

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









## historische

unb

# philologische Vorträge,

an ber Universität zu Bonn gehalten

nac

B. G. Niebuhr.

3 weite Abtheilung: Alte Geschichte nach Juftin's Folge mit Ausschluß ber römischen Geschichte.

> Berlin. Drudund Berlag von G. Reimer. 1848.

## Vorträge

über

# alte Geschichte,

an ber Universität zu Bonn gehalten

nad

B. G. Niebuhr.

herausgegeben

pon

M. Niebuhr.

### Zweiter Band:

Griechenland bis zur Niederlage des Agis bei Megalopolis. Sicilien's Primordien. Der Drient bis zum Tobe Alexander's des Großen. Philipp und Alexander von Makedonien.

Berlin.

Drud und Berlag von G. Reimer. 1848.



### Vorwort.

Die Verzögerung in der Herausgabe dieses Bandes der Vorträge Niebuhr's ist bereits in der Vorrede zum ersten Bande erklärt und entschuldigt.

Auch bei diesem Bande hat der Herausgeber dem Hrn. Fr. Spiro für wirksame Hülse zu danken. Dersselbe hat die Collation der Heste für die Vorlesungen von 1825 und von 1829/30 gemacht; seine gewissenhafte Arbeit hat dem Herausgeber wesentlichen Rupen geleistet. Eine gleiche Hülse gewährt derselbe auch für den dritten Band. Die Redaction hat der Herausgeber für diesen Band ohne Hülse aussühren können, und wird dies auch für den dritten Band ohne Hülse aussühren können, und wird dies auch für den dritten Band zu leisten im Stande sein.

Manche Mängel der Arbeit wird nur Der bem Herausgeber verzeihen, der selbst einmal in Rom ge=arbeitet bat.

Ueber die Benutung der Vorlesungen von 1825 ist hier noch ein Wort zu sagen. Sie gehen theilweise sehr in Einzelnheiten ein, und die Darstellung in denselben trägt weniger den Charakter einer allgemein menschlichen Auffassung als die der Vorlesungen von 1826 und 1829/30. Es konnte daher die Furcht entstehen durch Aufnahme der=

felben in ben Text ber Vortrage von 1829/30 ben Charafter ber letteren ju ftoren und ber griechischen Geschichte eine unverhältnismäßige Specialität zu geben, es konnte fraglich werden ob nicht Alles, was aus jenen Vorlefungen zu benuten mar, in Roten und Unhängen zu geben fei. Indeffen glaubt ber Berausgeber baburch genug ge= than zu haben, daß er alle Untersuchungen über einzelne Puncte, so wie alles Episodenartige und manche einzelne zu specielle Erzählung in die Anmerkungen gebracht bat. R. hat 1829/30 durchaus nicht dabin gestrebt Specia= litäten zu vermeiden, namentlich nicht in der griechischen Beschichte, und sind nun in dem bier bergeftellten Texte einige mehr eingeschaltet als er 1829/30 zu erzählen für aut befunden bat, fo ichien bas bem Charafter ber lette= ren Vorlesungen keinen Eintrag zu thun. Das Werk mußte aber an Lesbarkeit durch Aufnahme in den Text febr gewinnen.

Rom auf bem Capitol im Februar 1848.

Marcus Niebubr.

#### Drudfehler.

S. 37 ift bie Capitelüberschrift irrthumlich als Ueberschrift eines größeren Abschnittes gebruckt.

<sup>6. 39 3. 4</sup> v. u. I. propius ft. proprium.

S. 49 3. 13 v. o. I. Cabinet ft. Convent.

S. 110 3. 8 v. u. l. unauflöslich ft. unanfhörlich.

S. 101 Ueberfchr. I. Lage ft. Tage.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                   | Geite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Zeit bes Perifles und bes peloponnesischen Rriege             | ø.    |
| Erfte Feinbfeligfeiten zwischen Athen und Sparta                  | 1     |
| 41. B. 3ug ber Spartaner gegen Phofis                             | 2     |
| Schlacht bei Tanagra                                              | 2     |
| Unterwerfung Boeotien's                                           | 2     |
| herrschaft ber Athener auf bem festen ganbe                       | 4     |
| Oftrafismus Rimon's                                               | 5     |
| Bug nach Cypern und fimonischer Frieden                           | 5     |
| Aufftand und Befreiung ber Boeoter. Schlacht bei Roronea.         | 8     |
| Aufftand Megara's und Rrieg mit Sparta. Dreißigjahri:             |       |
| ger Waffenftillstanb                                              | 9     |
| Rriege Athen's mit emporten Bunbesgenoffen                        | 11    |
| Berifles und feine Zeit                                           | 12    |
| Jugend und Erziehung bes Perifles                                 | 13    |
| Berifles' Staatsverwaltung                                        | 14    |
| 42. B. Beiftige Entwidlung Athen's in Perifles' Beitalter, Litte- |       |
| ratur und Kunst                                                   | 15    |
| Sochfie Bluthe und Glud Athen's                                   | 23    |
| 43. B. Auflosung ber Berfaffung Athen's burch Beritles            | 27    |
| Triobolie, Ueberfüllung ber Bolfeversammlung, ber Bolfe:          |       |
| gerichte                                                          | 32    |
| Opposition bes Thulybibes, Abfterben jedes ariftofratischen       |       |
| · Elementes                                                       | 34    |
| Urfachen und Folgen des peloponnesischen Krieges.                 |       |
| Schriftsteller                                                    | 37    |
| Berichiebene Urfachen bes Rrieges, Auflofung ber griechis         |       |
| fchen Berfaffungen                                                | 37    |
| Nebervollerung Griechenland's, geiftige Aufregung                 | 38    |

|                        | •                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        | Erbitterung zwischen Athen und bem Peloponnes                   |
| <b>44</b> . <b>V</b> . |                                                                 |
|                        | Schriftsteller, Thukybibes, Xenophon, Theopompus                |
| Die Ar                 | ifánge bes Krieges                                              |
|                        | Aufreizung Rorinth's zum Kriege                                 |
|                        | Nächste Beranlaffung, Arieg zwischen Korinth und Corcyra.       |
|                        | Athen's Ginmischung                                             |
|                        | Rache Korinth's, Abfall von Potibaea                            |
|                        | Drohende Forderungen ber Peloponnefier an Athen                 |
| <b>45.</b> B.          | Motive Athen's zum Rriege, perfonliche Motive bes Perifles.     |
|                        | Opposition gegen Berifles                                       |
|                        | Nothwendigfeit bes Rrieges für Athen, Bahricheinlichkeit        |
|                        | bes Erfolgs                                                     |
| Der ar                 | chibamische Krieg                                               |
|                        | Ueberfall Plataeae's burch bie Thebaner                         |
|                        | Ausbruch bes Krieges, Ginfall ber Peloponnefier in Attifa.      |
|                        | Roth und Rleinmuth ber Athener, Beft                            |
| <b>46.</b> B           | . Berlangen ber Athener nach Frieden                            |
|                        | Berfolgung bes Berifles                                         |
|                        | Aufathmen ber Athener, Aufftanb und Unterwerfung von            |
|                        | Lesbos                                                          |
|                        | Beftrafung ber Lesbier, Paches' Schicffal, barbarifche Rrieg-   |
|                        | führung ber Spartaner                                           |
|                        | Belagerung Plataeae's, fchrectliches Gericht über bie Plataeer. |
| 47. B                  |                                                                 |
|                        | Bieberfehrenber Muth ber Athener, Befferung ihrer Lage.         |
|                        | Reue Blane nach Außen, erfter Bug nach Sicilien                 |
|                        | Parteifampfe in Corcyra. Sieg ber athenischen Bartei            |
|                        | Demofthenes. Seine Unternehmung gegen Bylos                     |
|                        | Einschließung ber Spartaner auf Sphafteria, vergebliche         |
|                        | Friedensunterhandlungen                                         |
| 48. B                  |                                                                 |
| _                      | Rampf ber Demagogen und Optimaten in Athen, Riffas              |
|                        | und Kleon.                                                      |
|                        | Rleon fest bie Gefangennehmung ber eingeschloffenen Spars       |
|                        | taner burch                                                     |
|                        | Brafibas ftellt Sparta's Glud wieber her. Lage ber Belo-        |
|                        | ten. Krieg in Thrafien                                          |
| 49. N                  |                                                                 |
|                        | . Riederlage ber Athener bei Delium                             |
| Der Se                 | rieben bes Rifias, Alfibindes                                   |
| ~ * * 0                | Der Frieden von ben Spartanern ohne ihre Bunbesgenoffen         |
|                        | geschlossen.                                                    |
|                        | Bedingungen bes Friedens                                        |
|                        | Mißtrauen ber Bunbesgenoffen gegen Sparta                       |
|                        | meibiennen ner Omineaflennlien fleflen Shitta                   |

|               | Inhalfsverzeigalf.                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
|               | Berwidiungen zwifden Athen und Sparta, Allianztractat            |
|               | amifchen Athen und Sparta                                        |
|               | Argivifcher Bund                                                 |
|               | Rene Feindfeligfeiten zwischen Athen und Sparta                  |
|               | Alfibiades                                                       |
|               | Rrieg zwifchen Sparta, Argos und Athen und Auflofung             |
| ~             | bes argivischen Bunbniffes                                       |
| # criche      | Befdicte von Sicilien                                            |
| <b>50.</b> B. | Gefchichtschreiber ber Sifelioten. Antiochus, Philiftus, Eimaens |
| •             | Sitaner                                                          |
|               | Sifeler                                                          |
|               | Bunifche Mieberlaffungen                                         |
|               | Griechische Rieberlaffungen, Dorier und Chalfibier               |
|               | Aufbluben ber griechischen Stabte, Berfaffung, Sanbel, Be-       |
|               | völferung                                                        |
|               | Innere Rampfe in ben griechifchen Stabten, Tyrannen              |
|               | Gelon und Theron ale Ronige, farthagifcher 3ug                   |
|               | hiero, Thrafpbul, Republit in Spratus. Deutetius                 |
| 51. B.        | Buftand ber griechifden Stabte, Rampfe ber Sifelioten un-        |
|               | ter einander                                                     |
|               | Ginmifchung Athen's. Erfter Bug                                  |
|               | Beranlaffung jum zweiten Juge, Glymer                            |
| Der gri       | ge Bug nach Sicilien                                             |
| ٠.            | Innere Brunde fur bie Unternehmung, Alfibiabes' Ginfluß.         |
|               | Anefichten auf Erfolg                                            |
|               | Bolitif bes Alfibiabes                                           |
|               | Die Unternehmung wird beschloffen, Afebie bes Alfibiabes.        |
| <b>52.</b> B. | hermofopibenproces                                               |
|               | Ruftungen und Abfahrt ber Erpedition                             |
|               | Erfte Operationen                                                |
|               | Dem Alfibiabes wird ber Proces gemacht. Seine Blucht.            |
|               | Operationen ber Athener in Sicilien, Ginfchliegung von           |
|               | Syrafus, hermofrates                                             |
|               | Wieberansbruch bes Rrieges zwischen Athen und Sparta,            |
|               | Alfibiabes Landesfeind                                           |
| 53. B.        | Anfunft bes Gylippus in Sprafus, Wenbung bes Glude               |
| •             | gegen bie Athener                                                |
|               | Berluft ber Cpipolae, Dieberlage und Ginfchliefung ber           |
|               | athenischen Flotte                                               |
|               | Antunft athenifcher Berftarfungen, miflungener Sturm auf         |
|               | die Epipolae                                                     |
|               | Lette Rampfe im Gafen                                            |
|               | Aufbruch und Bernichtung ber Athener                             |
|               | Die Belben bes Rampfes, Gylippus und hermofrates                 |
|               |                                                                  |

|                                       |                                                           | Gette |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Der bef                               | eleische Krieg                                            | 161   |
|                                       | Schreckliche Lage und Ruftungen Athen's                   | 161   |
|                                       | Abfall Jonien's burch Alfiblabes                          | 162   |
| 54. B.                                | Abfall Jonien's burch Alkibiabes                          | 163   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Alfibiabes wendet fich Athen wieder zu                    | 164   |
|                                       | Leitenbe Manner, Antiphon, Theramenes, Pifanber, Bhry-    | -0-   |
|                                       | nichus                                                    | 167   |
|                                       | Einleitung und Ausbruch ber Revolution.                   | 171   |
| ee m                                  |                                                           |       |
| oo. v.                                | herrschaft ber Bierhundert                                | 175   |
|                                       | Revolution bes Heeres zu Samos und Ruckberufung bes       | 100   |
| •                                     | Alfibiabes                                                | 177   |
|                                       | Gegenrevolution                                           | 178   |
|                                       | Folgen ber Revolution, außerfte Schwächung Athen's        | 179   |
|                                       | Arieg am Hellespont                                       | 182   |
|                                       | Rrieg in Jonien und neue Berbannung bes Alfibiabes        | 187   |
| <b>56</b> . <b>B</b> .                |                                                           | 188   |
|                                       | Letter Feldzug am Gellespont, Schlacht bei Aegospotami.   | 192   |
| Unterw                                | verfung und Bieberbefreiung Athen's. Anechts              |       |
| fca                                   | ft Griechenland's                                         | 195   |
| • •                                   | Belagerung Athen's. Friebensverhandlungen                 | 196   |
|                                       | Unterwerfung ber Stabt                                    | 197   |
|                                       | Einsenung ber Dreißig                                     | 198   |
|                                       | Tyrannei ber Dreißig                                      | 199   |
|                                       | Untergang bes Theramenes                                  | 201   |
| 57. B.                                |                                                           | 203   |
|                                       | Aufnahme ber Flüchtlinge in Theben gegen Sparta's Befehl. | 204   |
|                                       | Zug des Thraspbul auf Phyle,                              | 206   |
|                                       | und ben Biraceus                                          | 207   |
|                                       | Tob bes Rritias. Ginfegung ber Behn                       | 268   |
|                                       | Ronig Baufanias vermittelt bie Wiederaufnahme ber Ber-    | 200   |
| •                                     |                                                           | 000   |
|                                       | bannten.                                                  | 209   |
|                                       | Amneftie. Berbannung ber Dreifig                          | 211   |
|                                       | Burbigung ber athenischen Parteien                        | 211   |
|                                       | Untergang ber Dreißig                                     | 213   |
|                                       | Bustand Griechenland's unter Sparta's Oberherrschaft      | 218   |
| ` <b>.</b>                            | •                                                         |       |
| Sinken                                | Griechenland's und Dersien's. Erhebung Makedonig          | en's. |
|                                       | Chaeronea.                                                |       |
|                                       | •                                                         |       |
|                                       | che Geschichte von Darius bis zum Bieberaus:              |       |
|                                       | uch bes griechischen Krieges burch ben Jug bes            |       |
| Cy                                    | rus                                                       | 216   |
| 58. V.                                | Rerred                                                    | 216   |
|                                       | Geschichtsquellen. Tob bes Xerres. Artabanus              | 217   |
|                                       | Of Assessed T                                             | 070   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XI    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite |
| Aerres IL. Sogbianns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219   |
| Darius Rothus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 3wift in feiner Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222   |
| Artaxerres II. Anfstandsplane bes Cyrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Tod des Alfibiades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225   |
| Sparta unterflügt Chrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Die Zehntausend. Renophon's Anabasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Schlacht bei Kunara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 228   |
| 59. B. Rudgug ber Behntaufenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 229   |
| Rrieg Sparta's mit Persien. Erhebung Theben's gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Sparta. Schwanten ber fpartanifchen Oberherrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| schaft in Griechenland und Bieberherstellung burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Sulfe Berfien's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Ausbruch bes Krieges zwischen Sparta und Berfien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234   |
| Thimbron und Derkyllibas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234   |
| Agefilans erhalt ben Oberbefehl. Charatterifit bes Agefilans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235   |
| Sein Rrieg in Afien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Auftreten Ronon's. Ausbruch bes boeotifchen Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 259 |
| Athen schließt fich Theben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Schlacht bei hallarins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242   |
| Agefilans nach Europa gurudberufen. Schlacht bei Roronea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242   |
| Rieberlage ber Spartaner bei Knibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 60. B. Ronon ftellt bie Mauern und die Flotte Athen's ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Die Infeln follegen fich Athen wieber an. Reaction gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| biefen Anfchluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Das Berhaltnif zwifchen Berfien und Athen wirb zweifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| haft. Konon's Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Thraspoul's Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Berftanbniß Sparta's mit Berfien. Corinthifcher Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Bereinigung ber fleineren Staaten gu größeren Daffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Lattit bes Iphifrates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252   |
| 61. B. Bertilgung einer fpartanifchen Mora und Ginnahme bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Lechaeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255   |
| Lage Athen's im Rriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256   |
| Frieden bes Antalfibas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 257   |
| Rene Obermacht Sparta's unter persischem Einflusse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Befreiung Theben's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258   |
| Allgemeine Anechtichaft Griechenland's in Folge bes Friedens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Berftorung Mantinea's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Rrieg Sparta's mit Olynth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261   |
| Berratherifche Befegung ber Rabmea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Serrichaft her spartanischen Faction in Theben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Die Sparianer unterwerfen Philins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Epaminonbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266   |
| Spainting of the state of the s | 200   |

|               | Sturz ber fpartanifchen Faction in Theben                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | Einnahme ber Kadmea                                         |
|               | Rämpfe Sparta's um bie Hegemonie. Schlacht be               |
| & e a         | ftra                                                        |
|               | Athen enticheibet fich fur Theben                           |
|               | Erfolglofer Rrieg in Boeotien                               |
|               | Seefrieg. Schlacht bei Marvs                                |
|               | Abfall ber Infeln ju Athen. Bundesverfammlung               |
|               | Billigfeit ber Athener, ihre Führer                         |
|               | Sweiter Frieden unter perfifcher Bermittelung. Theber       |
|               | tritt nicht bei.                                            |
| 3. ¥.         | Schredlicher Buftanb Griechenland's nach biefem Frieben.    |
|               | Reuer Rampf Athen's und Sparta's um Corchra                 |
|               | Zwiespalt Athen's und Theben's                              |
| •             | Dritter Frieden unter perfifcher Bermittelung               |
|               | Bug ber Spartaner gegen Theben unter Rleombrotus.           |
|               | Schlacht bei Leuktra                                        |
| • •           | Anfreibung ber Spartiaten                                   |
| e g e m       | onie Theben's                                               |
|               | Die Boeoter bringen in ben Beloponnes ein                   |
| •             | Athen verbinbet fich mit Sparta                             |
|               | Epaminonbas gieht vor Sparta und ftellt Meffenien her       |
| <b>4</b> . B. | Folgen ber Berftellung Deffenien's                          |
| ,             | Einigung Arfabien's und Grunbung von Megalopolis            |
|               | Fortfegung bes Rrieges. Berhaltnif Athen'e                  |
|               | Sweiter n. britter 3ng bes Cpaminonbas nach bem Beloponnes. |
|               | Bartieller Frieben mit ben Beloponneffern                   |
| _             | Berftorung von Orchomenos                                   |
|               | Rriege Theben's mit Theffalien. Jafon von Pherae            |
|               | Tob bes Belopibas. Streben Theben's nach ber Seeherrichaft. |
|               | Wieberausbruch bes Ericges im Beloponnes                    |
| •             | Bierter Jug bes Epaminonbas nach bem Beloponnes. An         |
|               | griff auf Sparta.                                           |
| •             | Schlacht bei Mantinea. Tob bes Epaminonbas. Frieben.        |
|               | Fortbauer ber Fehbe zwischen Sparta und Meffene. Archi      |
|               | bamus bes Isofrates                                         |
|               | Allgemeine Auflosung bes Beloponnes                         |
| iltere        | Geschichte Matebonien's                                     |
| 5. B.         | Nationalität ber Mafedonier                                 |
| y. 20.        | Entftehung bes mafebonifchen Ronigreichs. Ronigegefchlecht. |
|               |                                                             |
|               | . Ausbreitung in Riebermakebonien                           |
|               | Amyntas I. Anfang ber mafedonischen Geschichte              |
| •             | Erfte Bernhrung mit Griechenland unter Berbiffas            |
| •             | Berfuche griechischer Civilifation burch Archelaos          |
|               | Amuntas. II. Der Staat ber Illvrier                         |

|                | Inhaltsverzeichniß.                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|
|                | Uebermaltigung Dafebonien's burch bie 3Uprier              |
|                | Aufgelofter Buftanb nach Ampntas' II. Lobe                 |
| <b>G</b> ründı | ing ber Dacht Philipp's. Ginbringen in Gries               |
|                | iland.                                                     |
| 66. B.         | Nachbarftaaten Dafebonien's                                |
| · · · · ·      | Buffand Athen's um biefe Beit                              |
|                | Quellen ber Geschichte Philipp's                           |
|                | Charafter Philipp's                                        |
|                | Philipp fichert feine Berrichaft, gieht gegen Baconer und  |
|                | Illprier und bilbet fein heer                              |
|                | Befiegt bie Illyrier, erobert Amphipolis                   |
|                | Rrieg Athen's mit ben Bunbesgenoffen                       |
|                | Philipp's Intriguen in Olynth                              |
| 67. B.         | Ausbruch bes photischen Rrieges                            |
|                | Urfachen bes Rrieges. Berurtheilung ber Spartaner unb      |
|                | Phofer burch bie Amphiftyonen                              |
|                | Die Phofer befegen Delphi                                  |
|                | Grecution. Beraubung ber Tempelfchage. Ginbringen ber      |
|                | Photer in Theffalien                                       |
|                | Die Phofer werben in Theffalien von Philipp gefchlagen     |
|                | Philipp conflituirt Theffalien unter feinem Soute          |
| Demost         | henes im Rampfe gegen Philipp. Chaeronea                   |
|                | Feindfeligfeiten Philipp's gegen Athen                     |
|                | Rrieg gegen Dinnth. Die Dinnthier fuchen Athen's Beifanb.  |
|                | Demofthenes                                                |
|                | Leitenbe Manner in Athen neben Demofthenes. Demofthes      |
|                | nes' Einfluß auf Griechenland                              |
|                | Buftand bes athenischen Bolfe                              |
| 68. B.         | Demofthenes bestimmt bie Athener Gulfe au Dinth gu fenden. |
|                | Fall Dlynth's                                              |
|                | Behanblung ber griechischen Stabte burch Philipp           |
|                | Frieden zwischen Athen und Philipp. Phofis wirb Breis      |
|                | gegeben                                                    |
|                | Zustände von Photis                                        |
| •              | Philipp bringt in Griechenland ein. Schredliche Behands    |
|                | lung ber Phofer                                            |
|                | Philipp fest sich in Epirus und in Thrakten fest           |
|                | Bendet fich gegen ben Bosporus. Belagerung Berinth's.      |
|                | Steigenber Einfeng bes Demofthenes. Anftrengungen Athen's. |
| 00 CC          | Stimmungen und Buftanbe im übrigen Griechenlanb            |
| 69. B.         | Philipp erscheint von Renem in Griechenland                |
|                | Confoeberation ber Griechen gegen Philipp                  |
| •              | Chronologie, Ruftungen, Bolferaufgebot in Griechenland     |
|                | Charles Hat Banashan                                       |

### Inhalteverzeichniß.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Office      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | Anetboten über Demofthenes, Plutarch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>358</b>  |
|                       | and the second s | 361         |
|                       | Grunde ber Schonung Athen's. Philipp's Blane gegen Affen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362         |
|                       | Ruftung Athen's jum Biberftanbe. Frieben mit Philipp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 364         |
|                       | Philipp Beerführer ber Griechen gegen Berfien. Allgemeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |
| •                     | ner Frieden und Bund ber Gricchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365         |
|                       | Bhilipp Bermittler im Beloponnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368         |
| 93 £ ! T ! u u        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370         |
| <b>դր ց</b> ւ ւ ւ բ բ | ''s Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370         |
|                       | Rüftungen gegen Affen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 970         |
|                       | 3wift in Philipp's Saufe. Feinbichaft Philipp's mit Dlym=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                       | plas und Alexander. Sag ber Matedonier gegen fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 370         |
|                       | Bermahlung Philipp's mit Rleopatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371         |
|                       | Flucht bes Alexander und ber Olympias, Berfohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 372         |
|                       | Bermahlung Alexander's von Epirus mit Rleopatra von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       | Makedonien, Feste in Aegeae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 373         |
|                       | Ermordung bes Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 373         |
|                       | Beiten bes perfifchen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 374         |
| 70. B.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375         |
|                       | Entfeglichfeiten bes orientalifchen Despotismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376         |
|                       | Auflosung bes perfischen Reiche. Selbftftandige Stamme im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                       | Innern bes Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 378         |
| ٠.                    | Unabhangigfeit Aegypten's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380         |
| •                     | Ungludlicher Feldjug bes Artarerres gegen Megypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381         |
|                       | Emporungen ber Satrapen in Borberaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382         |
|                       | Enagoras, andere Emporer in Rleinaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382         |
|                       | Erbliche Satrapieen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383         |
|                       | Tod des Artarerres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384         |
|                       | Dous, Charafteriftif feiner Regierung. Bagoas, Beberr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                       | fcher bes Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384         |
|                       | Bezwingung ber fleinaffatifchen Emporer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386         |
|                       | Mentar und Memnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386         |
| •                     | Aufftand ber Phoenicier. Buftand Phoenicien's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388         |
| 71. B.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389         |
| ~.                    | Unterwerfung Phoenicien's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 391         |
|                       | Feldzug gegen Negypten. Bezwingung bes Lanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 393         |
|                       | Mentor und Bagoas theilen bas Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 394       |
|                       | Ermordung bes Dous, Arfes, Darius Cobomannus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394         |
| •                     | Berhaltniß Griechenland's ju Berften. Anficht ber Rheto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUTE        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 396         |
|                       | ren. Wirkliche Lage ber Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 990         |
|                       | Erfte Feinbfeligkeiten ber Makebonier gegen Berfien unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200         |
| A . 10 !              | Bhilipp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>39</b> 8 |
|                       | es Leben ber Griechen ber frühern Beit und bie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800         |
|                       | Seit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 399         |
| 72. 迟.                | Allmähliges Erlofchen bes Boetifchen feit Berifles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399         |
| -                     | Ausbildung ber Abetorif. Rhetorenschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 402         |

|                | Ingalisverzeichnip.                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                | Antiphon. Lyffas. Ifaens. Anbolibes. Ifofrates                |
|                | Demofthenes und feine Zeitgenoffen                            |
| 73. V.         |                                                               |
|                | fenschaften. hiftvrifer. In ber Geschichte Rhetorifu. Kritif. |
|                | Entwicklung ber Runft                                         |
|                | Untergang bes Ueberlieferten im Staats: und Bolfeleben.       |
|                | Unfahigfeit Meues ju bilben                                   |
|                | Berwilderung. herrichaft ber Factionen                        |
|                | Alexander von Makedonien.                                     |
| Alexan         | ber's Charafter. Duellen feiner Gefchichte                    |
|                | Erziehung Alexander's                                         |
| <b>74</b> . B. | Berühmtheit Alexander's                                       |
|                | Beurtheilung feines Charafters                                |
|                | Auszeichnenbe Eigenschaften                                   |
|                | Duellen feiner Geschichte                                     |
|                | Romane über Alexander                                         |
| Erfte R        | ampfe Alexander's in Europa                                   |
|                | Buftand bes matebonischen Reichs bei bem Tobe Philipp's.      |
|                | Gahrung in Griechenland und im übrigen Reiche                 |
|                | Alexander beruhigt Theffalien                                 |
|                | Bird in Griechenland als Begemon anerfannt                    |
|                | Lage Athen's gegenüber von Alexander                          |
|                | Griechischer Bund unter Alexander's Protectorat               |
|                | Bug Alexander's nach Thrafien und Illyrien                    |
|                | Bewegungen in Griecheuland. Aufstand Theben's                 |
|                | Rudfehr Alexander's                                           |
|                | Rettungelofigfeit Griechenland's                              |
|                | Einnahme Theben's                                             |
|                | Inftanbe im Beloponnes                                        |
|                | Die Thebaner finden feine Gulfe                               |
|                | Berftorung ber Stadt Theben                                   |
| 75. B.         | Alexander gegen Athen. Unterhandlungen                        |
|                | Die zehn Redner                                               |
|                | Phofion. Burbigung feines Charafters                          |
|                | Frieden mit Alexander                                         |
|                | Lage Athen's nach bem Frieden                                 |
|                | ung bes perfischen Reichs                                     |
| 76. V.         | Lage ber friegführenben Barteien. Memnon                      |
|                | Schlacht am Granifus                                          |
|                | Memnan beherrscht bie See                                     |
|                | Alexander unterwirft Lybien und Rarien. Belagerung von        |
|                | Halifarnaß                                                    |
|                | Memnon's Operationen. Berbindung mit Agis. Tob                |

|               | •                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | Alexander bringt in Rleinaffen vor. Enthuffasmus bei            |
|               | Griechen für ihn. Binterquartiere                               |
|               | Alexander in Cilicien                                           |
| 77. B.        |                                                                 |
|               | Unterwerfung Phoenicien's                                       |
|               | Unterwerfung Aegypten's. Grunbung von Alexandrien               |
|               | Bug Alexander's nach Mefopotamien. Schlacht von Arbela.         |
|               | Unterwerfung von Babylon und Berfis. Berftorung von             |
|               | Perfepolis                                                      |
|               | Bug burch Mebien nach Mafanberan. Flucht bes Darius u. Tob.     |
|               | Alexander verfolgt Beffus, burchzieht bas norböftliche Berfien. |
| 78. ¥.        | Nieberlage bes Zopyrion                                         |
| Greign        | iffe im Abendlande. Agis und Alexander von                      |
| (Epi          | rus                                                             |
|               | Ruftungen bes Agie. Taenarus. 3ug nach Rreta                    |
|               | Lage Griechenland's nach bem Tobe bes Memnon. Blane             |
|               | bes Demofthenes                                                 |
| •             | Agis beginnt ben Rrieg. Bebrangniß ber Mafebonier               |
|               | Argos und Megalopolis feinblich gegen Agis                      |
|               | Anruden bes Antipater. Nieberlage und Tob bes Agis              |
|               | Unterwerfung bes Beloponnes und Ruhe Griechenland's             |
|               | Berhaltniffe Alexander's von Epirus                             |
|               | Tarent nimmt ihn in Dienste gegen bie Lufaner                   |
|               | Chrgeizige Blane Alexander's. Berwurfniß mit Tarent             |
|               | Tod Alexander's von Epirus                                      |
| Alexand       | er's Jug nach Indien. Zwift mit ben Mafebos                     |
| nier          |                                                                 |
|               | Lage Alexander's als Eroberer                                   |
| 79. B.        | Seine Blane gur Berschmelzung ber Nationen. Erbitterung         |
|               | ber Makedonier. Feindliches Berhältniß zu ben alten             |
|               | Felbherren                                                      |
|               | Hinrichtung bes Philotas und bes Parmenio                       |
|               | Steigende Berbitterung Alexander's. Rlitus                      |
|               | Rallifthenes                                                    |
|               | Antipater und Olympias                                          |
| •             |                                                                 |
| <b>80.</b> B. | Bug nach Indien                                                 |
|               | Triumphaug Alexander's. Fragenhaftigfeit feines Befens.         |
|               | Steigende Reigung ju ben Berfern. Bollige Entfrembung           |
|               | von ben Mafeboniern                                             |
| •             | Grauel. Bufheit. Blane gur Groberung bes Beftene                |
|               | Befanbtichaften aus bem Beften. Romifche Gefanbtichaft.         |
|               | Alexander in Babylon. Tod                                       |
|               | Grataen feiner Grakerung fün bie Malt                           |

# Die Zeit des Perifles und des peloponnesischen Krieges.

Erfte Feindseligkeiten zwischen Athen und Sparta.

Der Friedenszustand zwischen Athen und Sparta war nach 41. B. dem Anfange des dritten messenischen Krieges nur ein fünstlicher und bei der ersten Veranlassung mußte der Krieg ausbrechen.' Unter diesen Umständen erhielt ein Ereigniß Wichtigkeit, das an sich einstußloß geblieben sein wurde.

Die Lakedaemonier betrachteten snoch immer die Dorier in den vier Städten als ihre Metropolis mit einer gewissen Pietät. Die Phoker hatten diese bedrängt, und als sie in einem Zuge gegen die Dorier einen dieser Orte erobert hatten, nahmen die Spartaner das als Berpslichtung den Doriern Hulfe zu leisten. Sie gingen daher mit einem heere über den krissaeischen Meersbusen gegen die Phoker und zwangen diese ihre Eroberung herauszugeben.

Inzwischen war eine athenische Flotte hinter ihnen in den Golf von Lepanto (ben frissaeischen Meerbusen) eingelaufen, und ein Landheer unterstützte ihre Operationen. Es hatte Megara und die geraneischen Gebirge besetzt, die in mehrfacher Rette sich an den Hauptzug vom Helikon herab gegen den Pindus an-Riebnbr Bortr. üb. d. A. G. U.

schließen '), Gebirge die höchst unwegsam sind. So schien ben Spartanern der Rückweg abgeschnitten, und leicht konnte es den Athenern dann gelingen sich den Weg über den Isthmus zu bahnen. Die Athener drangen nun in Boeotien mit einem bebeutenden Heere unter Anführung des Tolmides ein, der seinen Namen mit Recht trug, der fühnste der damaligen athenischen Heerführer, und sich nicht scheute den Spartanern und Peloponnessern, die überlegen waren, eine Schlacht anzubieten, aber

- Ol. 80, 4. zu seinem Berberben. Die Athener wurden bei Tanagra geschlagen, so heftig sie auch sochten, die Peloponnesier schlugen
  sich mit verzweiselter Tapserkeit durch das athenische Heer durch,
  und bahnten sich den Weg über den Isthmus nach Hause, da
  kein Heer ihnen auf dem Fuße folgen konnte. Diese Niederlage
  war den Athenern höchst empsindlich, weil das Blut vieler ausgezeichneten Bürger von Athen vergossen wurde; sonst war sie
  an sich keine sehr schwere Niederlage und in ihren Folgen nicht
  bedeutend.
- DI. 80, 4. Die Athener sammelten sich bald wieder und setzten sich in Besitz ber Oberherrschaft von Boeotien. Die Boeoter und Thebaner waren in dieser Zeit zerfallen. Die Thebaner standen gegen die Boeoter ungefähr in dem Verhältniß, wie Rom in verschiedenen Zeiten zu Latium stand. Theben war die eine Hälfte bes Staats, Boeotien die andere. Es mag eine Zeit gegeben haben, wo Delphi gegen die Phoker auf dieselbe Weise in ähnlichem Verhältnisse war. Wie Rom zur Zeit des Servius Tullius gegen Latium so stand, daß 30 latinische Städte auf der einen, die 30 römischen Tribus auf der andern Seite waren, was sich durch den Frieden des Spurius Cassius her-
  - 1) Nur ein heft hat biefen Sag und zwar in folgender Gestalt: ,,... war im Besit von Gebirgen vom hellfon hinab gegen Bindus, in mehre facher Rette sich an den hanptzug anschließend," was auf das geraneis sche Gebirge, das R. nach andern heften (nach einem unter dem Nasmen "megarisches") der Erzählung des Thutybides gemäß, genannt hat, durchaus nicht paßt.

stellt, so standen auch die Thebaner gegen Boeotien. Zu einer Zeit erwählten die Thebaner und die Boeoter, so scheint es, die Boeotarschen zusammen, so daß Theben vielleicht mehrere Boeotarchen ernannte, wodurch abwechselnd die Suprematie bei Beiden bestand, zu einer anderen Zeit hatten die Thebaner entschieden dieselbe Suprematie über Boeotien, wie die Römer über Latium zur Zeit des Servius. Diese Suprematie war schwankend, besonders war sie ausgelöst durch den medischen Krieg, und jest wandten sich daher die Thebaner an Sparta um ihre Hoheit durch dessen hülse wieder herzustellen. Diese Streben der Thebaner nach Herrschaft über Boeotien führte zu dem Juge des Myronides. Die Berhältnisse dieses Krieges sind ungemein dunkel, und wie ich sie hier erkläre, werden Sie sie nirgend dargestellt sinden. Ich bin aber von der Richtigkeit vollsommen überzeugt.

Thutybides ift über biefe Begebenheiten fehr furz, und bei folder Rurge fann es fich leicht ereignen, bag ein entscheibenber Umftanb übergangen wird. Go ift bier bei Thufpbibes nicht unterschieben, wie bas Berhaltnig ber Athener ju Boeotien im Gegenfage gegen bie Thebaner mar, und wie bie Berhaltniffe ber Thebaner zum gesammten Boeotien fanben. Thutvbibes' Beschichte war blos araungois, sein 3weck war nicht eine Geschichte biefer Beit ju ichreiben, sondern er wollte nur Erklarungen geben, fo viel als nothig war um ben peloponnesischen Rrieg gu verfieben, und so bestimmt als möglich an biese befannten Ereigniffe erinnern. Die Geschichten bes Dioborus Siculus fo ganalich urtheilelos und ichlecht fie an fich find, enthalten boch über griechische Geschichte gang unschätzbare Angaben - naturlich nicht von ihm - und find unendlich reich an Sachen bie noch gar nicht für die Geschichte benutt find; Alle die unter ben Reuern griechische Geschichte geschrieben baben verfaumen ihn gar gu febr, fo weit andere Schriftsteller für die Beit vorhanden find. Für biefe Beiten fann man annehmen bag er im Gangen bie Darftellung bes Ephorus bat, weil nun aber Ephorus nicht dro-1 \*

nologisch versahren ist, wohl aber Diodorus, so mußte dieser sich selbst helsen, und daher kommen seine entsetlichen, ungeheuren chronologischen Fehler, indem er die Begebenheiten [ganz willfürlich] auf Jahre zurückweist wo Ephorus keine Jahre hatte. Diodor sagt uns nun daß die Athener damals nach der Schlacht von Denophyta ganz Boeotien mit Ausnahme von Theben sich unterworfen hätten. Thukydides dagegen berichtet, Boeotien sei den Athenern unterworfen gewesen, ohne daß er Theben ausnimmt: Bolwila ist aber in demselben Sinne zu verstehen [wie bei Diodor], und seine Leser verstanden stillschweigend den Gegensag. Für die Leser unter seinen Zeitgenossen mochte der Unterschied zwischen Gybasol und Bolwiol ganz klar sein, und daß er es für den Leser nach zweitausend Jahren nicht ist, das kann Thukydides sich nicht vorwerfen.

Mir ist es also klar daß die Athener von einem Theile der Boeoter, die ihre Unabhängigkeit gegen Theben behaupten wollten, dur Hülfe herbeigerufen sind, und nach der Schlacht von Denophyta unterwarf sich ihnen ganz Boeotien, Theben, Orchomenos und Chaeronea ausgenommen. Hier ist so zu verftehen: Theben und Boeotien bekämpften sich, Boeotien bis auf Orchomenos und Chaeronea unterwarf sich den Athenern.

Die Athener behnten bamals auf eine unbesonnene Beise ihre Macht über bas seste Land aus, wosür sie keine Basis hatten. Sie nahmen die Oberherrschaft über Megara, Boeotien, Lokris, Phokis an': Achaia begab sich unter ihren Schut und ein paar Orte in der Akte von Argolis. 'Freilich war ihnen diese Macht vom Schicksale angeboten worden, aber die Athener hätten alle ihre Ausmerksamkeit auf die See richten, nicht eine Hegemonie über Bölker von ganz verschiedenen Stämmen auf dem sesten Lande gründen sollen, oder sie hätten sie durch künstliche Combinationen behaupten müssen. Solche hätten allerdings wohl gemacht werden können: hätten sie unter den Bundesgenossen eine Municipalversassung eingeführt, mit

ber' Möglichkeit athenische Bürger zu werden, so würde sich eine Partei für Athen sestgesetht haben, selbst in den ihnen seind-lichen oligarchischen Staaten. Allein solcher klugen Combinationen ist eine demokratische Herrschaft, die nach dem Gefühl handelt, nicht fähig: wohl Rom, nicht Athen; und deshalb konnten den Athenern diese Besitzungen nur zum Berderben gereichen.

Um die Zeit der Schlacht von Tanagra war Kimon erosftrakisirt, und zwar war das nicht wie gewöhnlich zur blossen Entsernung geschehen, sondern wegen eines speciellen persönlichen Berdachts, wegen des Berdachts einer verrätherischen Berbindung mit den Spartanern. Bon diesem befreite ihn die Aufopferung seiner liebsten Freunde, die sich in eben dieser Schlacht auszeichneten und tapker kämpfend sielen, und so wurde er zurückberufen und sein Berhältniß mit dem Staate hergestellt 1).

Balb nachher ward er wieder mit einer Flotte von 200 Galeeren ausgesandt um die Unterwerfung von Eppern zu vollenden. Ueber diesem Zuge ruht in der Geschichte großes Dunkel; nach einigen Erzählungen hätte er geraume Zeit gezdauert und es wäre damals der berühmte Frieden des Kimon geschlossen worden. Nach andern wäre Kimon bald nach dem Anfange des Kriegs bei der Belagerung von Kitium gestorben, Ol. 82, 4. und zu gleicher Zeit wären die Athener durch Hunger oder Seuche ( $\lambda\iota\mu\acute{o}s$  oder  $\lambdao\iota\mu\acute{o}s$ , was in den Handschriften immer verwechselt wird), mir wahrscheinlicher durch  $\lambdao\iota\mu\acute{o}s$ , gendzthigt worden den Krieg aufzugeben.

Hier kommen wir auf den kimonischen Frieden. Ueber diefen sprechen schon die Redner der philippischen Zeit sehr oft, namentlich Isokrates in der Rede von der Demuthigung der

Bahrscheinlich hat R. hier bie Mitwirfung Rimon's zum Abschluß bes fünsjährigen Waffenstillstands erwähnt ober sie erwähnen wollen. Später neunt er diesen geradezu den kimonischen Frieden. A. b. G.

Barbaren, wo auch die Details angegeben werben 1). oft ift die Rede von diesem glorreichen Frieden, burch ben die Barbaren fich anheischig gemacht batten gur Gee nicht aus bem schwarzen Meere und nicht jenseits Phaselis berauszuge= ben, und mit keinem bewaffneten Schiffe weftlich von den chelibonischen Felsen zu erscheinen, zu Lande aber ber Rufte mit einem Beere fich nicht auf eine ober brei Tagereisen zu nabern. Berschieden sind darüber die Angaben, ob fie fich ber Rufte auf einen ober auf brei Tagemärsche nicht nähern burften. wird gerechnet zu bem glanzenben Rubme Griechenland's. Einige segen biese Begebenheit in bie Zeit gleich nach ber Schlacht am Eurymedon. Aber biefe Angabe ift verworfen worben, benn babei ift bie Schwierigfeit bag, wenn bie Griechen bamals mit ben Perfern einen folden Frieden geschloffen batten, nachber biefer Friede ja auf die ichmablichfte Weise gebroden worden ware, indem bie Athener fpater mehrere Expeditionen nach Cypern und nach Aegypten sandten (benn nach ber großen aegyptischen schidten sie noch eine Expedition, die aber unbedeutend war, bem Ampriaeus zu Sulfe.) Daher hat man schon im späteren Alterthume biefen Frieden beftritten. beste Untersuchung barüber ift bie von Dahlmann in ben Forschungen, woraus bas Resultat bervorgeht bag bie Erzählungen über ben Frieden, beren man fo viele bat, bag 3. B. ber altere Rallias nach Persien geschickt fei um ben Frieden gu schließen, fein Gehalt haben, und bag ein folcher formlicher Frieden gar nicht abgeschlossen worden ift; ber Rrieg hat allerbings aufgehört, er ift aber in Bergeffenheit gerathen. fann bei ben Affaten nicht Wunder nehmen; fie waren bes Rriegs überbruffig, und wenn bie Griechen ruhten, ruhten bie Ein einziger Umftand macht mich jedoch ba-Barbaren gerne. gegen bedenklich, und es wurde mich gar nicht wundern, wenn bieser auch noch heutiges Tages Gewicht hatte, nämlich ber,

<sup>1)</sup> Isocr. Panathen. p. 244. R.

baß Kraterus der Makedonier, sener Geschichtschreiber der die Psephismata in Athen von Standschriften und Tafeln gesammelt hat, in seinem Werke ein Ψήφισμα über diesen Frieden hatte, worin die sörmliche Ratissication desselben enthalten war. Dieser Umstand ist zu unerklärlich, wenn man den Frieden nesgirt, und ich wüßte nicht dagegen einzuwenden, daß es ein Falsum sei; Kraterus hat nicht verfälscht, ihn der Berfälschung zu zeihen könnte Keinem einfallen. Wenn also auf der Akropolis wirklich eine Stele mit dem Frieden des Kimon stand, so könnte dies nur ein Falsum aus Eitelkeit sein, daß die Athener später zu irgend einem Iwede den Betrug gemacht und die Säule aufgestellt hätten, und dieß ist eine Sache die viel weniger unmöglich ist als daß Kraterus einen solchen Betrug gemacht hat.

Aber warum fonnen wir nicht bie Sache anbere nebmen? ich sehe bie Schwierigkeit nicht ein, wenn wir bie Berhältniffe nehmen wie sie möglich find, nämlich wenn wir überhaupt feinen Frieden annehmen sondern einen Waffen-Millftand und zwar einen folden, ben auf feine eigene Band einer ber Satrapen von Borber = Affen geschloffen bat, vielleicht nach bem Siege am Eurymebon und eben zu ber Zeit ale Aiben ben Bug gegen Aegypten unternahm. Wir muffen uns nur bie perfifden Satrapen fo unabhangig vom Reiche benfen wie sie es jest noch im Drient sind: wie ja gegenwärtig ber Pafca von Aegypten mabrent bes Rrieges ben fein Gultan führt in gang andern Berhaltniffen gu ben europäischen Dachten fieht als fein herr. Mich wurde es nicht wundern, wenn bie Satrapen in Borber-Affen, von Lybien 2c. einen folchen Separatfrieben mit ben Griechen gefchloffen hatten, bamit fie fic lieber nach andern Gegenden binwenden follten, und fich verpflichtet batten, daß sie mit ihrer Reiterei ber Rufte bis auf einen ober mehrere Tagemariche nicht nabe tommen, und daß fie feine bewaffneten Schiffe innerhalb ber Ryaneen, bes Bosporus und westlich von den Chelidonen halten würden. Ganz ähnliche Berhältnisse haben wir sa später in den Verträgen die Pharnabazus und Tissaphernes mit den spartanischen Besehlshabern schlosesen, mit Thimbron und Derkyllidas dis auf Agesilaus. Tissapherenes war Satrap in Lydien, Pharnabazus in Phrygien, beide waren persönliche Feinde, und ein Jeder warf dem Andern die Invasion der Feinde auf den Hals; sie schlossen Waffenstillstand mit den seindlichen Feldherren und gaben ihnen Geld, damit sie in das Gebiet des Nedenbuhlers einstelen, das ihrige versschonten: so groß war die Ausschlung des persischen Reichs.

So ware also ber kimonische Frieden ein Separatfrieden gewesen, und ich halte ihn nur in der Art für falsch, insofern er als Frieden zwischen König Artaxerres und Athen und als förmlicher Frieden erscheint. Aber als Wassenstillstand für sene Zeit erklärt er gerade am Besten, wie die Athener ihre ganze Macht gegen Aegypten wenden konnten, ohne daß die Besehls-haber in Klein-Assen diese Zeit gegen Griechenland benutzten.

Nach ber Schlacht von Tanagra ') waren bie Athener eine Zeit lang gedemüthigt: bas hinderte sie aber nicht an dem Unsternehmen ihre Flotte immer mehr zu vergrößern und unaufshörlich zu ruften und zu üben. Bald wurden sie auch wieder zu anderen Kriegen auf dem sesten Lande gerusen. Die Partei der Boeoter welche die Athener herbeigerusen hatte war nicht überwiegend, wohl im Ganzen aber nicht in allen einzelnen Städten. Auch war schon damals die tadellose Zeit der athenischen herrschaft verschwunden, die Athener erlaubten sich bereits viele Ungerechtigkeiten und Bedrückungen. Damals trachteten sie ihre Bundesgenossen alle zinspslichtig zu machen, und derzleichen mag bei den Boeotern auch vorgesommen sein. Dazu kam bei den Boeotern das Verhältniß, daß sie ållichvolos waren, sehr stark in Betracht. Dies Berhältniß war bei den Griechen sehr wichtig

<sup>1) &</sup>quot;Schlacht von Tanagra" bient wohl nur zur Bezeichnung bes ganzen Krieges. A. b. H.

und bilbete eine Scheibewand beren Starte nur anschaulich wird, wenn man ben ererbten Wiberwillen gegen bie Ginmischung von Fremben auch in dem heutigen so sehr assimilirten Europa bebenft. Seben wir wie bei ihnen Sitten und Bebrauche einander entgegenstanden, die bei uns gleichgultig sind, ja nicht blog in berfelben Nation, sondern auch unter verschiedenen Nationen übereinstimmen, so ift flar bag bie Einmischung eines fremben Stammes febr unangenehm mar. 3ch ergange [bier alfo ben Thufpbibes babin ] bag unter ben Boeotern großes Digbehagen entstand, ba Athen sich in ihren Stabten ausbreitete und zu willfürlich herrichte. Orchomenos und Chaeronea, bie fich unabhängig gehalten hatten, wurden nun ber Bufinchisort ber aus anderen boeotischen Städten Bertriebenen. Gegen biefe beiben Stabte wandten fich bie Athener um ihre Berrichaft gu vollenden, und Chaeronea eroberten fie noch mit Dube; aber mit Orchomenos gelang es ihnen nicht und als fie fich jurudzogen, trafen fie bei Roronea auf bas verbundete Beer ber aufgestandenen Bocoter, unzweifelhaft von Thebanern geführt. Sier fam es zur entscheibenben Schlacht, bie Athener erlitten eine Dl. 83, 2. vollfommene Niederlage, und dies nothigte fie zu einem Frieben, in Berfolg beffen fie Boeotien raumen mußten.

Schon vorher hatte fich auch Megara gegen bie Athener emport 1). Nachbem bie Megarer bie Athener felbft zu Sulfe gerufen, und biefe ihnen bie Bafen gebaut hatten, fielen fie ohne alle Ursache plöglich verrätherisch ab, mordeten bie athenische Besatung und riefen die Spartaner berbei. Die Atbe= ner mußten bas Land raumen und blieben nur noch im Beffs ber beiden megarischen Safen, Pagae am friffaeischen und Nisaea am saronischen Meerbusen. Die Spartaner waren schon unter ben Waffen, ja bereits bis Eleusis vorgebrungen 2), und nun

<sup>1)</sup> Rach Diobor, XII, c. 5. Dagegen vergl. Thukybibes I, 114. A. b. H.

<sup>2)</sup> Ex conj. ftatt Megara. Mur ein heft hat biefen Say. A. b. S.

Dl. 83, 3. schlossen die Athener mit ihnen einen breißigjährigen Baffenftillftand, in bem fie ben Peloponnesiern Achaia, [bas fich un= ter ihren Schutz begeben hatte] und bie Bafen von Megara jurudgaben. Megara gebort zwar geographisch nicht zum Deloponnes, ward aber politisch mit Recht zu bemfelben gezählt. 'Diefer Friede icheint fur Athen febr nachtheilig: bies erwähnt aber fein Alter, und er mag es also mehr bem Worte als ber That nach gewesen zu sein. Der Besit von Megara ware von großer Wichtigkeit gewesen, wenn man bie Stadt felbft beseffen hatte: ba aber biefe icon fruber frei geworben war, konnten bie paar Festungen nichts helfen.' Bon biefem breißig= idbrigen Waffenstillstande waren 14 Jahre verfloffen, ale ber peloponnesische Rrieg ausbrach, 'und biese Zeit mar voll Groll und Grimm, eine Reihe von gegenseitigen Rranfungen. Rriege batte man von beiben Seiten feine rechte Luft. lerweile war auch ber britte meffenische Rrieg ] nach zehnjähris Dl. 81, 4. ger Dauer geendet, und es war eine ber Urfachen gur Feindfeligkeit dag bie Athener die vertriebenen Beloten aufnahmen und ihnen Wohnsite gaben.'

Da ich die griechische Geschichte bei der allgemeinen Gesschichte nicht so aussührlich darstelle, habe ich es für übersstüssige gehalten von mehreren für Athen glorreichen Begebensbeiten aus dieser Zeit umständlich zu erzählen, z. B. von dem Zuge des Perikles; von der Umschiffung des Peloponnes durch Tolmides, bei der in Gythium das Arsenal eingeäschert ward; wie Zakynthos und Rephallene den Atheniensern huldigten. Eben so wollen wir die Kriege mit den abgefallenen Bundeszenossen, worin inzwischen die Athener verwickelt wurden, nur kurz erwähnen. Die wichtigsten unter diesen Fehden waren die Ol. 83, 2. gegen Eudoea und Samos. Die Eudoeer zusammengenommen machten einen Staat aus von verschiedener Abstammung, der aus vier oder fünf unabhängigen Städten bestand, unter denen die Chalkidier und Eretrier ihre alte Größe verloren hatten.

Sie waren abgefallen, die Insel wurde num von Perifles unterworfen und die Athener gründeten am nordöstlichen Borgebirge die Colonie Oreus in der ehemaligen Landschaft der hestiaeer, eines pelasgischen Bolfs dessen Namen dem von hestiaeotis in Thessalien entspricht. Diese Niederlassung war militärisch ein Punct von großer Wichtigkeit für die Athener, namentlich in den letzten unglücklichen Jahren des peloponnesischen Krieges, da sie vermittelst desselben die Berbindung mit Thessalien, Lemnos und Styros sesthielten.

Der Krieg gegen Samos fällt in bie letten Jahre vor Dl. 85, 1. bem peloponnesischen Rriege. Die Samier batten zwar nicht ju ben großen Staaten gehort und ftanben ben Lesbiern und Chiern an Macht nach, hatten aber boch eine bedeutenbe Flotte. Sie hatten fich nicht allein von Athen's herrschaft losgeriffen, sondern hatten fich fogar in Berbindung mit ben perfischen Satrapen gesett und von Piffuthnes Gulfstruppen berübergezogen. 'Sie ichamten fich nicht lieber ben Barbaren gu geborchen als ben Griechen ihres Stammes.' Die Bertheibigung mar bartnadig und Athen mußte ungeheure Unftrengung anwenden gur Unterwerfung. Endlich nach neunmonatlicher Belagerung gelang fie ben Athenern. - Merkwürdig ift biefer Rrieg als ber erfte, in bem bie Griechen vervollfommnete Belagerungemafchinen brauchten, von Artemon verfertigt. Indeffen maren fie nicht erft bamale erfunden, bas bezeugen bie aegyptischen Darftellungen, ba fich auf ben Denkmalern von ben Siegen bes großen Ramfes icon bie vollfommenften Belagerungewerfzeuge ber griechischen Beit finden, ber Sturmbod und gang fpate Belagerungsmaschinen. Aber bei ben Griechen scheinen bie Belagerungemaschinen eben so unvollfommen gewesen zu fein wie später bei ben Römern; auffallend ift es, wie spät dieselben bei den Römern vorkommen.

Nach ber Unterwerfung von Samos waren eigentlich alle griechischen Städte bie früher zu Athen im Berhaltnis ber -

Bunbesgenoffen gewesen waren zinspflichtig und Unterthanen Allmählig hatten fie ihre eigene Rraft gang verloren und ihre Bewaffnung aufgegeben. In demfelben Dage flieg bie Anmaffung ber Athener und balb erfolgte von Seiten berfelben, bie fich immer mehr und mehr zu befestigen ftrebten, bas Berbot Rriegsschiffe ju bauen und ju balten. 1)

### Perifles und feine Zeit.

Die Eroberung von Samos gebort zu ben glanzenbften Thaten bes Perifles.

Perifles bes Kanthippus Sohn war aus einem ber groß= ten Geschlechter und seine Mutter Agarifte war Enkelin bes Rliftbenes, bes Alfmaeoniben, ber nach Bertreibung ber Pififtratiben bie Berfaffung von Athen reformirte und umbilbete. Die Angabe bag Agarifte Enfelin beffelben gewesen fceint mir wahr, und baraus fonnen wir folgern bag Rlifthenes als er bie Beranderungen machte, icon in reifem Alter ftand. Alfo ftammt Perifles auf ber einen Seite von ben Kurften von Siton und ben Alfmaeoniben ab welche Wiberfacher ber Pififtratiben gewesen waren, aber auf ber anbern Seite war fein vaterliches Saus mit ben Vifistratiben verwandt, und Verifles felbst hatte eine Familienabnlichkeit mit Pisistratus, die verschiebenen Einfluß hatte, bei Einigen ihn empfahl, bei Andern Unaunft und Diftrauen gegen ihn erregte.

- 1) In bem vorstehenden Capitel ift bie Reihefolge ber Borlefungen von 1844 mehrfach abgeanbert werben. Die urfprungliche Reihefolge ift folgenbe:
  - 1) Stelle S. 1. 3. 4 S. 2. 3. 17. 7) S. 9. 3. 8 11. S. 5. 3. 8 - S. 8. 3. 22.
  - 8) S. 4. 3. 17 21. €. 2. 3. 19 — €. 3. 3. 25. 3) 9) S. 9. 3. 11 - 29.

  - 4) S. 4. 3. 15 — 17. 10) S. 4. 3. 25 - 26.
  - 5) S. 8. 3. 22 — S. 9. 3. 8. 11) S. 9. 3. 19 — S. 12. 3. 6.
  - S. 3. 3. 25 S. 4. 3. 14.
  - Die Umftellnug ift nothwendig geworben, um ben Inhalt leichter verftanblich und überfichtlich ju machen. A. d. D.

Bas wir Einzelnes von ihm wiffen ftust fich freilich zum Theil auf ziemlich ichwache Zeugniffe: Stesimbrotus wird eine hauptquelle unferer Rachrichten fein, ber feine fehr gute Autoritat ift; jedoch hat was von ihm ergablt wird so vielen Rufammenhang und Giniges wird von naberftebenden Schriftftellern fo bestätigt bag wir im Bangen, ohne alles Gingelne beweifen ju wollen, und eine richtige Borftellung von ben großen Beranderungen machen fonnen, die fich im Befen und leben ber Athener [zu seiner Zeit] zugetragen haben. Schon in Perifles' Jugend war eine Litteratur vorhanden wie fie fruber nicht gewefen war. Wenn wir uns benten, welchen Unterricht Pififtratus wohl bekommen baben mag, so fann er, in wiefern bie homerischen Gefänge nicht erft von ihm überhaupt nach Athen gebracht find, was unmöglich ift, nur barin bestanden baben bag er Lieber, Gebichte auswendig lernte, Lefen und Schreiben bernach. hingegen in Perifles' Zeit war icon Litteratur und Biffenschaft. Er genog also ben besten Unterricht und foll Beno von Elea, ben icarffinnigen und tieffinnigen Metaphysiter, nachber Anaxagoras gebort haben; von biefem ift es gang gewiß, wegen bes Zeno könnte man einigen Zweifel begen; ich glaube es. Bieles was fonft Gemeingut und nur im Bolfeleben gewefen war, sonderte fich nun schon zu Runft und Birtuositat aus und war icon fo ausgebilbet bag es als Runft gelehrt warb; fo lernte Perifles Musik von Damon. Go war ber Unterricht ben er empfing im Befentlichen ichon berfelbe wie die Erziebung bie wir in fpaterer Beit bei ben Griechen finben, nur nicht mit ber Zumischung ber Rhetorif. Diese murbe in Veris Mes' Zeiten noch nicht geubt, und man batte noch feine andere Begriffe von Redekunft als daß bas Talent durch Klarheit und Erlernung (sic) ausgebildet werbe. Dag es eine folche Runft ber Rhetorif geben konne wie fie nachber ein Berberbnif für Griechenland wurde, wußte man bamale noch nicht. fpateren Erziehung waren Rrieg und Forum gang geschieben

wie z. B. bei Demosthenes. Demosthenes macht zufälliger Weise einen Feldzug, das ist aber unbedeutend und sein Leben war ein ganz anderes. Hingegen der Mann des Schwertes erschien nicht auf dem Forum: Iphisrates redete auf dem Forum schlecht, Chabrias gar nicht. Hingegen in Peristes' Zeiten war Beides unzertrennlich verbunden, der Staatsmann zu seiner Zeit mußte auch Krieger sein, und überhaupt herrschte damals noch viel mehr eine Gesammtheit des Lebens, wobei das Einzelne noch nicht auf die Weise ausgebildet war wie nachher in der Absonderung und Aussonderung.

Perifles war von seinen Borfahren ber fehr reich, fein Bater Kanthippus war einer ber angesehensten Burger und hatte fic großen Ruhm durch den Tag von Myfale erworben. Perifles ward baber im Bolfe im Gangen genommen, obgleich ein gewiffes Dißtrauen wegen feines Berhaltniffes ju Pififtratus ftattfanb, frub mit großer Gunft aufgenommen. Er ftellte fich bem Rimon entgegen, obwohl er biefem an Reichthum nicht gleich warz er war zwar reich, aber boch nicht fo wie Rimon es burch Manubien geworden war. Er konnte also mit ihm um die Bolksgunft nicht bublen, bennoch schlug auch er, fei es aus Reigung ober Ueberzeugung, vielleicht auch aus Ueberlegung ben Weg ber Demagogie, bes Bewerbens um die Bolfsgunft ein. 'Die Bewalt, die seine Geburt ihm nicht mehr geben tonnte, suchte er nun vom Pobel zu befommen. Diefe Demagogie ber geborenen Ariftofraten ift nicht felten: fo finbet fie fich g. B. in ber frangofischen Revolution.' Dazu verband er fich mit einem Freunde Ephialtes.

'Die Mittel seiner Herrschaft lagen in bem Zauber seiner Rebe und' barin baß er bem Bolke persönlich die Schätze und Reichthümer ber Republik zu Gute kommen ließ. 'Er schmüdte die Stadt mit Gebäuden und Kunstwerken aller Art, und gewiß hat seine modersla großen Einsluß auf Schmüdung des Drama gehabt. Dabei war er aber ein treuer Berwalter des öffentli-

chen Bermögens und vermehrte die Revenuen außerft geschickt, er hat viel zur Wohlhabenheit seines Bolles beigetragen.

Man hat Perifles oft mit Lorenzo von Medici verglichen, und das ift sehr richtig: aber bieser ist geringer als Perifles. Perifles war zwar kein großer Mann, aber ein ausgezeichneter Mann, groß als Staatsmann, hatte große herrliche Ideen.

Daß man nach seinem Namen die glänzendste Zeit Athen's 42. 28. das "Zeitalter des Peristes" nennt ist allerdings ein neuerer Gedanke, im Alterthume kommt der Ausdruck nicht vor, aber angemessen ist es volltommen; der Name des Mannes der im Besitze der größten Gewalt war bezeichnet vollständig und gesnau den Charakter seiner Zeit. Es ist der größte Unterschied, wenn wir von Peristes nur etwas zurück sehen auf Themistoskes und Kimon. In Peristes' Zeit tritt in aller Hinsicht das Zeitalter der Kunst und der Bollendung hervor, wo die Mensschen mit Bewußtsein fortschreiten und auf den Fortschritten der Bergangenheit fortbauen um sich auf alle Weise auszubilden.

Auch erfolgte in feiner Zeit in Griechenland bie große Beranderung daß Athen fo gang überwiegend ber Mittelpunct bes griechischen Geiftes marb; etwas Aehnliches finden wir in Deutschland, ja auch in Franfreich. Bor ber Beit bes Perifles war ber griechische Beift, Bilbung und Genie Gemeingut in ber gangen Nation, bie Spartaner ausgenommen, bie immer Barbaren waren und blieben, und einige peloponnesische Bolfer: weber Eleer noch Arfaber haben je Manner gehabt bie fie neunen konnten, einige spätere ausgenommen, ja auch bie Achaeer nicht; in Sparta blubten bie Sandwerks = Arbeiter, Schloffer, Schreiner, bas fonnte von Sflaven betrieben werben; wogu freier Beift gehörte, bas blubte nicht. Aber fonft mar ber griedifche Geift allgemein verbreitet. Die Poefie g. B. lebte gwar bauptfächlich in Jonien und in bem affatischen Aeolien, aber fie war nicht auf bas affatische Griechenland beschränft, sonbern auch au Theben in ben berrlichften Lyrifern ber fpateren Beit, im griechischen Italien und Sicilien bat fie glanzend geblüht. So batte auch die Runft, b. b. in ihrer fruberen Epoche verschiebene Site gehabt; ein Sauptsit war Rorinth, ein andrer Aegina. Bon Perifles' Zeit an tritt barin eine große Beranberung ein und in noch fpateren Zeiten ift Athen Alles, Athen allein hatte Runftler und Rebner, Dichter, Tragifer, Romifer in bem bamaligen eigentlichen Sinn. Denn die altere sicilische Romoedie bat ein gang anderes Befen, hatte gang andere Burgeln wie bie attische. Die sicilische Romoedie hatte gar fein iprisches Ele= ment, wogegen bas wesentliche Element ber attischen Romoedie in Sinsicht ber poetischen Darftellung bas Lyrische war. Sinsicht bes Gegenstandes lebt bie attische Komoedie in ber politischen Welt, in ber Wirklichkeit, bingegen bie sicilische batte einen fehr weit ausgebreiteten Rreis. Sie war in ihrem ganzen Bufchnitte und in ihrer Richtung wefentlich reflectirend und allgemein philosophisch, erftredte fich vom himmel burch bie Welt gur Bolle; freilich war ihre Philosophie nach ber bamaligen eben so einfachen Art Lebensweisbeit in ber Art wie Saabi's Schriften, wie die Gnomiker, boch hatte Epicharmus in feiner Romoedie auch Raturphilosophie. - Die vollendete Runft, worin nicht mehr blog Andeutung und unvollendete Darftellung mar, fonbern welche bas Lebendige bis ins Innerste zu erfassen und in ihrem Stoffe mahrhaft lebendige Geftalten, bas mabre Bilb bes Innerften, nicht bloge Mumien barzustellen ftrebte, zieht fich wie fie nach bem Perferfrieg begann, febr balb von allen Puncten, nur Korinth ausgenommen, gang nach Athen. In Korinth blieb ein Theil ber mit Technif fich beschäftigte, und die Bervollfommnung ber Technif burch Runft wohnte auch noch fpater bort, aber bas Beiftige wohnte allein in Athen. 'Waren Runfte auch von anderen Orten ausgegangen und bort bis zu einem Grabe ber Mittelmäßigkeit gebracht, ber plopliche Fortschritt jum Befferen und Beften ging von Athen aus.' Athen war 'bas berg bes Rorpers,' ber eigentliche Sig ber Runft und fo

wurde Athen auch ausschließlicher Sit ber Litteratur. Das übrige Griechenland producirt nichts Rennenswerthes mehr. Erfdien irgendwo in anderen Theilen Griechenland's ein bedeutender Mann, so begab er sich nach Athen, bilbete sich und wurzelte nur bort, abnlich wie im beutigen Frankreich Alles nach Paris fich zieht, was nun aber freilich feine genaue Bergleichung ift '): Die Parallele bie fich bafur in Deutschland in bem Uebergange ber alten Bolfspoesie ju bem Berfuch einer Runftpoesie findet, ift nicht gang genau. Diefer Uebergang, Die Rachbildung ber fremben Troubaboure, war über ganz Deutschland verhreitet, allerdings in Ober = weit mehr als bei uns in Nordbeutschland. hier ift mehr Nachahmung aus ber zweiten Sand; weil ber Dialekt von Oberbeutschland fich einmal festgesett hatte, konnte Nordbeutschland mit seinem Dialekt sich nicht mehr entgegenstellen, und baber blieb bier viel mehr antif-Germanisches. Erft im sechzehnten Jahrhundert bat sich bies verandert, indem ein großer Theil von Subbeutschland, wo Bilbung und Litteratur febr einheimisch mar, erftorben ift, so bag in jenem Jahrhundert so wenig bairische ale öfterreichische Schriftfteller mit geringen Ausnahmen gu nennen find, und fo bem nördlichen Deutschland ber Borzug warb. Jest ift es wieder allgemein geworben. Go ift es auch in Franfreich gegangen; bie feine Bilbung Europa's ift im Mittelalter vom sublichen Kranfreich, von Catalonien und Balencia ausgegangen und nach bem Norden hinübergezogen. Diefe gander find aber jest, verglichen mit bem nördlichen Frankreich, wohin fich hernach Alles ausammenzog, und anderen romanischen ganbern, in Barbarei verfallen. Go entflieht ber Geift oft und gieht fich nach einer anderen Gegend bin. Richt bag bas fübliche Frankreich feine gewaltigen Beifter hervorgebracht hatte, aber bann haben fie

<sup>1)</sup> In ber neueren Belt hat Florenz bie größte Achnlichkeit mit Athen in Beziehung auf bie moralischen und technischen Runfte. 1826. Riebnhr Bort. üb. b. A. G. II.

nicht mehr Subfrankreich angehört, die ganze Thätigkeit ihres Geistes war dann nordfranzösisch und auf Paris gerichtet. In Marseille als Mittelpunct wären sie todt gewesen, wie in Roslophon u. s. w. In Catalonien aber ist es wahrhaft barbarisch geworden. Eine von den Ursachen seines solchen Wechsels ist, daß sich die Verhältnisse ganz anders stellen, wenn die Ausbildung und der Gewinn einer langen Zeit durch Kunst und Ressection benust werden muß. Es ist etwas Anderes wenn Jeder kräftig von vorne beginnen kann, als Jüngling und mit ungefähr gleicher Mühe, etwas Anderes wenn schon eine Kunst entstanden ist, die förmlich gelernt und von der ausgegangen werben muß.

Die allgemeine Ausbildung zeigte sich jest in Griechenland auch von der Seite die nachher einen so großen Antheil an dem Ruhme des griechischen Namens hatte, von der Seite der bildenden Künste '). Diese sind in den früheren Zeiten nicht die Ausstattung der Griechen gewesen. Die Technik der Arbeit in Erz u. s. w., mag schon sehr früh bei ihnen bedeutende Aussbildung gehabt haben, aber Alles was vom Zeichnen abhängig ist war noch ganz in der Kindheit.

Wenn wir hiergegen baran erinnert werben baß bie Runft schon unter ber achtzehnten Dynastie in Aegypten troß ber bar-barischen Starrheit bennoch bewunderungswürdige Schönheit hat, namentlich bei Bilbung ber Statuen aus höchst widerstrebenbem Stoffe, und in den Malereien auf den Ruinen von Theben so-gar Grazte und ausnehmend viel Wahrheit und Schönheit zeigt, so muffen wir wohl erwägen, daß bis zur Zeit des Perikles mindestens neunhundert Jahre verstoffen waren, seitdem die Runft in fremdem Lande diese Ausbildung erhalten hatte, und daß in Negypten seit der Zeit die Runft eben so stille gestanden hatte

<sup>1)</sup> Für bas Folgenbe voll. Bb.I. S. 368 ff. Die Wieberholungen, bie in bem Folgenben vortommen, ließen fich nicht unterbruden, ohne bas gange Gewebe zu zerftoren.

wie Alles im Orient. Wie noch gegenwärtig schon feit lange höchstens nachgebildet wird was in der Zeit der Bluthe vorhanden gewesen ist, so war auch der damalige Zustand der Kunft bei den Negyptiern und andern Bölfern.

Um das Berdienst und das Wesen der Schöpfer der griehischen Kunst zu fassen und anzuerkennen, mussen wir uns in die Zeit des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts in Italien versetzen: obgleich noch in Konstantinopel eine überwiegend nachbildende Kunst aus alter Schule war, so war doch das Leben derselben seit tausend Jahren abgestorben, und die großen italiänischen Künstler haben die erstorbene Kunst wieder hervorgerusen und zum Bewußtsein gebracht. So war auch das Berhältniß der Schöpfer der griechischen Kunst zu der früheren Kunst: allerdings können wir die in der Zeit des Peristes mit der des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts nicht vergleichen. 1)

Ein Sauptzweig ber alteren griechischen bilbenben Runft war die Bildung in Thon, fo die Gefage die zuerft etrustifc, bann griechisch, jest wieber etrustisch genannt werben. Schon febr fruh murben folde Thongefage in febr fconer Form gearbeitet; die Zeichnung war monochrom mit rother ober gelber Karbe auf schwarzem Grunde. Diese Malereien sind auf ben alteften Bafen gang feltfam, für Unbefangene burch verfehrte Beidnung wiberlich. hier icheint bie griechische Runft querft ihre Zeichnung ausgebilbet zu haben, bann ging man über auf bie Malerei und zwar auf boppelte Beise, Malerei auf Tafeln und auf Banden, bie lettere bamals gewiß nicht al fresco fondern mit warmen Farben. Gemalt haben bie Griechen ichon frube. Die erfte große Malerei batte, wie die in Rom, jum 3wede gang große Sanblungen, Schlachten u. f. w. vorzustel= Ien: die erfte von ber wir bestimmte Runde haben, mar bas Gemälbe von ber Schlacht bei Marathon von Panaenus in ber

<sup>1)</sup> Der vorstehende Abfat ift von S. 15 3. 17 hierher gefett. A. b. S

Poefile, auf dem die attischen helben und verfischen heerführer Portraits und vortrefflich waren. Diefe Malereien waren nicht vollkommen: wie man aber Freude baben fann an Gemalben von bem großen Giotto, so auch an biefen, bie vielleicht nicht vollfommener waren wie eben bie von Giotto. Polygnot aber ift ber Schöpfer ber eigentlichen griechischen Malerei: mit einem Male bat er sie in allen Richtungen zugleich gehoben, in ber Tednif und ber Erfindung. Nachbem man an Darftellungen aus der mythischen und der Bottergeschichte ichon febr gewöhnt war, malte er in ber halle von Delphi bie berrlichen bomerischen Stoffe. Die Beschreibungen bie uns Pausanias bavon gibt find fo treu, bag wer Phantasie bat sich bie Bemalbe barnach benten fann, auch ohne malen zu fonnen, und es war ein gludlicher Gebanke von Bothe eine Berftellung von einem folden Bemalbe aus der Schilderung bes Paufanias zu -liefern 1). Aber ber Bersuch ber Herstellung ift febr wenig ge= rathen. Diefes Werf ift gegen frubere ausgezeichnet; man fieht bag Polygnot mit Macht hervortritt. Der Raften bes Ropfelus ift in hinsicht ber Runft gar nichts gewesen, viel Technit, aber nichts in Sinfict ber iconen Runft.

Mit Polygnot zugleich erscheint auf einer schönen, noch viel höheren Stufe die Bilbhauerei die bei Weitem mehr durch die aeginetische Schule vorgearbeitet fand. Die Bilbhauereien von Aegina, die aeginetischen Statuen in München, sind vortrefflich; zwar nicht die Köpfe die abscheulich sind, aber die Figuren sind bewunderungswürdig. Dies läßt sich wohl nicht anders erkläzen als daß die Köpfe noch alte Typen gewesen sind, von den man sich nicht erlaubte abzuweichen, wie jest in der grieschischen Kirche bei den Russen, wo man barbarisch sehlerhafte Stellungen in den Bildern nicht abändern darf, wenn man nicht von den Altgläubigen als Keger verschrieen werden will. So

<sup>3)</sup> Zeichnungen von F. und J. Riepenhaufen. 1805 und 1826. Göthe's Rachgel. Werke, Bb. IV. S. 92 ff.

fand Beritles in Athen die Bilbhauerfunft fcon auf ihrer Sobe, b. b. fie hatte noch nichts Freundliches und Liebliches, fie mar noch ftrenge und bart, batte noch viel Seltfames, war aber boch icon febr vollfommen. Dagegen ift die Runft Marmor ju bearbeiten erft in seiner Zeit recht verbreitet worben. bat man fruber auch Marmor bearbeitet, aber nur felten und unvollfommen. Früher war neben bem Bilben in Erz bas Schniten aus Bolg eben fo gebrauchlich gewesen wie bei unferen Borfahren bis in's vierzehnte und funfzehnte Jahrbunbert. wo trefflich in holz geschnitten warb (allerdings konnte man auch Giniges in Erz gießen, nur feine menschlichen Figuren). Die icone Bearbeitung bes Marmors erhob fich jur bochften Sobe erft nach bem peloponnesischen Rriege. In Perifles' Beitalter find noch alle Statuen von Marmor gefarbt worben, erft später entfagte man ber Farbe. Damals waren fie bunt vom Ropfe bis zum Kuße, die Augen waren eingesetht mit Steinen. bie Rleiber gemalt. Das Schönfte ber Art was wir besigen. ift eine Diana in Neapel, wo noch viel von ber Malerei er-Ich begreife bag man bie Augen gewöhnen fann balten ift. es nicht mehr anftögig zu finden; inzwischen war es boch ein Kortschritt bag man die Farben fortließ. Damals tam überall bas Anmuthige und Schone hervor, bas blog Strenge ging porher.

In der Architektur war vor Perikles nur die dorische Ordnung herrschend mit gewaltigen Säulen die unten von ungemeiner Dide sich nach oben fast kegelförmig versüngen, wie im
westlichen Sicilien, Selinus, Agrigent. Ich kenne diese Bauart nur aus Zeichnungen und glaube nicht daß ich mich daran
gewöhnen würde. Freilich näherte sich allmählig das Berhältniß der Durchmesser an Capital und unten (eine Basis hatten
die Säulen nicht). Unter Perikles ist zuerst die ionische Bauart über's Meer gekommen, die in Jonien ohne Frage schon
vorher gebräuchlich gewesen sein muß. Diese ungemein schone

ionische Bauart ift fur ben ber auf Rninen bes Alterthums tebt, wie für mich, bie vollenbetfte ber iconen Gestalten, bas Emblem ber vollendeten iconen Zeit, wo die Grazie ausgebilbet aber noch nicht überbildet ift, mabrend die forinthische Ur= diteftur icon gang entichieben bem fintenben Griechenlande an-Perifles' Einfluß auf die Baufunft ift vorzüglich groß, indem er ben Schat ber Republik zu ben berrlichsten Gebäuden anwandte. 'Schon unter Rimon war bie Poefile, die Salle mit bem Gemalbe von ber Schlacht bei Marathon aufgeführt, und er baute ben Tempel bes Thefeus von verfifder Beute.' Berifles errichtete bas Exarounedon ober MagGerwin, bas gerabe bunbert Rug in ber Fronte batte. Dies bat Gelegenheit gegeben über ben romischen und ben griechischen Rug in Richtigkeit ju kommen: ben griechischen Rug wissen wir badurch genau und find ficher bag wir auch ben romischen fennen. Das Ergebniß von Caquaggi's Untersuchungen über bie Große bes romi= ichen und griechischen Fußes wird baburch vollkommen bestätigt. Das Varthenon ift die eigentliche herrlichkeit Athen's. baute ferner die Propplacen, die Salle die jur Burg aufführt, womit man also jeben Gebanken an Benugung berfelben als Reftung aufgegeben batte. Im innern Beiligthume bes Parthenon befand fich die Bilbfaule ber Athene von Phibias, Die nach ber Beschreibung von ber Busammensegung aus Elfenbein und Gold. und feltsam vorfommt, und bennoch fonnen nur Borurtheilsvolle es in Zweifel ziehen, wie man fo oft es bort, ob bies Bild nicht außerorbentlich schön gewesen. Die Schönheit lag im gangen Ausbrucke bes Bilbes, ber Geffalt, Grofie, ber herrlichkeit überhaupt. Das Elfenbein war vielleicht bigarr augebracht: man muß aber baran benten bag es außerorbentlich leicht ju behandeln ift, und bies fann Runftlern Belegenheit geben weniger Dabe ju verschwenden als beim Marmorbilbe: man feste aus Studen jufammen, obne bag man es fab.

Bu ben großen Beranberungen in Perifles' Beiten gebort

bie Ausbildung ber Rebe, die jest funftreich wurde. Zweifel war vorber auch jum Bolfe gesprochen worben, aber man fprach funftlos. Gang gewiß hat es auch früher Manner von großem Talente ber Ueberrebung, flarer Darftellung und leidenschaftlichem Ausbrud gegeben, wie Beredsamfeit oft gewaltig ift bei roben Rationen. Bielleicht am Wenigsten außert fic bie Beredfamkeit in Zeiten wie bie welche bem Perifles unmittelbar voranging; bie Leibenschaftlichkeit einer roben Zeit bagegen ichafft fich eine eigene wilbe Beredsamkeit, wie bei ben Wilben in Nordamerifa und ben Nomaben. Berifles war aber ber Erfte ber mit ber Absicht ber Ueberrebung seine Reben burcharbeitete. 'Darüber find bie Zeugniffe unzweifelhaft. Freilich war er weniger ber Erfinder, als es in bem Beifte ber Beit lag, ba ja Gorgias bie Sache icon bamale gur Runft ausbilben konnte, mas er auf eine fo verkehrte Beise that, baß die Rhetorif gleich von vorn herein verborben wurde. Reine Runft ift von Anfang an fo verborben worden als biefe; batte Demoftbenes feine Rhetorif aus ber Schule gelernt, fo mußte er ein noch gewaltigerer Geift gewesen sein, um ber Rebner zu werben ber er gewesen ift, fein Benie mare burch ben verberblichen Ginflug ber Rhetorenschulen verfümmert worden. er so unberührt von ber Zeit blieb, tam gewiß baber, bag er burch feine Schule gegangen war und fich felbft ausgebilbet batte. Somer und Thufpbides waren feine Dufter und Letterer ift ein befferer Rebefunftler als Gorgias, wovon fpater, ein wahrer Redner ber nicht folche σχήματα wie Gorgias hatte 1).

Das Zeitalter vom Perfer = bis auf ben peloponnesisschen Krieg ift endlich noch dasjenige in welchem die Geschichte ihren Mund öffnet, und die bramatische Poesie erblüht. Die Geschichte nahm noch außer Athen ihren Ursprung, die Tragoedie

<sup>1)</sup> Der vorstehenbe Abfat ift von G. 18 3. 13 hierher gesett.

entwidelte fich aber in Athen. Bon ben Anfangen ber bramatischen Poesie, ber Tragoedie bes Thespis ift icon gerebet. Phrynichus hatte in dem Perserfriege geschrieben, und Aeschylus obne Zweifel icon vor bemfelben begonnen; alfo fann man fagen daß biefe Entwickelung fich auf Rlifthenes beziehe. es blieb babei nicht fteben. Sophofles gebort in seinem gangen Wesen ber Beit ber vollfommenen Schönheit an, bie ber Aufschwung nach ben perfischen Kriegen schuf. Rie bat in einer Nation eine folche Erhebung, eine fo Alles belebende Begei= fterung fich fund gethan als in Athen in ber bamaligen Beit: bie Jugend ber großen Manner fiel in die Perferfriege, und nach denfelben entwidelten fie fich und blubten auf durch bie Prosperität welche Griechenland nach biefer Beit genoß. bie Tragoebie geht die ganze Lyrif über: ber Dichter fingt nicht mehr wie bie Lyrifer seine eigenen Gefühle, sondern er läßt Andere fingen, wie er felbst wurde gefungen haben. Der Dialog ift bei Weitem bas Rleinfte, Geringfte; in ben Choren ift bie Rraft.' Jener Aufschwung ging auch in die berrliche alte Romoedie über, 'bas Rind bes bochften Lebens und Lebensgenuffes', bie in ihrer Form etwas junger als die Tragoedie ift; benn die athenische Romoedie fangt erft nach bem persischen Rriege an. 'Wie sie ber alten Tragoedie ganz würdig ift, so fand auch alles Andere in dieser Zeit mit der Tragoedie in harmonie: die ältefte attische Beredsamkeit, wie bie Reben bes Antiphon und bie Beschichtserzählung bes etwas jungeren Thukybibes.' Welche Külle von Männern von großem Genie und Talent in ber bamaligen Zeit in Athen war, kann man leicht übersehen, wenn man fie in ben verschiedenen Zweigen zusammenstellt. einigen find blos einzelne Erwähnungen, aber wir ertennen ben Löwen an der Klaue und nach dem Wenigen können wir fagen, welche ausnehmende Menschen es gewesen find. 'Noch iett ergreift und diese Lebensfulle, wenn wir die Werke aus jener Beit lesen.' Man fann auch wohl sagen bag es feine Beit

gegeben hat, in ber ein Boll gladlicher gewesen ift als bas athenische mabrend biefes Zeitraums. Denn wie follte ein Bolt - wie ja auch jeber Einzelne - gludlicher fein, als wenn es mehr und mehr intensiv lebt! Bas ein Großes war, bie bedeutende Einfachheit ber Sitten anderte fich bei biefem Glanze nicht, ber Luxus ging burchaus nicht auf Einzelne über, ja bie Bornebmen burften feinen Luxus zeigen. Wie in Benedig Gleichheit war, fo daß tein Robile eine geschmudtere Gonbel brauchen burfte als bie anderen, bamit bem armen Abel nichts vorgeworfen wurde, so mußte in Athen ber Bornehme fich bem Armen burchaus gleich halten, und es war eine allgemeine Frugalität und Einfacheit. Diese liegt in ber griechischen Beise, ift wie es icheint bem Bolfsstamme eigen; leicht begnugt ber Grieche fich fur feinen Gaumen, Fleisch wird felten genoffen. Die Strenge ber orientalischen Kaften ift die Folge ber Lebensweise. 'Dliven, Salat aus milben' Rrautern, Früchte, gefalzene Rifche, Brob, Ricotta, allerlei Mildbereitung, frischer Rafe ift bie gewöhnliche Rahrung ber Griechen aller Zeit, mit ber fie vollfommen gufrieden find. Auch ihre Weine find burchgebends nicht vorzug= lich; es gibt einzelne bereliche Weine, aber die gewöhnlichen find nicht reizend fur ben Gaumen. Go lebte Jeder einfach, und nur fo durfte er leben, wenn er Ginflug und Achtung bei bem Bolfe haben wollte.

Der Vortheil des Reichthums war daß ein Reicher für das Bolf, die Gemeinheit viel thun konnte, daß er Feste für das Bolf veranstaltete, und das mußte er thun. Die Reichen wurden nach den Listen ernannt die Chore auszustatten, sie unsterrichten zu lassen, und deren Glanz und Vortrefflichkeit war was Ehre und Auszeichnung gab. Wie viele oxilae sind auf und gekommen mit einer solchen Ehreninschrift, daß dieser und sener für den Stamm Afamantis den Chor gebildet, und daß er damit für seine Asamantis gestegt. Eine andere Last und Auszeichnung war die Trierarchie; der Staat gab die Galceren,

aber ber einzelne Reiche wurde ernannt eine folche auszuruften, bie er in früheren Zeiten auch felbft führte: bernach tam bas ab und er ließ fie von Andern führen. Wer fich auszeichnete, bem ward ein oremavog gegeben; wer feine Baleeren am Schonften und Bollftandigften ausgerüftet und bie beften Ruberfnechte hatte, wer ben Ruberknechten zu bem Solbe ben ber Staat begablte noch Bulage gab u. f. m., ber wurde öffentlich vor bem Bolfe genannt und befam einen Rrang; bag er biefen Rrang befommen, ward auf eine Tafel eingegraben und ber Rrang barauf abgebilbet. Dies war bie Forberung und bies bie Be-Tohnung. Ein febr geiftreicher Mann, von bem man immerfort viel lernt, wenn er auch in einzelnen Sallen geirrt, bat hierin eine große Roth gefunden, hat das harte Schickfal ber reichen Athener gewaltig beflagt. Dies ift in fpateren Zeiten wahr; es hat gewiß Zeiten gegeben, wo man entfeslich Uebermäßiges forderte und die Auszeichnung allein Laft murbe: aber bies war in Perioden ber Bedrangnig und Noth. Allerbings ging man in biefen bis jur Unbilligfeit: benn mit ben Beiten ber Prosperität batten auch bie Unfpruche fallen follen. Aber ich rebe bier von ben Zeiten ber unfäglichen Prosperität Athen's; für biese Zeit war bie Ginrichtung berrlich. schabete es bem Nifias, Rallias und folden Reichen, wenn fie auch ben allergrößten Theil ihrer Einfunfte für folche 3wede bergeben mußten bie ihnen Ehre brachten, und fie fo etwas Herrliches beforderten? Denn konnte es etwas herrlicheres geben als eine Romoedie von Kratinus ober eine Tragoedie von Mefcplus prachtig aufführen? Ronnten irgendwofür große Summen beffer aufgewendet werden? Und lebt bas Andenken jener Ausstatter nicht noch beute fort? Dies ift mabrlich nichts worüber man flagen fann, wo bie 3wede wirklich groß und berrlich sind. Diese Menschen, beren Andenken wir nach 2000 Jahren noch lefen, haben biefe nicht mehr als wenn fie Gelb

von Zins auf Zins gelegt ober in Pracht und Ueppigkeit versthan hatten ? 1)

Die Bluthe Athen's in bieser Zeit ist ungeheuer. Dreihunbert Galeeren wurden von Privatlenten ausgerüstet, die großen Feste von ihnen zum Theil aufgeführt, und zu dieser ungeheuren Last drängte man sich als zu einer Ehre. Wie aber nichts auf Erden volltommen ist, so breitete sich in dieser Kraftfülle der Geist der Bolksschmeichelei aus: und wie Alles so hoch stand, daß man an einen Fall gar nicht denken konnte, da ward der Staat durch Gesetze untergraben, die von Demagogen vorz geschlagen wurden, weil sie dem Bolke augenblicklich gesielen. Die Berkassung ward unter Perikles immer formloser und formloser.

Einiges über ben Zustand ber Berfassung von Athen in dieser 43. B. Zeit wird uns jest beschäftigen, und ich will in Kurzem einen Umriß ber sehr dunkeln Geschichte Athen's im Innern geben.

Es ist zuverlässig wahr baß wir von der Geschichte der attischen Verfassung weit unvollkommener unterrichtet sind als von der der römischen ungeachtet des unermeßlichen Vortheiles gleichzeitiger Schriftsteller, und obwohl wir durch die Redner gleichzeitige Documente besitzen; namentlich vermissen wir die Uebergänge. Wir bleiben da und besonders in der Geschichte ihrer Entwickelung auf Vermuthungen beschränkt. Die Schwiezigseit liegt darin: die Umrisse die im Wesentlichen bei den alten Bölsern auf merkwärdige Weise gleich sind, haben sich in Rom mehr und viel länger erhalten, die Uebergangszustände

- 1) S. 15 3. 7 S. 15 3. 17.
- 2) Die Einschaltung auf S. 18 3. 22.
- 3) ©. 15 3. 18 ©. 18. 3. 13.
- 4) Die Ginfchaltung auf G. 23. 3. 4. v. u.
- 5) S. 18 3. 22 S. 23 3. 4. v. u.
- 6) S. 23. 3. 4 v. n. S. 27 3. 2.

A. b. H.

<sup>2)</sup> In ber vorfiehenden Borlefung hat bie Reihefolge geanbert werben muffen. Die urfprüngliche Folge ift:

find bauernber gewesen und auch von ben Romern mehr beachtet worden: bie Aufmertfamfeit ber Romer fur ihre Berfaffung ift febr bestimmt. Obgleich bie neueren Schriftsteller verworrene und vertehrte Begriffe von ber Berfaffung haben, so find boch gludlicher Weise alle hauptpuncte in ihr klar und ficher erhalten. Die attische Berfaffung bagegen batte fich ichon fo fruh geanbert, bag ihre eigentlichen Grundzuge bereits unter Solon febr modificirt waren, und ichon vor bem perfischen Rriege haben fich gewiß ihre Beranderungen nach Rudfichten bes augenblidlich Rathsamen, nach Convenienz gebilbet, nicht nach Analogie bes Früheren, wie in Rom, wo ftets bie neue Berfaffung nach ben Berhältniffen ber vorhergebenden eingerichtet worden ift. Schon wo bie Beschichte anfangt gleichzeitig ju werben, findet in Athen die Norm der Zahlverhaltniffe, an benen man in Rom so viel erkennen fann, feine Unwendung mehr. Bon vielen wesentlichen Beranberungen konnen wir nach einer besonnenen Kritik nur sagen, daß bie athenische Berfaffung um bie Zeit bes peloponnesischen Krieges jum Theil mehr jum Theil weniger vorgeschritten gewesen ift, als bie gewöhnliche Meinung bafür halt. 3. B. ift bie Burbe bes άρχων ἐπώromog, ber boch später ein Schattenbild und noch mehr eine Rull war als je ber Doge von Benedig, bis furz vor bem peloponnesischen Rriege noch eine achte Burbe, eine wirkliche Macht im Staate gewesen, und bie erften Manner Athen's habon nicht verschmäht sie zu bekleiden: Solon, Aristides, The= mistofles sind άρχοντες επώνυμοι gewesen. Gewiß ist es nicht richtig bag bamals ichon bas Loos biefe boben Aemter bestimmte, daß sie bereits udnowral gewesen, ein Irrthum in bem schon Plutarch befangen ist; woher wären Themistofles und Aristides bazu ernannt worden? Eben fo gewiß ift es aber baß bie έπώνυμος ἀρχή in Perifles' Zeit burch bas Loos beftimmt war, und wenn es heißt bag Perifles bem Areopag beshalb entgegen gewesen sei, weil bas Loos zum äexwr exwruuos ihn nicht getroffen habe, so ist dies wahrscheinlich nicht wahr, bezeichnet aber die damalige Art der Wahl und zeigt daß in sener Zeit das Loos über diese-Würde entschied.

Den Gang der Beränderungen in der attischen Berfassung in den ungefähr 48 Jahren die vom persischen bis zum peloponnesischen Kriege verstossen, können wir nicht nur nicht Schritt vor Schritt verfolgen, sondern wir sind über Bedeutung und Umfang mehrerer derselben sehr im Zweisel. Allem Anschein nach war im Ansange dieses Zeitraums die Macht der sould rwir nerraxooiwr noch bedeutend; wahrscheinlich hatte sie noch das Borrecht daß ohne nososouleruna kein Bolksbeschluß gefaßt werden konnte. Allmählig ist dies sehr verändert worden; und in späteren Zeiten geschah Alles in der Form von einsachen polopuara, was früher ein nososouleruna, einen Rathsbeschluß erfordert hatte. Die Wichtigkeit seines Grundsassel sag darin, daß der Beschluß nicht plöslich vorgebracht und stürmisch gefaßt werden konnte.

Ueber bas Folgende ift viel gestritten worben, ohne bag man zu einem Resultate gelangt ift: es wird allgemein gesagt, daß Ephialtes, der Freund des Perifles, die Macht der avw βουλή, ber βουλή εν Αρείφ πάγφ geschmälert habe. Worin aber die Gewalt biefer Bovln bestanden habe, ift etwas febr Dunfles. Mir icheint es unftreitig dag ihre eigentliche Gewalt in etwas Indefinirtem bestand, baß sie in bringender Beit eine Bollmacht vom Rath erhielt ben Staat zu verwalten und au-Berorbentliche Magregeln zu ergreifen, wie in Rom bie Confuln: videant ne quid respublica detrimenti capiat; und bag in bringenben Fällen er fich biefe Gewalt auch wohl genommen bat. Gewiß ift daß im persischen Rriege biefer Rath eine Art bictatorische Gewalt für die schwierige Zeit gehabt bat. Aber wie in friedlichen und gewöhnlichen Zeiten fein Unfeben und Befugniß gewesen, welchen Antheil er an ber Regierung gehabt bat, ift gang buntel, ebenfo welche Gerichte er hatte, und welche

ihm burch Ephialtes entzogen find. Biel ift in neuerer Beit gestritten worden, mit ungleichen Waffen und ohne Erfolg, ob ber Areopag burch Ephialtes die dinac povenai eine Zeit lang verloren und nachber wieder erhalten batte. 3ch habe feine Meinung barüber; mir icheint es nicht unmöglich bag man ber Sache naber fommen fann, ich glaube aber nicht bag man über Die Wahrscheinlichkeit binauskommen wird. Rurg bies fieht feft, baß ber Areopag, wenn auch nicht in bestimmter Form, boch überhaupt bie Möglichfeit einer außerorbentlichen Gewalt hatte, und vielleicht ift es biefe außerordentliche Gewalt gewesen, 'durch bie er unmittelbar eingreifen und bie Macht bes Bolfes bemmen fonnte', die Ephialtes ihm entzogen hat. Perifles und Ephialtes arbeiteten beibe auf Erweiterung ber Macht ber Bolfs-Bon beiben tann man fagen bag fie nicht wußten, was fie thaten, benn ohne Frage haben fie badurch ber Republik geschadet. Wo ber Umlauf bes Bluts fo lebhaft ift, wie bei bem athenischen Bolf, ba mußte man fich huten ben Puls ju beschleunigen, ba mußte man babin ftreben Langsamkeit in bie Berhandlungen zu bringen, Schläfrigfeit mar nicht zu furchten: Ephialtes war aber gewiß ein vollfommen redlicher Mann, ibn trifft fein Borwurf von Egoismus und Ehrgeig, eber fann einen folden Perifles verbienen, und ben mochte ich auf feine Beife von Egoismus freisprechen. Perifles war fich bewußt bas Bolf ju beherrichen, es war mit ihm ibentificirt; feine Ueberzeugung mit Beift und Feuer vorgetragen ging in die Seele bes Bolfs über, und was er vorschlug, das wurde angenommen. anders aber ftand er jum Areopag. Er batte biefe Macht nicht gebabt, wenn er vor einer beschränkten Berfammlung wie vor bem Areopag geredet hatte; auch fonnte er gar nicht vor biefem reben, wenn er Widerspruch hatte geltend machen wollen, benn er war nicht barin und hatte auch feine Aussicht in benfelben einzutreten, ba bas Archontat nicht mehr mablbar mar. Batten bie Neuerer bie Archonten nicht loosbar gemacht, fo

würde er enwruug geworden, in den Areopag gekommen fein und biefen vielleicht beberricht haben. Go aber mußte er ein anderes Mittel einschlagen. — Der Areopag ift ein mertwärbiges Beispiel von bem was man esprit de corps nennt in seiner iconften Bebeutung, wie vor ber frangofischen Revolution bas parifer Parlament eine Gravität und Unabhangigfeit hatte, bie sich allen Mitgliedern mittheilten und auf bas gange Leben und Beife über gingen. Gin Parlamentemitglied burfte nicht frivol fein, ber war verachtet auch von einem foldem ber lieber bie gange Welt frivol gesehen batte. Gin esprit de corps ber Art war auch ber ererbte Beift einer Familie in freien Staaten; er ift bas eigentliche Band, wodurch bie Dauer einer freien Berfaffung erhalten wird, von bem ein großer 3mang von Innen ausgeht, wenn ber 3mang von Augen aufgebort bat. Bo in freien Staaten eine Gesinnung in einer Familie ift, ba bleibt biefe ihr treu, fie muß biefelbe barftellen und es sett fich ein Grundton in ihr fest, ber fich burch Jahrhunderte burch erhalt; unmöglich ift es bag ein Ruffel in England ein Wortführer bes Absolutismus ware, bas ware ein Monftrum. So ift es auch in andern freien Staaten gewesen; dies ift eine wahre und wohlthätige Ariftofratie. Go hatte auch ber Areopag feine Befinnung: ein leichtsinniger, miserabler Menich, fagt Aefchines 1) in einer aufgelöften Zeit, mag in ben Areopag tommen, fo muß er einen anderen Beift annehmen. war ber Areopag eine berrliche Sache. Er bestand aus ben ausgetretenen neun Archonten; biefe traten nach Bollenbung ihres Amtes in den Areopag und blieben ihre Lebenszeit barin. ein weil ber Areopag bie Buverlässigfeit, Berftanbigfeit ber Republik fein follte, marb eine Prufung gehalten, besonders feitbem bie Archonten burch bas Loos gewählt wurden, fonft mare es eine Thorheit gewesen. Wer burch bas Loos ernannt war, mußte eine donipavia bestehen, bevor er sein Umt antrat, und

<sup>1)</sup> Brethumlich ftatt Ifofrates, Areopagit. p. 147, R. A. b. S.

ebenso, wenn er die Zeit seines Archontenamts verwaltet hatte, mußte er wieder eine δοκιμασία aushalten, bevor er in den Areopag übertrat: so wird es auch in den italianischen Städten über den Podesta gehalten. — Der Areopag wurde also durch Perikles und Ephialtes sehr geschmälert; Aristoteles, der tiesste Kenner individuelister Verfassung sagt darüber in der Politik: ') Perikles und Ephialtes έκόλουσαν την έν Αρείφ πάγφ βουλήν.

Noch anderes Schlimme bat Perifles aus Motiven gethan, bie man völlig entschuldigen fann. Wenn man bebenkt baß ber größte Theil ber Einzelnen unter bem souveranen Bolf fo bitterlich arm war, der athenische Staat dagegen außerordentlich reich, fo finde ich es recht von Perifles bag er baran bachte biefen Buftand etwas zu erleichtern und ben Ginzelnen etwas von ben Reichthumern bes Staats zufommen zu laffen \*). Eben so werben bie leges frumentariae in Rom unbillig beurtheilt. Aber nicht gut war es bag bas Befet bie Spende an bie Bebingung der Theilnahme an ben Bolkeversammlungen und Berichten fnupfte. Die Zahlungen wurden in die Form eingefleibet, bag Jeber, ber in die Bolfsversammlung und zu ben Berichten fam, bei bem Gintritt eine Marte empfing, für bie er ein τριώβολον (9 frangösische Sous ober 3% Silbergroschen; ein Obolus ift etwas mehr als ein Silbergroschen) erhielt; wie in einigen Afademien ber Wiffenschaften, wo die Borlefungen oft fo febr langweilig find, wer feine Pflicht erfüllt und fich einfindet, ein jeton bekommt, bas in Gelb eingewechselt wird: ein perifleisch-wissenschaftliches Institut! — Das war eine febr große Ausgabe und die schlimme Kolge bavon war, daß alles arme Bolf, welches sonft zu hause geblieben und feinen Ge-

<sup>1)</sup> Polit. II, 9. 3.

<sup>2)</sup> Bir sehen biese Leute, arm und mit erbarmlich wenig zufrieden in ben Romoedien des Aristophanes, wie sie leibten und lebten. So viel Carricatur auch barin ist, das Einzelne des Bolfslebens ist es nicht. Freilich sind bie schlimmen Seiten besonders herausgehoben — schlimm mehr als bosartig — benn es war ja eben Komoedie. 1826.

werben nachgegangen war, jest 'seinen Erwerb verließ' und sich ju ben Berfammlungen brangte, um fein Triobolon ju holen. 'Die Bolfeversammlungen wurden mit einer unmäßigen Menge gefüllt, und' jest ward in ihnen abgestimmt, wenn bie große Renge bort war, mabrend früher bie Berfammlung aus benen bestanden, die Intereffe an ber Sache batten, und bas Abstimmen gefchah nun entweber aus Leibenschaft ober auf's Gerathewohl. Alfo mar biefe Beranberung febr fcablic. Roch fclimmer beinahe war es bag bamals bie Bolfsgerichte fo ungeheuer gablreich wurden, und nicht nur für Staatsfachen, fonbern auch in privatrechtlicher Beziehung; oft richteten in ben Bolfegerichten 5000; 500, 600 war eine ganz gewöhnliche Zahl. Das ift auch eine Neuerung ber bamaligen Zeit, obgleich es ichon früher Bolksgerichte gegeben : das liegt in ber Ratur ber republicanischen und bemofratischen Staaten, aber bie waren anderer Art.

Diefe bemofratischen Gerichte fieht man meift unrichtig wie unfere Gefcwornengerichte an, in benen nur über bas Factum entschieden werben foll, ob eine Sache geschehen fei ober nicht. Dieser Art waren in Rom die einzelnen Richter, die ber Praetor gab: ber iudex juratus entschieb, ob schulbig ober unschulbig. Aber neben biefen Richtern gab es in Rom Bolfsgerichte, die nur Staats = ober folde Bergeben betrafen, die an Staats= proceffe anftreiften. Diefe hatten einen gang anberen Sinn. hier ward nicht allein die Frage, bat M. Manlius etwas Illegales gethan, bat er bie majestas ber Obrigfeit verkannt? (bas war die erste Frage,) sondern auch die andere Frage entschie= ben: ift er zu begnabigen ober nicht? und barum waren biese Gerichte vor bem fouveranen Bolle, welches bas Begnabigungerecht batte. Das fouverane Bolf follte auch über bie Stellung bes Angeflagten, über seine Burechnungsfähigfeit urtheilen. Das ift allenthalben bie Rudficht bei ben Proceffen die vor Bolleversammlungen gebracht werden: diese als souveran übt babei [im Gericht,] nicht in einem besondern Ac-3

Riebubr Bortr. üb. b. A. G. II.

tus, ein Begnabigungerecht aus. Das ift alfo ber Ginn aller Bollsgerichte bei ben Griechen und bei ben Romern in früherer Beit. 3m Anfange bes fiebenten Jahrhunderts [hatten aller= binge ] in Rom andere Gerichte, Geschwornengerichte Sbiefe Gewalt], feine Bolfegerichte, bie man nicht mehr brauchen tonnte, weil die Sitten fich geandert batten, und fo baben fie auch in Atben im Berlauf ber Reit üble Kolgen gebabt. Sierin waren bes Perifles und Ephialtes Einrichtungen schäblich, ba fie bie Bollegerichte fo febr vervielfachten, bag nicht blog Ctaateverbrechen, fonbern auch Privatproceffe vor bas Bolf famen. Dag aber auch folde Kalle in benen es nur auf bie Enticheibung burch Ja ober Rein ankam vor biefe vielköpfigen Berichte gezogen wurden, war reiner Digbrauch. Richtig war es bag ber Proceg bes Sofrates an bas Bolf vor bie Heliaea fam, weil er allerdings auf bas Intereffe bes Staats fich bezog. Bei ben Römern gelangten alle Processe, wo es auf Ja ober Rein, auf schulbig ober unschuldig antam, an einen einzelnen Mann, und fie murben bie jest allgemeine Ansicht unbegreiflich gefunden haben, daß mehrere Manner über die bloße Frage ob Einer fouldig ober unschulbig fei burch Ginftimmigkeit entscheiben fol-Ift es nun aber eine ichlimme Sade, wenn ju unferer Beit bie Schulb ober Unfculb eines Angeflagten burch bie Ubereinstimmung von 7 ober 12 Menschen ausgemacht wird, wo ein Divergiren gang unvermeidlich ift, was follte erft ba beraustommen, wenn 500 Menfchen, aus ben aller Unwiffenbiten, Leichfinnigften ber Nation burch bas Loos gewählt, enticheiben folten? Da kamen solche Abstimmungen vor, wie Aristophanes es in der unsterblichen Komoedie ber Sonneg barfiellt!

Dem Peristes gegenüber stand ein vortrefflicher Mann, Thukybides von Alopeke, ber mit dem großen Geschichtschreiber vielleicht gar nicht verwandt, wenigstens aus einem andern Demos war. Er ftand an der Spise von dem was man damals Arisveratie nannte, die aber nicht anders Arisveratie war, als

was in Rorbamerifa ber Demofratie entgegen fieht, und feinen. Gebaufen an exelufive Privilegien batte. Man fonnte ihr feine Bebeutung beitegen, und fie war nur auf bie einzelnen Falle 'An ber Spige biefer Partei arbeitete' Thufpbibes angewiefen. 'die Auflösung wenigftens nicht weiter tommen ju laffen'; er war ein vortrefflicher Mann, ein Mann von einer berrlichen Rednergabe, allein in bem Kampfe gegen Beriffes fonnte er fich natürlich nicht behaupten; er tonnte gegen Jenes vopuläre lleberzengungegabe nicht auffommen, und Perifles tonnte immer bas liefern was der souveran gewordnen Menge willtommen mar. Dann mangelte es bem Thufpbides nicht an Fehlern, und bahin rechne ich daß er mit feinen Freunden sich in den Balksversammlungen absonderte, daß sie zusammenstanden und eine Art coté droite bilbeten, was bem Bolfe verbächtig war, und sichtbar zeigte, wie wenige fle waren (baber ihr Name ollyor). Da aber bas Bolf ihre Wenigkeit fab, fo war Thufpbides für baffelbe weniger bedeutenb.

Griechenland war ichon bamale in seiner ungludlichen Entwidlung auf jenen Punct gefommen, wo es fein anderes Rriterium gur Unterfcheidung ber Cente mehr gab, ale bas bes Ber-Buerft hatten in Athen bie Geschlechter ben gangen Staat gebilbet, bis bie Gemeinden neben fie getreten, und biefe zusammen zum ganzen Bolf geworden waren, eben wie in Kloreng auf ber einen Seite Beschlechter und auf ber anderen bie Commune gestanden hatten, die nachber gusammen in 72 Geschlechtern il popolo bilbeten. So hatten fich Kräfte gegenübergestanden, die auf einander einwirken und sich gegenseitig bemmen Aber jest mar die eine Seite ber Burgerschaft, die Beichlechter, gang verschwunden, und biefer Sache konnte nicht abgeholfen werben, weil man nie baran gebacht batte bie alte Ariftofratie fo zu erfrischen, bag fie immer fortbesteben tonnte: aber bas will sie auch selbst nicht, die Aristokraten wollen aus so wenig Personen als möglich bestehen. Da bies so wenig in

Griechenland als in Rom versucht worben, war bie Bewegung seitbem in's Bage und Grenzenlose bineingegangen; wollte man unterscheiben, so hatte man fein anderes Rriterium als bas bes Bermögens, und barin alfo lofte fich ber alte Begriff ber Ariftofratie auf. Er verlor sich bermagen, daß selbst Aristoteles, bem fonft nichts bunkel ift, benfelben in feinem alten Befen fich nicht recht flar machen fann; ben Ariftofraten vom Oligarchen weiß er wohl zu unterscheiben, aber bas weiß er nicht, bag bie alte Aristofratie gar nicht auf Gelbbistinction berubte. gibt aber feine elendere Art ber Unterscheidung ale biefe nach bem Gelbe. Wie Bieles bat nicht weit beffern Werth als Bermogen? Nie konnte man biesen Fehler wieder gut machen, und baber später nie mehr einen festen Körper bilben, ber fich be= Dft ift in Athen baran gebacht worben aus haupten konnte. ber Maffe ber Bürgerschaft einen Theil zu ziehen, ber Souveran fein follte, und man bat mehrmals augenblickliche Berfuche gur Abhulfe gemacht. Phrynichus und Antiphon von Rhamnus gingen nur barauf aus, Theramenes bei Bilbung ber Dreißig hatte gewiß nur biefe 3bee; nach bem peloponne= fischen Kriege zeigten sich Spuren eines Ausscheibungsplans, wie wir es in ben Fragmenten bes Lyffas ermabnt finden, aber bas welfte. hernach versuchte es Demetrius Phalereus, ba ging es eine Zeit lang, weil Raffander mit gewaltigem Arme baftand, alle Parteien sich ftille hielten, und bie Tyrannei burch einen wohlwollenden Mann vertreten war ber fie nicht für fich gebrauchte. Aber nichts Bleibenbes tonnte man schaffen.

## Ursachen und Folgen des peloponnesischen Rrieges.

## Shriftsteller.

Dies war bas Unglud in allen griechischen Staaten; 'bie inneren Berhältnisse hatten sich aufgelöst, und man kannte fast überall keine andere Eintheilung als jene allercrasseste, die nach dem Bermögen, oder es regierte die ganze Masse des Bolks. Bei einer so geistreichen Nation wie die Athener war die demokratische Form freilich nur ein Scheinbild: da herrscheten die einzelnen großen Männer, und die Versammlung solgte ihnen. Wo das aber nicht ist, da ist nichts erbärmlicher als diese demokratische Art, wie z. B. in der Schweiz. Die Staaten hatten nicht mehr die Kraft sich selbst zu regeneriren und' alle griechischen Versassungen waren im peloponnessischen Kriege zu Revolutionen reif; aber diese sührten nicht zu bleisbenden Formen, zu dauernden Versassungen, sondern vielmehr zu Usurpationen.

Noch mehrere Grunde kamen dazu bie ben Krieg vor-

Dabin gehört bie außerordentlich zugenommene Bevölferung. Griechenland war in ber bamaligen Zeit unmäßig bevölfert. Man bedenke z. B. daß Corcyra 120 Galeeren in's Meer sendete; wollen wir auch annehmen, daß die Ruderbanke

größtentheils mit Stlaven befett waren, fo fonnen wir boch ficher fein, bag fie 24,000 Mann 1) gur Befegung hatten, wenn fie vollständig [bemannt] waren, und bas vom einzigen Rorfu, mahrend jest auf ber gangen Infel 60,000 Menichen find. Die Bafynthier ichifften ben Corcyraeern 1000 Sopliten gur Sulfe; Bante konnte wohl auch jest 1000 Maun aufbringen. aber welcher Aufwand fie zu versenden! Ich habe mich gegen bie Angaben von ber Bevölferung Aegina's und Rorinth's erklart; biese sind freilich lächerlich; aber in Athen waren im Anfange bes peloponnesischen Rrieges 29,000 freie waffentragende Sopliten von Burgern und Metoefen; rechnen wir auf jeden eine Familie von 5 Personen, so haben wir [ungefahr] 150,000 Freie. Ich glaube nun zwar, bag bie Bahl ber Sflaven geringer gewesen ift als die der Freien, aber bennoch ift bas fleine Attifa unglaublich bevölfert gewesen, und man begreift wirflich nicht, wie bie Leute im Stande waren nur bas Brob ju taufen, bas aus ber Frembe fam. Diese Uebervölferung, wovon ein großer Theil arm, ift bie Saupturfache ber bamaligen Babrung und bes Berfalls ber griechischen Ration. In früheren Beiten behalf man fich mit Colonisation, allein bas Mittel war bamals nicht mehr leicht und nicht an ber Zeit; bie meiften Landerstriche maren befest. Aber boch fehlte es noch nicht an Gegenden bagu. Damals fandte Athen Colonicen nach Amphi-

1) Mur ein Heft hat eine Qualification für die 24,000 M. Dieses hat das Wort "Andere", das aber im Gegensatz zu den Sklaven nur Freie bedeuten kann. Uebrigens ist der ganze Satz sehr auffallend. Da hierenach R. angenommen haben mußte, jede Triere sei mit miedestens 400 Mann besetz gewesen, und da ein Fehler der Nachschreibenden augensscheinkich nicht vorliegt, muß man einen Sprachsehler N.'s vorausssehen. Wahrscheinlich hat er die Jahl 12,000 für die Freien angeben wollen, als die Halfte der vollen Bemannung, hat aber die Dipliston vergessen und den Diploendus der ihm zunächst vorschwebte genannt. Auch kann er haben sagen wollen: "Die 120 Galeeren hatten vollständig bemannt 24,000 M. Besahung, und waren auch die Ruderer größtentheils Sklaven, wie ungeheuer war doch diese Macht für das einzige Korsu."

polis; fie hatten in's Junere des adrigtischen Meeres gehen sollen. Ausstührbar mare es wohl gewesen, aber Schwierigkeiten wegen, die uns nicht klar sind, ist es gerade damals wo bas Bedürsuiß am stärtsten war, unterblieben; die llebervölferung aber erzeugte Armuth, Gahrung und Revolution.

Die alten Sitten hatten sich ferner überall sehr schnell verändert; eine außerordentliche Lebhaftigkeit und ein Bedürfniß heftiger Gemüthserregungen, Neigung zu Neuem herrschten im ganzen Bolf. Die alten Meinungen waren erloschen, mindestens erschüttert, und dagegen breiteten sich viele neue Speculationen aus.

In biesem Buftande war ein foldes Busammenftogen zwiichen Athen und bem Peloponnes nicht zu vermeiben. gludliche Zeit Griechenland's war vorüber, und ber Rrieg brach aus, weil der Friede nicht bleiben konnte.' Der velovonnesiiche Krieg ift eines der Ereigniffe die fich aufhalten aber nicht vermeiben laffen, und bie burch bie gegenseitige Erbitterung ber Gemuther fruber ober fpater nothwendig loebrechen mullen, weil fie Bedürfnig und weil ber Friedenszustand etwas Widernatürliches und zulest Unerträgliches ift 1). feit Langem genährten Erhitterung zwischen ben Athenern und einem Theile der Veloponnesier, bei dem Neide der Korinthier gegen Athen's Größe fand es nicht in menschlicher Macht bem Ausbruche bes Rriegs vorzubeugen. Er fonnte nicht mehr burch einen Frieden beseitigt werden, wie früher burch ben Frieden bes Rimon, man mußte zur Entscheibung fommen und ber Rrieg mußte ausbrechen: ber nachherige Frieden [ des Nitias | war ein bloger Waffenstillftand.

Dieser Krieg ist die entscheidende Krisse, in der das frische Leben Griechenkand's untergegangen ist: proprium periculum fuerunt qui vicerunt, sagt Livius. 'Er hatte von Ansang au

<sup>1)</sup> Der lette Sat ift vom Anfange ber 43. Borl. hierher gefest.

ben Charafter eines Kampfes der kein bestimmtes Ziel hat, ber also auch nicht anders enden konnte als mit dem Untergange einer von beiden Parteien. Dieses Gesühl, das sich auch durch die blinde Menge hindurch erstreckte, machte den peloponenesischen Krieg von Anfang an zu einem Bertilgungskriege.

44. B.

Der Buftand ber Bluthe Griechenland's vor bem Rriege verhält sich zu bem in ber Folgezeit ungefähr so wie Deutsch= land vor bem breißigjährigen Rriege ju bem Deutschland nach bemfelben; wie Italien vor ben Kriegen von bem Einfall Carl's VIII. an und nach benselben. Das gilt nicht nur binsichtlich ber moralischen und intellectuellen Berhältniffe, sondern and in hinficht ber Zerftorung bes Lanbes, obwohl biefe in Griechenland nicht gang fo arg war. Das Junglingealter Griechensand's hat ichon fruhe aufgehört mit ber Beit ber Epifer und ber fruberen Lyrifer; aber mit bem peloponnesischen Rriege geht bas frifche Mannesalter unter. Selbft wenn man einen ber größten Beifter bie es je gegeben, Demofthenes, ber beinahe allein in seiner Zeit fteht, mit ben Mannern vor bem peloponnesischen Kriege vergleicht, fo ift bas Poetische ver-Rach bem Kriege bauert noch eine Zeit lang ein fdwunden. wenig Poefie im Leben fort; fie verfcwindet fpater gang: es ift noch ber Glanz ber untergegangenen Sonne, ber von ben Bergen gurudftrabit. Wie in ber augustischen Beit bie Danner bie in ber Periode ber burgerlichen Rriege und vor ber Schlacht von Aftium jung waren, auch noch unter Auguftus in ber Stille, in verhältnigmäßiger Bebaglichfeit ihre unfterblichen Werke geschaffen haben, biese aber boch ber Entstehung nach ber vergangenen Zeit angehören, so war es auch im pelopon-Dies hat seine Anwendung in allen Runften nesischen Kriege. ber menschlichen Rebe, wie in ber gangen Art und Beife bes Seins. In ber Bewegung bie auf ben peloponnesischen Rrieg folgt, war Alles mude; wie in Frankreich in ber Revolution zehn Jahre nach bem Anfange fein Trieb zu neuer Bilbung,

Darftellung und Unternehmung war, so war ganz Griechenland mube und matt geworden, alle Illusion, Täuschung, hoffnung waren erschöpft und abgenutt. Das ist ber ungludliche Ausgang bes peloponnesischen Kriegs.

In ben Rrieg binein trat man noch mit großer Frische; Manches war icon vor bem Kriege auf bem bochften Puncte; Anderes erreichte eben jest seinen Gipfel. Die Tragoedie hatte icon por bem Rriege ihre bedeutendfte Sobe erreicht, es fallen zwar die größten Stude in ben peloponnefischen Rrieg, aber bas find nur bie Fruchte ber fruberen Bluthe. In ber Romvebie war eine große Menge von Reistern bie nicht genannt find: Aristophanes ift ber größte. Anders mit ber Tragoedie: mit Sophofles ift feiner zu vergleichen. Mit ber bilbenben Runft ift es einigermaßen andere, fie gewann fortichreitenb während des Krieges und noch nach bem Kriege, erreichte eine Ausbildung, Feinheit und Anmuth, von ber man früher noch nichts geahndet hatte. Was fich im Laufe bes Rriegs vollen= bete, war die Runft ber Profa, die vor demfelben noch nicht ba gewesen war; sie ward erft jest erzeugt und gebilbet.

Die Macht, der Reichthum Griechenland's ward durch den Krieg aufgerieden. Es war vor dem Kriege ein sehr blühendes Land; jest erschöpfte sich der Reichthum, und auch die Gegenden die nicht unmittelbar durch Verheerung litten erhielten einen gewaltigen Stoß durch die großen Aufgedote der Spartaner. Dazu kam die allgemeine moralische Verwilderung
in diesem Kriege, die allgemeine Auflösung; alle Gefühle des Hasses und der Erbitterung entwickelten sich, die Empfindungen des Vertrauens und des Wohlwollens starben ab und vor
Allem ging mit ihnen der jugendliche Blick auf die kommende
Zeit für immer verloren. Das Leben ward fortgelebt wie eine
Pstächt; man lebte vorwärts ohne Freude, ohne Aussicht auf
ein heiteres, schönes Leben, auf Erfüllung von Träumen und
Gedanken.

Der velovonnefische Rrieg ift ber unfterblichfte aller Rriege, weil er ben größten Geschichtschreiber gefunden von allen bie 'Thufphides hat das höchste erreicht was in ber Geschichtschreibung möglich ift, sowohl in Sinsicht ber beftimmten biftorifden Sicherheit als ber lebendigen Darfiellung. In letterer Sinficht ließe fich vielleicht Tacitus mit ibm pergleichen, wenn wir die fehlenden Bucher feiner Siftorien batten: benn bei benjenigen bie wir haben war er noch nicht mithanbelnb und wirfend, wie Thufpbibes es in ber Zeit war bie er beschrieb. Tacitus ift aber nicht so ungezwungen und Thutydibes ift überall noch gegenmartig und so anschaulich. Darin ift er einzig; vielleicht hatte Livius in ben siebt noch. detten Budbern, freilich in gang anberer Art, eine abnliche Unidaulidfeit. Galluft hat fie in seinen Reben, vielleicht in ben verlornen Buchern auch fonft gehabt. Der Tabel, ben man früher auf Thutybides geworfen, ift ber abgeschmackiefte: in ibm und Demofibenes hat jedes Bort ein volles Gewicht.

Die Meinung einiger Alten, bag Thufpbibes bas achte Buch nicht geschrieben habe, und biefes von Theoponen sei, ift unbegreiflich verkehrt. Mit der gangen Geschichte ift er nicht fertig geworben, aber soweit bas achte Buch volleubet, ift es von ihm geschrieben, so gewiß wie die erften sieben, und zwar fo wie es werben follte. Mit ber Berftorung ber athenienfifchen Expedition nach Sicilien ging bas alte, coloffale Atben und bie icone Beit Griechenland's ju Brunde, und ber übrige Rrieg war jammervoll und berggerreißend; man fab nun bas Ende ichon voraus. Dies ift ber Grund, warum er bas achte Bis ju Ende bes Buch anders schrieb als die übrigen. nebenten fleigt bie Feierlichkeit feiner Erzählung, Größe ber Ereigniffe fleigt: nun aber war bie Broge babin, und da war nichts mehr feierlich und erhaben zu erzählen: es war kein Wille mehr vorhanden, man war in dem Unglud

<sup>1)</sup> Der vorstehende Sat ift von G. 39 3. 27 hierher gefest, A. b. &,

und konnte nicht mehr anders handeln als der eiferne Gang bes Schickfals wollte. Auch die Demegorieen mußten wegfallen: sie waren gang an unrechter Stelle gewesen.

Kortseger bes Thufpbides ift Xenophon in ben beiden erften Buchern ber hellenifa. Diese find aus einer anderen Beit und ein ganz anderes Werk als die übrigen. Sie sind als Fortsetzung des Thutydides in seiner Jugend geschrieben, als bie helben bes peloponnesischen Rrieges noch lebten, und befonders herausgegeben. Zwischen bas zweite und britte Buch tritt die Anabasis, und bas britte Buch ber Bellenita bangt so wenig mit ben fruberen jufammen, dag die Chronologie, bie er fonft immer treu befolgt, abbricht. Das britte Buch ift eine Fortsepung ber Anabasis, so daß fin ber griechischen Geschichte ] zwei gange Olympiaben ausfallen, und bloß ber 3ug bes Agis gegen Elis eingeschoben wird, andere wichtige Berhaltniffe aber gar nicht berührt werben. Dag übrigens bie Anabafis von Xenophon ift, ift evident, auch läßt fich nicht beaweifeln daß er felbst der Themistogenes ift'). Die Anabasis ift gewiß früher geschrieben als die fünf letten Bucher ber Sellenifa: fewe ift von einem ruftigen Manne geschrieben, diefe in bobem Alter, wahrscheinlich in ber Mitte bes pholischen Rriegs entfanden. Geftorben ift er nicht vor Dl. 108. Seine Beschichte ift nichts werth: unwahr, ohne alle Sorgfalt, wahrhaft aus bem Mermel geschüttelt. Er bat lange Beit als Mufter ber attifchen Eleganz gegolten, aber wie matt und fchlaff find feine Erzählungen, wenn man ibn gegen Thufpbibes halt: es ift wie Glebm gegen Gothe! Seine Parteilichkeit für Die Spartaner if himmelschreiend: alles beschönigt er und ist Verläumder und detroctator seines Baterlandes. Unbegreiflich ift seine Berblendung, da er die hegemonie der Spartaner als beilbringend und wohlthätig fich bachte: für einen Athener gang unbegreiflich. -Für die Zeit der Dreißig Tyrannen treten die Reden bes Un-

<sup>1)</sup> Hellen. III. c. 1.

bofides und Lysias ein, und biese geben ein viel helleres Licht als Xenophon.

Außer Xenophon setzte auch Theopompus den Thutydides in seinen Helleniken fort. Er führte die Geschichte von dem Ende des Thukydides dis zur Schlacht von Anidus fort. Diesses Werk mag sein bestes gewesen sein, als Werk von besichränktem Umfange und ohne Ansprüche, und da seine Persfönlichkeit hier aus dem Spiele blieb.

## Die Anfänge des Krieges.

Der Ausbruch bes ungludlichen Krieges war also nicht mehr zu vermeiden. Zwischen Athen und den Peloponnesiern, namentlich zwischen Athen und ben Korinthiern, mar eine unüberwindliche Erbitterung die unvermeidlich jum Aeugerften führen mußte. Die Rorinthier aber konnten ihre Rache nur gu befriedigen suchen, indem fie bie Spartaner aufregten. war nicht fo leicht, ba bie Spartaner felbst gar nicht jum Rriege geneigt waren, nicht aus Gewiffenhaftigfeit wegen bes breißigjahrigen Friedens, fondern aus Schwerfälligfeit, weil ein folder Staat ber fo in gang veralteten Kormen lebt und eigent= lich nur Erinnerung an vergangene Zeiten ift, naturlich eine Sheu vor Bewegungen und Erschütterungen haben muß, aus benen entweder Beranderungen hervorgeben könnten, benen man nicht entgeben fann, ober bie große Rachtheile berbeiführen, 'Auch fühlten fie wohl daß fie wenn man nichts verandert. ben Krieg nicht endigen konnten, und daß er ihnen angerft läftig fein wurde, weil fie feine Revenuen hatten. flart bie große Abneigung ber Spartaner gegen ben Rrieg, obwohl sie baneben ben bitterften haß gegen Athen hatten'. lein es waren mehr bie Saupter bes Staats, bie biefe Schwierigfeit einfaben, ale die Maffe ber fpartanifchen Burger, bie über ben Krieg zu entscheiben hatte. In solchen Fällen hatten nur die achten Spartiaten Stimme, nicht die Lakedaemonier und Neodamoden; sie waren eine Bersammlung wie die Curien im alten Rom, der Demokratie nur an Größe nicht gleich, und diese drängten zum Kriege. 'Die Bundesgenossen der Spartaner waren verschieden gestimmt: ein Theil war ganz roh beutegierig.'

Ueberfluffig ift es bei einem folden Rriege nach 2000 Jahren zu fragen, auf welcher Seite bas Recht ober Unrecht besfelben war, indeffen fann man es nicht vermeiben. Athenern fann man nicht gang Unrecht geben: ber Schwächere war es bier, wie oft, ber ben Rrieg veranlagte, nicht ber Mach-3mifchen Korinth und Corcura war ein 3wift über Epidamnus ausgebrochen. Dies war eine corcyraeische Colonie, und nach Sitte ber bamaligen Zeit war bei Grundung berfelben von Korinth ein oduoris genommen, ba Corepra felbst Tochter Rorinth's war. Bie bas romifche Bolf Triumviri ernannte, wenn eine Colonie gegründet ward, die Alles veranftalteten und oft Befete ichrieben, fo war es auch bei ben Griechen, aber fo bag ein Einzelner Dictgtor für Die Anlage einer Anfiedelung war. Wenn nun eine Stadt, Die felbft Co-Ionie mar, wieber eine Colonie grundete, fo mar es Sitte, bag biefer Dictator von ber Mutterftabt erbeten murbe. fand bie Colonie ber Colonie jur Mutterftabt abnlich, wie wenn in Rom ber Grofvater ben Sohn eines emancipirten Sobnes wieder adoptirt batte. Aboptirte er biefen, um ihn nachher wieber zu emancipiren, bann batte ber Enkel feine andere Pflicht als bie ber Pietat, und so hatte auch die Colonie feine andere Berpflichtung. Epidamnus fann nur angesiebelt worden fein, als bie Illyrier noch ein fehr schwaches Bolf waren, ober biefe Begenden noch gar nicht inne batten. Die Allvrier find mabrscheinlich ein spät eingewandertes Bolt, die viel später por= brangen als man meift geglaubt hat, und so tann es wohl

fein, bag, als Epidamnus gegründet wurde, jene Illyrier entweder noch nicht angesiedelt oder schwach waren. Aus Aristotetes' Politit') wiffen wir, daß die Verfaffung von Epidamaus in alter Zeit sehr oligarchisch gewesen ift: also war ber borifche Bolfsstamm febr gering an Babl und es waren viele Frembe unter ben Ginwohnern. Das gibt die Erklärung über die Verhältnisse die Thukydides erzählt, daß dnuog und dalyor zerfaffen und biefe von fenem überwältigt und vertrie-Die Bertriebenen waren zu ben naben illprischen Taulantiern gefloben uud wandten fich an Corcyra. hier muß damals eine gemischte Verfaffung gewesen fein, nachdem früher auch Oligarchie gewesen war. Denn auch Corcyra hat gemifchte Bevölkerung gehabt, ba icon ebe bie Korinthier fich bort niederließen, eine alte eretrische Colonie bestand, bie eine liburnische Bevölkerung beberrschte. Die forintbischen Corevracer hatten alfo Unterthanen auf zwei Stufen : colonisitte griechische Eretrier und bellenisirte Liburner. Weil aber die Corcyraeer ein feefahrendes Bolf waren und eben fo bie alten Bewohner, die fie vorfanden, mußte die Berfaffung balb aus threr ftarren Dligarchie heraustreten, und es entwickelte fich all= mählig eine gemischte Berfaffung. Seltfam und gang unnaturlich ift es, daß die beiben großen italianischen Republifen Benedig und Genua handelnd und feefahrend und babei Digarchieen war. In Griechenland hat fich die Dligarchie nirgends gehalten wo Schifffahrt und handel war; biefe haben immer nothwendig zur Demofratie geführt. Das haben ichon einige alte Staatsweise als allgemeines Axiom aufgestellt, weswegen Einige bie immer Maximen vorschreiben wollen, fich einbitben, man muffe die Schifffahrt als lebel betrachten, weil fie gur Demokratie fuhre. Der Grund ber Betrachtung ift biftorifc richtia. Aber Corcyra war damals noch nicht eine äxpaxog dnuoxparia, nicht so bemofratisch, daß ber Demos in Epi-

<sup>1)</sup> V. c. 1, 6.

bamaus fich nothwendig an fie angeschloffen und bie dlivos fich nicht an fie gewandt batten. Bielmehr überwog bie Bluteverwandtichaft bie Demofratie: bie Oligarchen waren ben Corcpracern fammverwandt, bingegen war ber Demos aus manderlei Bolf gemischt und ihnen fremb, und so wandten fich nach Blutsverwandtschaft bie dligor an die Corcyraeer. Diese wollten eine Berfohnung berftellen, aber bie Epidamnier in ber Stadt, ber Demos, wandten fich an die Rorinthier, nachbem Di. 86. 1. fie vergebens einen Bund mit Corepra gefucht. Juriftifch fonnte offenbar von beiben Seiten Bieles über bas Recht gur Ginmifoung gefagt werben, und follte bies Berhaltnif im Proces burchgeführt werben mit allen Chifanen ber Jurisprubeng, fo ließe fich auf fehr verschiebene Beise entscheiben, wie in einem febr gelehrt geschriebenen Proceg Lucifer's gegen Chriftus über - Beeintrachtigung bes Seibenthums aus bem 17ten Jahrbunbert. Rorinth fonnte fagen, die Stadt fteht unmittelbar unter unferem Sous, weil wir ben olucoris gegeben, und bas baben fie bem auch gesagt. Aber ber ichlichten Bernunft nach ging bie Stubt bie Corcyraeer mehr an ale bie Rorinthier. Die bamale banbeiten, haben fich nicht nach Gefühl über Recht ober Unrecht entschieben, indeß fur uns ift es nicht gleichgultig.

Rurz die Corepraeer und Korinthier kamen in heftigen 3wist, wozu schon früher Grände vorhanden gewesen waren. Zwischen Corepra und Korinth war schon seit lange ein Misse verständnis, da die Korinthier auf die große Macht der Corecpraeer eiserschieß waren. Auffallend ist es übrigens, wie wenig diese von ihrer Macht Gebrauch gemacht zu haben scheinen. Wozu ihre große Seemacht von mehr als 120 herrlichen Galeeren? Diese müssen sie doch gebraucht haben. Aber darüber ist keine Spur; viele haben sie wohl brauchen kommen, um die Seeräuber zu versolgen und die Handelsschiffe zu eszortiren, indessen das erklärt noch nicht das Ganze. Möglich ist es auch, daß nicht geringen Antheil an zenem Misverhättnisse

Digitized by Google

ber Umstand hatte, daß Corcyra den Handel der Korinthier in dieser Gegend hemmte und an sich zog. Die Richtung Korinth's hierher ist wegen seiner Colonieen klar. Also, es entstand Erditterung. Die Corcyraeer mit den Ausgewanderten belagerten Epidamnus, wohin die Korinthier schon vorher eine Besatung eingelegt hatten. Diese wurde nun mit dem Demos zusammen
eingeschlossen und durch Hunger gedrängt. Zum Entsate sandte
Korinth eine Flotte theils eigen, theils von den Bundesgenossen von Leukas, Ambrasia und Andern, aber diese wurde eclaD1.86, 2. tant geschlagen, und darauf ergab sich Epidamnus den Corcyraeern.

Die Korinthier in Leibenschaft bachten nur an Rache, und machten eine fur ihre Rraft gewaltige Ausruftung, fo bag bie Corcyraeer mohl einsahen, daß fie allein biefer Macht nicht Biberftand leiften fonnten. Go verliegen fie ben weisen Grund= fat, ben fie bieber gehabt hatten, fich von Bunbniffen mit . größeren Staaten fern ju halten, und suchten jest ben Bund Ol. 86, 4. der Athener. Athen nahm fie auf, aber fo, bag es nur ein Bertheibigungebundnig mit ihnen fcolog, und bies ift eine Sache Die unmöglich getadelt werden fann. Die Beurtheilung über Berftanbig und Unverftanbig, Unrecht ober Recht, liegt wie immer in den Reben beo Thufpbibes offen ba. Das gebort eben ju feiner bewundernswürdigen Runft, dag er burch diefe Reben uns [bes weiteren Nachfragens] überhebt. Er legt uns bie gemuthlichen Buftande aller Personen bar bie im Sandeln begriffen find; wir feben bie Leute, wie fie ben Entichlug faffen, wir feben fie in bem Buftande in dem fie find, ebe fie ben Ent= folug gefaßt hatten, feben was fie fich babei bachten. **Er** läßt fie reben, nicht wie fie reben follten, wie Mancher es thun wurde, [fondern, wie fie mahrscheinlich geredet haben]. Dies gebort zur größten Meisterschaft ber biftorischen Runft. Bei Thutybibes rebet ber Athener, Corryraeer, Korinthier nicht fo, wie man Sachen beurtheilt, wenn fie einmal geschehen find

und bie Erfahrung belehrt bat, fondern wie man rebet in ber Beit, wo man eine Entscheidung faffen muß, wo men noch im Jerthume ift und bie Bufunft noch im Dunkeln liegt. 3ch babe gelefen und gehört, daß Manner von Urtheil fagen, bies fei ja falfc, ber Ausgang babe bie Sachen gang anbers gezeigt, wie er bies habe fagen fonnen? Darum verfucht man Emenbationen u. f. w. Diese aber tabeln sehr mit Unrecht: Thutybibes wußte bas wenigstens 10 mal ober 100 ober 1000 mal beffer als wir, wußte aber auch, bag man anders fprach abs bie Sachen entschieben werben follten, andere nachber, und baf man fich vor ber Enticheibung taufden tonnte. Ein Befchichtschreiber der Revolution würde zwar nicht Reden halten laffen, die im Convent nicht gehalten find, aber durch Memoiren obse Anderes wurde er [bie Gedanfen] vorlegen, die gewähnte Leichtigfeit bes Siege murbe er mit berfelben Buversichtlichkeit barftellen, wie die Leute fie fich bamale einbilbeten. - Will man alfo bie Frage erörtern, ob bie Athener bas Bundnig mit Corepra annehmen follten ober nicht, fo liegt bas gur und Wiber Richt genug fann man ihn meditiren, er im Thufvdides. läßt fo weise bier nicht Athener reben, sonbern nur Rovinthier und Corcyracer, und boch boren wir ben Athener. Ware ich bamale Athener gewesen, so hatte ich unbebentlich zu Dem gerathen mas ohne Zweifel Perifles gerathen bat, namlich ben Bund mit Corcpra anzunehmen. Athen mußte bamals eiferfüchtig fein auf die wachsende Dacht feiner erbittertfien Keinbe, und es lag febr nabe, die Peloponnester an dem Besit biefer reichen und mächtigen Infel zu hindern; ber Krieg mit ben Peloponnesiern konnte nicht ausbleiben und bann war Corcyra febr wichtig für Athen. Auch war es fein hinlanglicher Grund für bie Peloponnefier, einen Friedensbruch barin ju feben. Der breißigjährige Baffenftillftand hatte nicht überhaupt die Befugnig genommen neue Bunbesgenoffen aufzunehmen, nur bie ber Gegner aufzunehmen war verboten, und furz vorher hatte 4 Riebuhr Bortr. üb. b. A. G. II.

nur ein Infall gebindert, daß die Beloponneffer die emporten Samier ale Bunbasgehoffen aufgenommen, welche both mit ben Mibeneen Bandesgenoffen waren, mas also zehnmal mehr Unrecht gewesen mare; benn Corcyra war Reines Bunbesgenoffe. Der Befchluß warb nun gefaßt, wie es richtig war, es war bies aber ein fo folgenfcwangerer Entschluß, daß bas mas gefchab bei Weitem nicht ausreichend war. Man blieb mit ber Ausfährung bei weniger als halben Magregeln fleben, und fandte eine viel zu ichwache Dacht. Satte Athen eine große Motte geraftet und Bermittelung zwifchen Rorinth und Corcpra versucht, so batte man vielleicht für ben Augenblid bem Rriege vorbeugen tonnen, wenigstens ber Schlacht, die ben Rrieg berbefführte. Biele haben aber gewiß gebacht, ber Befchluß wurde gur Berfohnung zwischen Korinth und Corcora führen; trete man aber mit bedeutender Macht zwischen Beiden vermittelnd auf, to tonne bas eber jum Krieg führen, und baber murben nur 10 Schiffe von Athen gefandt.

Diese waren Zuschauer einer Seeschlacht zwischen ber corepracischen und einer überlegenen korinthischen Flotte 1), in der DI.86, 4. Die Korinthier ganz entschieden siegten, und ohne Zweisel würsben sie bis zum folgenden Tage die Corcyraeer bis in den Hasen getrieben und den größten Theil ihrer Flotte zerstort haben, wenn nicht noch am Tage der Schlacht zum größten Glück für die Corcyraeer eine andre athenische Estadre signalisier worden ware, [bie man nachgesandt hatte], da man doch einsah, daß

<sup>1)</sup> Im Thufpbibes sommt ba, wo er von ber Ausruftung ber Flotte fpricht (I, 29,) ber Ausbruck Cevyvérae vor, von alten Schiffen, ein Bort, bas nicht sicher erflart wird. Ich habe feinen Iweisel, daß er bedeutet, die Schiffe kalfatern: man füllte die Rigen mit Werg und Theer und nagelte Bretter darüber. Auf diese Weise waren die Schiffe dicht. Bon diesen Cevx Beioac heißt es oft, daß sie nicht eine glatte, regelmäßige Fläche den Wellen darboten, sondern durch übergenageite Bretter ungleich waren.

man zu wenige nach Corcyra geschickt habe. Daburch wurde ben Korinthiern ber Sieg entriffen.

Diefer unerwünschte Ausgang ber Schlacht brachte bei ben Rorinthiern große Erbitterung bervor, und fie rachten fich baburd, daß fie bie Colonie Potidaea an ber Rufte von Mafedonien und Thracien (welche fpater von Raffanber Raffanbrea umgenannt und von ihm vergrößert wurde) jum Abfall von Athen an-Diefe Stadt und die benachbarten fleinen chalfibifchen Dl. 87, 1. und bottiaeischen Stabte (bie Bottiaeer find ein pelasgifches Bolf, fublich von Theffalonife zwischen biefer Stadt und ber halbinfel Pallene) fielen jest von Athen ab, bie letteren burch Konig Perdiffas von Makedonien aufgemuntert, von bem unten bei ber Geschichte Philipp's die Rede fein wird. Damals war an diefer Rufte eine fehr große Bahl außerorbentlich fleinen Während am Athos und ber halbinsel Sithonia, zwifchen Pallene und bem Athos, fo wie auf ber öftlichen Rufte biefes hervortretenben gandes thrafifche Bevölferung mar, murbe bie ganze Bestfüste von Griechen und Pelasgern bewohnt. Rorinthier hatten biefe Sache mit ber größten Gefchidlichkeit angezettelt: benn bie Emporung ber Potibaeaten brachte bie Athener in große Berlegenheit. Sie waren genöthigt Truppen binzusenben; ftatt aber ben Aufstand gleich zu erbruden, sandten fie eine fleine Macht bin, die gang unzureichend war, und bies verzögerte den Rrieg auf eine für Athen höchst nachtheilige Beise.

Während nun Korinth und Athen gegen einander fochten, waren Sparta und Athen immer noch im Frieden, und wollten den Krieg nicht, da Beide fühlten, daß sie einander nichts ans haben konnten. Es war eine merkwürdige Spannung, wie Thukhdides sie meisterhaft schildert.' Jest nun forderten die Korinthier eine allgemeine peloponnesische Tagsasung die sich in Sparta versammelte. Nach vielen Deliberationen beschloß diese endlich mit großer Bedenklichkeit der Spartaner und gegen die Ermahnungen des Königs Archidamus, solche Forderungen in

Digitized by Google

Ethen zu machen die nothwendig zum Kriege führen mußten; daß sie den Aegineten die sich empört hatten, die Autonomie wiedergeben und daß sie das Interdict alles Berkehrs zwischen Athen und Megara, das die Athener gegen Letteres ausgesprochen hatten, ausheben sollten.

Die Erzählungen über die Urfache biefes ψήφισμα gegen Megara zeigen beutlich, auf wie ungewiffen Boben wir gerathen, wo wir weiter als Thutybibes hinaufgeben, und wie wir ba nur in Sagen und Anekboten leben. Das Factum ift flar, baß aller Berfehr awischen Athen und Megara aufgehoben war. Barum aber war bas gefchehen? Ift ber Busammenhang ber, wie Plutarch ihn wahrscheinlich nach Ephorus erzählt 1), so trifft bie Athenienser auch hier feineswegs Tabel. Athen batte vie= terlei Beschwerben gegen Megara; um Genugthuung zu forbern foll auf Verifles' Vorschlag ein Serold nach Megara und Sparta gesandt sein und biefer war in Megara ermorbet; Megara aber laugnete es. Daber hatten die Athener Recht, fie als Berruchte, drayeig, ju betrachten. Die andere Erzählung aber ift nicht wahr und beruht auf einem Spag, ber in ber Romoedie bes Ariftophanes [ben Acharnern] fleht. Ariftophanes gehörte gang jur Opposition, und er erlaubte fich beshalb ber herrichenben Regierung in allen Dingen Unrecht zu geben und willfürlichen Anlaß zum Tabel in allen Dingen zu ersinnen; er hat seine Buhorer [mit jener Geschichte] nur lachen machen wollen, und wollte nicht, daß Jemand sie glauben follte. Um so weniger fein Ernft war, daß Jemand bies thun follte, um fo breister und leichter erzählte er. Unglaublich ift, wie bie Siftorifer, bie Ephorus und Plutarch vor fich hatten, bies fo zuversichtlich glauben fonnten.

45. 29. Thutybibes sagt, zu Perikles' Zeit sei bie Berfassung Athen's bem Namen nach bemokratisch gewesen, aber ber Wahrheit nach bie Herrschaft bes ersten Mannes. Der Zustand von Athen

<sup>1)</sup> Plut. Pericles. c. 30.

war mit dem von Florenz unter ben beiben erften Debici ju vergleichen, unter Cosmo, der nicht gang mit Recht Bater bes Baterlandes genannt wird, und Lorenzo il Magnifico. nun unter biefen, obgleich man fich im Allgemeinen fügte, boch eine Opposition erhob, so war auch gegen Perifles bei der gro-Ben Racht feines Ginfluffes boch Wiberftreben unvertennbar. Sein Einfluß war früher schon zweimal erschüttert worden, aber nur vorübergebend, und batte fich fcnell wieder bergeernstlicher brobte ibm ber Untergang beim Unfange' bes peloponnesischen Rrieges; eben in seinem boberen Alter mochte bas Wiberftreben bedeutender fein. Go thoricht, unverftanbig die Mahrchen die man über Perifles' Perfonlichfeit bat für einen großen Mann und ein großes Bolt find, fo wenig mag man bagegen ftreiten, baf allerbinge bas Gefühl bes Derifles daß seine Dacht etwas abnahm, einen Ginfluß auf bie Bestimmtheit feiner Politif gehabt haben fann, und baf er beshalb den Rrieg gerne gesehen bat. Aber was an Anefboten barüber und Unverftandiges ergabit wird, ift Mabrchen. fybibes, in allen Dingen ber zuverläffigste und unverbächtigfte Beuge, hat bem Perifles in seiner Charafteriftit ein Denfmal gefett, wonach er auf einer Sobe fieht, die ihm allerdings biejenigen ftreitig machen muffen, die fich fein Bilb nach ber vita bes Plutarch entwerfen. Er zeigt ihn uns als ungemeinen Benius, als einen mahrhaft großen Staatsmann, ber burch feine Perfonlichkeit Lenker bes damals größten Staats mar. wir nun bei ihm lefen, daß fein Ginfluß fo groß gewefen, weil er fo gang uneigennunig und fern von allem ichnoben Gewinn war, fo werden wir jene Anekboten, die etwa ein hermippus und feines Bleichen aus truben Duellen geschöpft und aufbewahrt haben, verachten: Perifles habe ben Rrieg begonnen, weil man ihm Rechnung über bie Berwendung ber Gelber jum Bau ber Propplacen abgeforbert habe. Sicher ift bas eine elende Erfinbuna.

Gemiß ift aber, baß fich eine Menge Anfeindungen gegen Periffes erhoben; bas lag im Gange ber Berbaltniffe. Seiner Abkunft nach geborte er zur Aristofratie, seiner Neigung und Ueberzeugung nach aber frebte er die allgemeine Freiheit zu befestigen. Indem er nun die alten Bande, die fich größtentheils fcon gerriffen und geloft hatten, pollig auflofte, fo erfolgte natürlich, daß ber Zustand, den er herbeiführte, tein organischer war. Seine ganze gubrung war feine ichaffende, organisch bilbende, fonbern völlig perfonlich: Die Bluthe und ber Ginfluß Atben's bingen von feiner Perfonlichfeit ab; es mar eine gludliche Anarchie unter bem Ginfluß eines großen Mannes, wobei aber fur die Infunft fich nichts befestigte. Satte er fur biefe fcaffen fonnen, fo trafe ibn ein großer Borwurf. Aber wer fann bas fagen, wer mag bie Schuld bem großen Manne guschrei= ben? Denn wer fann behaupten, daß diefer Bang ber Ereig= niffe nicht nothwendig gewesen? Dft sind das die gludlichften Beiten, auf bie nothwendig die Zeit bes Berfalls folgen muß; was das Glud bes Einzelnen ausmacht, begründet oft noth= wendig ben Berfall bes Bangen. 'Unter Perifles' Leitung trat die Individualität in der Nation und in dem Einzelnen in ihrer gangen Wirksamkeit hervor, die Abhängigkeit ging in thr unter und verschwand, und so fam ein Buftand, baf mabrend in seiner Jugend Themistofles und Aristides, barauf The= miftofles und Rimon, Rimon allein, bann Perifles mit bem etwas alteren Rimon zusammen, später er und ihm gegenüber Thufpbides von Alopefe, die Gesammtheit der mächtigen attifoen Staatsmanner, πολιτευόμενοι und αντιπολιτευόμενοι ausmachten, fo in Perifles' letten Tagen eine Fulle von ausgezeichneten Mannern bervorgetreten war, die banach trachteten, ben Staat zu leiten. In ben Stand bazu gefett waren fie burd Geschid der Staatstunft und einen Grad der Ausbilbung. namentlich im freien Reben, ber in Periffes' Jugend burchaus nicht vorhanden gewesen war, außer bei ausgezeichneten Man-

nern, wie er felbft, und ben vielleicht Perifles felbfte nicht in fo bobem Grabe befag. Reiner aus ber Schaar aber, Die fett auftrat, hatte eine Baffs für fein Spftem. Rut jum fleinen Theil bestand sie aus benen (Alfibiabes war noch Jüngling) die ben Schatten ber alten Ariftofvatie beraufbefdmoren wollden, meiftens waren es aber Demagogen, Leute, Die bie Erfen fein wollten, bie ben Perifles als einen alternben Mann bewachtes ten der ihnen im Wege fiebe, und beffen bobe Stellung Jeber für fich haben wollte. Go entftanben bie Anfeindungen gegen ihn nach einem traurigen, aber gang natürlichen Bange bes menfehlichen Lebens, ber fich oft auch in ber Litteratur und Wiffenschaft zeigt. Saben große Manner bie Bahn gebrochen, fo behandeln die, welche ihnen ihr Dafein perdanken, diefelben ale folde, welche ihnen im Wege find, vorzüglich in aufgenegten Reiten; wo ber Pule langfamer fclagt, mag bas Benhaltnif ambers fein.

Dies geschah Perifles in bobem Grabe; ba er nun felbit unangreifbar war, so suchte man ihn in benen zu verwunden, bie ibm theuer waren, und daber erhobman Beschulbigungen gagen fie: fo entstand die icanblice Anlage gegen Phidias wegen der Beruntreuung des empfangenen Golbes. Diefer aber hatte bas Gold [an ber Statue] fo weise angebracht, bag es einzeln ber= ausgenommen und gewogen werden konnie. — Run warb er ber ageftera angeflagt, weil er fein eigenes Bilbnif im Bad. relief am Schilbe ber Athene augebracht habe. Damals erhoben fich fcon bie verfegernden Anklagen, beren Opfer fpater Sofrates wurde. So trat auch ein Sppofrit mit Anflagen ber Unfrommigkeit gegen Anaragoras und bes Perifles' Freundin Aspasia auf, daß sie den gesehmäßigen religiösen Glauben nicht hielten. Mit Mube rettete Periflas Beide; Anaragoras · ward fogar in ben Kerker geworfen, tam aber burch Perifleg' Bermendung in Freiheit und entfernte fich. Gegen Aspafia war noch mehr haß. Auf biese Beise wurden immer die Pfeile auf Periftes abgeschoffen.

Daber ift es allerdings fehr möglich, daß die traurige Giuficht, es fei nothwendig das Bolt zu beschäftigen, ben Beritles jum Rriege geneigter machte. Aber er batte ibn auch nicht hemmen können. Der Krieg war keine Sache ber Billfür mehr, er hatte ihn aufschieben können, aber nie aufbeben; er mußte fommen, er fonnte im vierzehnten Jahre bes breißigfahrigen Friedens tommen ober im zwanzigsten, genug einmal mußte er ausbrechen. Und wenn es allerdings wohl gewiß ift, baß es auf ber einen Seite ber Bortheil Athen's fein mußte, ben Rrieg noch etwas binauszuschieben, weil eine Berlangerung bes Friedens die Rraft Athen's vermehren mußte, da Sparta fteben blieb, Athen beständig an Macht und Reichthum gunabm, fo war auf ber anderen Seite ju befürchten, bag, wenn ber Friede noch lange bauerte, Lesbos und Chios baran benten möchten, sich aufzulehnen und die Emporung eines biefer Orte ben Rrieg gu einer fur Athen ungelegenen Beit einleiten murbe. Unterhandlungen bin und ber tonnten zu nichts führen.

Perikles ermahnte die Athener nichts zu fürchten; nur warnte er sie, wie Thukydides ihn sagen läßt, sich nicht in phantastische Unternehmungen einzulassen, sie sollten den Krieg mit Ruhe führen und was sich nicht ändern lasse ruhig erwarten. Es kann sein, daß dies bloß das Urtheil des Thukydides ist, ist er aber, wie glaublich ist, hier wirklichen Ueberlieserungen von Perikles gefolgt und ist dies der Rath des Perikles, so erscheint dieser dadurch allein als einer der helldenkendsten Staatsmänner, die sie regiert haben; das zeigt der Ausgang. Denn das ist gewiß, hätten die Athener den Krieg fortgeführt wie in den ersten Jahren, nachdem die erste Berheerung von Attika eingetreten war, und hätten sie Unternehmungen gegen die Feinde auf tausend Puncten gemacht, so hätten sie die Peloponnesser mürde machen

und einen gunftigen Frieden, wie es ber bes Rikias war, auf bie Dauer erlangen können.

Die Schifberung ber Macht Athen's wie fie Thulybibes giebt, ift fo authentisch, wie nur etwas fein fann. Gie ift in bochften Grade erstaunenswurdig, und unbegreiflich ift es, wie auf bem Schutte bes persischen Rrieges binnen 48 Jahren eine folde Macht erwachsen konnte! So ware eigentlich nichts für Athen zu munichen gewefen, ale bie Fortbauer biefes Buftanbes, und boch ware auch bamit unruhigen vorstrebenden Gemuthern tein Genüge gefcheben. — Man fieht, bag aus Burgern und Metoeten zusammen genommen 29,000 Waffenfabige an Sopliten und 1200 Reifige waren; fie hatten 300 Galeeren, ja noch mehr zu Zeiten in biefem Kriege; einen Schat von 6000 Talenten, 9 Millionen Thir. Preng. Cour., 600 Talente, 900,000 Thir. Tribut von ben Bundesgenoffen, ohne die große Ginnahme aus Attifa felbft, von den Bollen und bem Ertrage von ber Domaine und ben Silberbergwerfen 'bie wenigstens 1 Dik. Thir. betrugen. Dazu maren eine unzählige Menge toftbarer Befäße u. f. w. vorhanden, und bie Baleeren murben von Privatleuten ausgerüftet.' Gegen biefe Revenuen ftanben bie Peloponnesier wie ein armes Bolt, mit Ausnahme Rorinth's, das ein bedeutender handelsstaat war, deffen handel aber burch ben attifchen Krieg gang ju Grunde geben mußte. Attifa wet burchaus große Weltmacht und in Sinsicht seiner Flotte, seiner Meeresberrichaft ein Sanbelsftaat, ber zu ben übrigen griechischen Staaten in bem Berhaltniß ftand, wie Großbritannien gu benen bes feften Landes, bie trop reicher Producte bennech an Geldmitteln arm find. Die Peloponnesier batten feine gemeinfchaftliche Raffe; im Berlauf bes Rrieges erhoben bie Spartaner allerdings auch Abgaben von den Bundesgenoffen, aber Anfangs tonnten fie nur große Beere aufbieten; jeder Staat mußte sein Truppencontingent versorgen und gewöhnlich reichte bas nur auf 6 Bochen ober bochftens 2 Monate aus; bann

hatten fie feinen Unterhalt, alfo war fein Salten mehr, und Alecs ging auseinander. Auch ihre Flotte bestand aus fleinen Coutingenten unter benen fich einzelne befanden, bie vortreffliche Seelente batten, fo Rorints unftreitig fo gute ale Athen. wenn fie auch ju Sandeleschiffen gute Seeleute batten, fo folge baraus noch nicht, bag fie fich im Kriege mit Athen meffen konneten; es waren einzelne Galeeren, zwei von biesen, zehn von ienen, die nicht zusammen paften, wie bie Contingente ber beut-Diese Macht konnte Athen nicht entgegen ichen Reichsarmee. fteben; das Einzige wodurch die Peloponneffer den Athenern furchtbar waren, war, daß biese nicht im Stande waren ihre Grenzen zu vertheibigen, daß fie jene nicht hindern kommten gang Attifa von einem Ende bis zum andern zu überziehen und zu vermuften. Die Spartaner aber führten ben Rrieg in Attifu barbarisch, wie Ibrahim Pascha in Morea, sie zerfiörten bie Dorfer, hieben bie Delbaume ac. um. Aber Athen tounten fie nicht belagern; belagerten fie bies, fo konnten bie Athenienfer ibr Land vermüsten.

## Der Ardidamifche Rrieg.

Im ersten Jahre ber 87sten Olympiade brach ber Krieg D1.87, 1. aus., also 49 oder 50 Jahre vor der Einnahme Rom's durch die Gallier, wenn diese richtig bestimmt wird, nicht wie gewöhnstich, sondern nach Fahius. 'Wenn Thukydides, sagt mit Ausfang des Frühlings sei Pkataeae eingenommen, so ist dies Aussang. März. Denn der Frühling fängt in Griechenland ein weswiges später an als in Italien, da die Berge meist sehr mit Schnee bedeckt sind; in Rom beginnt mit dem 7. oder 8. Februar der Frühling, ganz wie es Caesar in seinem Kalender angak. Die attischen Archonten können damals ihr Amt nicht mit dem Gestatombason, mit dem bürgerlichen Jahre angetreten haben; sie müssen im Mai angefangen haben: denn Thukydides sagt, Puthodarus sei noch zwei Monate hernach Archon gewesen.: sach

bem burgerlichen Jahre hatte er es noch einen Monat sein mussen. — Wo Thutybides sagt: "um die Waizenreife," ist dies die Mitte des Junius.

Der Rrieg brach aus, nachdem icon bei Potibaea Athener und Korinthier gegen einander gefampft hatten, burch bie Unternehmung ber Bocoter, Plataeae zu überrumpeln. 'Die Thebaner hatten einen unversöhnlichen haß gegen Plataeae, das fich von ihnen losgeriffen und Athen zugewandt hatte. waren die Lorbeeren, die Plataeae im persischen Kriege gewonnen hatte, eben fo viele Borwurfe fur die verratherischen Thebaner; die Partei, welche bamals Griechenland verrathen hatte, herrschte auch in der Zeit des peloponnesischen Krieges in Theben: an der Spige fand ber Sohn des Erzverrathers von Die Unternehmung gelang ihnen jum Theil, Griechenland.' ba die Stadt ihnen burch Oligarchen verrathen war; es marb ihnen ein Thor geöffnet. Die Plataeer erwachten voll Schred, die Feinde in ihrer Stadt erblidend — es war aber nur eine fleins Babl gesandt, bamit fie unbemerft bereinfamen - und wie man, am Morgen gur Befinnung tam, fab man bag bie Feinde fo. idwad waren, daß fie ihr Unternehmen fehr bereuen murben. Run stellte man sich, als ob man mit ihnen unterhandeln wolle, täufchte fie, wie überhaupt fehr viel mit Lift unter den Griechen gemacht wurde, und schien bereit, sich an Theben anzuschließen. Unterdeffen aber bewaffneten fie fich in der Stille, fperrten bio Straffen 'mit Karren,' fchloffen bas Thor burch bas bie Boeoter eingebrungen waren, und nun begann ein allgemeiner Angriff. ans allen Winkeln, von allen Kenstern und Dachern, len Geiten fing man an fie mit Burfgeschoffen gu vertilgen, Die Thebaner floben in einen Thurm, da fie benfelben für ein Ther hielten, und waren fo eingeschloffen's die ihnen zur Gulfe hatten tommen follen erschienen nicht, ba fie burch einen Plat-- regen in ber Racht aufgehalten waren und fo mußten endlich biefe 300 Boeoter capituliren. Dies ift die erfte handlung

bes Rrieges und schon diese zeigte die Buth, mit der er durchgebende geführt wurde; sie war so entsetlich, wie souft nur in einem ungludseligen Burger= ober Religionsfriege. 'Die The= baner hatten eine zweite Erpedition gesandt, die das Gebiet von Plataeae vermuften wollte, aber die Plataeer ließen ihnen fagen, wenn fie nicht abständen, wurden alle Gefangenen umgebracht werben.' Die Thebaner gingen jurud, und bennoch wurden bie 300 Gefangenen sammtlich von ben Plataeern ermorbet. Rache für diese That genommen hat wieder Rache erzeugt und fo fort und fort bis ju ber gräßlichen Berftorung von gang Griechenland in biefem Kriege. Die Athener find schulblos an biefem Blute: Die Plataeer haben biefen Mord eigenmächtig vollführt, ebe die Athenienser Rath schiden konnten. icanbliche Sandlung war allerdings bas Unternehmen ber Thebaner; mitten im tiefen Frieden und in Freundschaft fo unerwartet, daß die Plataeer nicht einmal die Thore geschloffen batten und feine Bache an benfelben bielten. Daher ift die Erbitterung ber Plataeer natürlich, und ihre Buth laft fich etwas entschuldigen, aber die Sandlung zeigte nicht minder bie große Berwilderung und die Erbitterung ber Bemuther ichon bei bem erften Ausbruche bes Rrieges.

Nach dem gescheiterten Bersuch auf Plataeae borte der Bertehr zwischen beiden Theilen auf, und es fand auch kein Bertehr durch xiquxes, heilige Boten, mehr statt. Bald darauf zogen die Spartaner ihr ganzes Heer auf dem Isthmus zusammen und drangen von da über Megara gegen Eleusis und das Thriasische Gesilde vor, während die Bundesgenossen zu ihnen sießen. Mit ihnen sammelten sich alle Peloponnesser auf dem Isthmus außer den Argivern und Achaeern, von denen nur die Pellener dabei waren; später Alle. Die Argiver hatten von alter Zeit her gegen Sparta einen Groll, wollten Sparta nicht als die erste Stadt anerkennen und behielten noch immer den alten Anspruch auf Hegemonie. Zu gleicher Zeit vereinigte

sich mit ihnen das heer vom sesten Lande, es kamen die Breoter und Phoser, die ehemals mit den Athenern verdunden gewesen waren, sett aber sich aus einer undekannten Ursache zu den Feinden Athen's geschlagen hatten. Doch daß die Phoser mit gegen Athen standen, hat diese Stadt vom Untergange gerettet; die phosischen Strategen haben im letten Ausgang des Krieges die Zerstörung Athen's vereitelt, da alle Bundesgenossen sie wollten. Die Argiver waren neutral und auf dem Festlande hatten die Athener nur die Afarnaner zu Bundesgenossen, alle übrigen waren Resioten oder von der assacischen Küste. Alle Inseln mit Ausnahme von Melos und Thera standen für die Athener, so wie viele Städte in Klein-Assen, sie waren sämmtlich ihnen zinspslichtig, nur Chios und Lesbos waren autonom, und mit ihrem Tribut rüsteten die Athener selbst ihre Schisse aus.

70,000 Mann start') siel das spartanische heer in Attika ein, 'und überschwemmte das ganze Land; die Athener konnten dieser Uebermacht auf keine Weise widerstehen.' Die Pelsponnesser erschienen die unter den Mauern Athen's, die ganze Bevölkerung vom Lande stücktete in die Stadt, und sand hier Aufnahme, vorzüglich aber erhielten sie Wohnungen innerhalb der langen Mauern; auch nach Salamis und den benachbarten Juseln wurden Viele gebracht. Wenn auch nicht Viele in Feindesband sielen und die Meisten Leben, Freiheit und die bewegliche Habe retieten, denn die Spartaner waren wie gewöhnlich langsam, so blieb doch alles undewegliche Eigenthum, häuser u. s. w. zurück, und dieses wurde von den Feinden aus Grausamste verwüstet, aller Andan, Delbäume, Weinderge vertilgt. Ein Slüd für die Athenienser war, daß das Bolt so außerordent-

<sup>1)</sup> Diese Angabe bernht wahrscheinlich auf Plut. Periol. c. 33., wo tie Jahl ber Schwerbewaffneten allein auf 60,000 angegeben wird. Dazu Reiter und Leichtbewaffnete giebt mindestens 70,000 für bas ganze Hocr.

Hich einfach, ja gering lebte. Die Saufer waren von Lehm; aus bem Einfalle in Plataeae feben wir, bag bie griechischen Städte bamals nicht gepflaftert waren: als ein farter Plagregen fiel, waren bie Strafen fo tief wie Landstraffen, ber Regen blieb auf ber Straße fteben. Gelbft Athen mar erft in spateren Zeiten gepflaftert (Rom bagegen frub). Die Stabt war voll von Wirthichaftegebäuben, bas Adergerath befand fich in ber Stadt. Die Saufer waren nur von Lehm und Thon aufgeführt, und man ichlug die Wande burch, um unbemertt von einem Saufe in's andere ober auf die Strafe zu tommen. Die Berftorung ber Saufer mar baber ein geringer Schabe, aber ' entsetlich die der Fruchtbaume, das derdoorouser. Die Athener batten fich bie Drangsale bes Rrieges so arg nicht gebacht, wie Re jest tamen; fie hatten allerdings geglaubt, daß es nicht obne Schaben abgeben murbe, weil aber bie letten Plane nicht ausgeführt, nur einmal ein spartanisches beer eingebrungen, und dies nur bis Eleusis gefommen war, so hatten sie fich immer mit ber hoffnung geschmeichelt, die Feinde wurden auch jest mit bem Angriffe nicht zu Stande fommen. Alle es fest aber ganz anders ging, als man bie Feinde unwiderstehlich vorruden und überall die Flamme und Berftorung fab, ale bet Drangfale immer mehr wurden, ba veränderte fich bald bie Befinnung, da ward man kleinmuthig, und allgemein trat ber Bunfc nach Frieden ein. Dagegen erhob fich num Perifles, er erinnerte fie baran, bag er ihnen vorher gefagt habe, bag fie bas Alles erwarten mußten, bag Alles vermuftet werben warde, wie dies aber die nothwendige Folge davon sei, daß fie feine Infel bewohnten, und daß bas ein Schichfal fei, vor bem nur eine Infel geschützt sei. Themistofles hatte fie nicht einmal bestimmen fonnen nach bem Piraeeus binab zu ziehen, um bort unangreifbar zu wohnen; ware es aber auch möglich gewesen, fie zu bewegen [auf eine Infel zu zieben], so mare auch feine vorhanden gewesen bie ihnen Attifa batte ersegen

tonnen. Attika ift zwar dererdyews, leichter durrer Boben, hat aber auch einige schone Gegenden, herrliche Naturschäus, Warmor, Silberbergwerke, die allerdings sest erschöpft sind. Perikles hatte ihnen Alles gesagt: Da sich dies nun einmal nicht ändern lasse und den Feind aufhalten zu wollen thöristt sei, da man sich Niederlagen zuziehen würde, so müsse man nur ausdauern bis das Ungewitter vorüber sei, und davan denken dem Feinde Gleiches mit Gleichem zu vergelten, dann werde man Alles reichlich wieder einbringen. Die Peloponnesser mußten sich auch bald zurückziehen, weil sie keinen Sold empfingen und die Lebensmittel ausgingen; und die Athener vergalten ihnen die Berheerung mit einem Juge gegen den Peloponnes; allein das war kein Bergleich mit dem erlittenen Berlast.

Inawischen wurde aber bie allgemeine Noth noch burch Di. 87, 2. bie furchtbare Best vergrößert, bie aber Athen 'im zweiten Zahre des Krieges einbrach,' mährend die Petoponneffer sum zweitenmal in Attifa eingefallen waren. Merkwärdia ik barg biefe Peft bie Athener viel ichwerer beimsuchte als ihre Gegner; einzelne Puncte im Peloponnes murben gwar gewoffen, aber bas ift nicht zu vergleichen mit ber Calamitat Athen's. Ueber biese Peft ift viel gerebet. Die Beschreibung bes Thuitodites ift vortrefflich. Man mag aber fagen was man will, au einer vollfommenen Bestimmtheit über die Natur ber Rrantbeit tann man nicht kommen, zu fagen, ob es wirklich bie eigentliche orientalische Pest gewesen ift, bie Bubonen = Pest bie fett in Odessa u. s. w. berrscht, ober ob es nur ein ihr verwandter Typhus war? daß es Typhus gewesen, ist keine Frage. bem gelben Rieber bat sie bie Berwandtschaft, daß die attifche Peft fich besonders an ben Seefuften zeigte; zuerft erschien fit im Piraceus. Dagegen ging fie weiter vom Mære, nicht etwa ben Fluffen nach, in's Land binein, als es bas gelbe Rieber pflegt, bas vom Meere an ben Aluffen beraufgeht und von ber Luft über gang trodnem Boben nicht geleitet zu werben icheint;

bas ist ber große Unterschied zwischen ber attischen Pest und bem gelben Fieber. Ich glaube, daß sie weder die orientalische Pest noch das gelbe Fieber war, sondern ein tertium das zwisschen beiden stand: die gallichten Erbrechungen sind selten bei der orientalischen Pest, aber regelmäßig mit dem gelben Fieber verbunden, dagegen sind Bubonen bei dem gelben Fieber äußerst selten und Regel bei der orientalischen Pest. Diese Pest ist ein merswürdiges Weltereigniß, gehört der Weltgeschichte au; sie hat die Macht und den Muth der Athener gebrochen. Sie ist ein unendlich großer Schlag für Athen gewesen und merkwürdig ist nur, daß die Athener sie so verschmerzen kounten, wie sie es thaten. 'Noch in diesem Jahre ermannten sie sich und machten einen neuen Zug gegen den Peloponnes.'

Die Geschichte ber Epidemieen werde ich besonders forgfaltia erörtern. 3ch kann barthun, bag bamals eine Zeit von Epidemieen gewesen, die sich 30 - 40 Jahre hindurch erstrecke, ungefähr 30 Jahre früher in Italien anfängt 'und bort furchtbar wuthet,' verschiedene Gestalten annimmt und einen wabrhaft vestartigen Charafter bat 1). Rachber traten Krantheiten ein, eben fo mörderisch wie die Pest, die aber nicht typhusartig waren, fondern Rieber mit Augenfranfheiten verbunden. Die Geschichte ber Krankheiten ift ein Zweig ber Weltgeschichte, ber noch gar nicht bearbeitet und boch so wichtig ift. Ganze Abschnitte in ber Geschichte werben erflart burch bas Berschwinden und Gintreten von morberischen Epidemicen. 'Sie find von bem allergrößten moralischen Einfluß auf die moralische Welt; fast alle großen Epochen bes moralischen Sinkens find mit großen, Seuthen verbunden. Go bleibt in Rom bis-auf DR. Antoninus bie alte Bilbung, ein gewiffer hoher Ginn und eine eble Runftfertigfeit; ba fommt die große Pest von dem heere bes Berus aus über Italien, und ploglich verandert fich der gange Charafter burchaus; Litteratur und Runft befommen ben lesten

<sup>1)</sup> Bgl. Rom. Gefch. II. G. 307 ff. 572 ff. 91. b. S.

Tobesstoß, namentlich bie Runft, alles Eble geht unter. Aus ber Beit bes DR. Aurelius finden wir eine icone biftorifche, feine ibeale ober carafteriftifche Runft, viele Technit; gleich in ber folgenben ift es ein Elenb: am Bogen bes Septimius Severus fennen bie Leute im Zeichnen gar feine Proportion mehr. Africa ward von dieser Peft nicht betroffen, und daber blubte biefes Land noch herrlich, eine eigenthumliche Litteratur bauerte bier noch fort, Tertullian u. m. A. blubten bier. Run kommt bie Peft unter Gallienus, burch welche mehr als bie Batfte ber Bevolkerung weggerafft ward, und nach ihr ift bas Alterthum gang verschwunden; es tritt ein Zustand ganglicher Barbarei ein und fogar bie Sprache fann fich nun nicht mehr halten und wird unfenntlich. Mit ber großen Veft unter Juftinian gebt Alles völlig unter und es schwinden auch noch die geringen fünstlichen Ueberrefte bes Alterthums, es bleibt bloß noch ber Schlamm. Die griechische Aussprache und die gange Art bes Schreibens verandert fich; man fann bie langen und furzen Sylben nicht mehr unterscheiben. Eben fo fcneibet bie Deft im 14ten Jahrhunderf in Italien und im Drient fchroff ab. Go tritt auch in Athen burch bie Pest ein neuer Lebensabschnitt ein. Ber reifer Mann war, blieb was er war, wenn er fie überlebte, aber die aufteimende Generation war eine gang andere.'

Durch bie Peft und bie wiederholte Berwuftung von Attita 48. 21. waren die Athener in febr bedrängte Lage gefommen, und diefe Bedrangniß hatte einen ungludlichen Ginfluß auf ihre Stimmung. Sie hatten mit Duth ben Krieg begonnen, ba ihnen nun aber bis jest noch kein Bortheil sich ereignete, lauter Unglud fie getroffen batte, fo wurde ihre Buversicht in große Diebergeschlagenheit verwandelt, und biefe Niedergeschlagenheit wirkte noch verschlimmernd auf die Peft felbft. Die allgemeine Stimmung feste fich nun - nicht gang ohne Grund (sic) - fest, baß die Pest als eine nothwendige Folge aus dem Kriege bervorgegangen fei. So erhob fich allgemein Difmuth und Un-

Riebuhr Bortr. üb. b. A. G. II.

Digitized by Google

wille gegen Perifles als ben ber ben Krieg begonnen, ben man als ben Urheber alles Unglude betrachtete. Man fab fein anberes Seil als in Unterhandlungen mit ben Spartanern, obgleich es augenscheinlich war, bag man feinen annehmbaren Frieden erwarten konnte. Die Unterhandlungen führten zu nichts, und fonnten auch zu nichts führen, ba die erfte Bedingung ber Spartaner die Forberung mar, bag die Athenienser ber Oberberricaft über alle Bundesgenoffen entfagen follten; barauf aber konnten bie Athener nie eingeben. Man befand fich ba= male in Athen in berfelben Lage, worin in ben Jahren 1796 und 97 England fich befand. Ein Theil ber Nation hatte ben Revolutionsfrieg lebhaft gewünscht, als man aber wegen ungludlicher Rubrung seiner mube war, forberte man von ben Ministern Frieden unter allen Bedingungen, als fein billiger Friede möglich war. Auch damals wurden Unterhandlungen angefangen, bloß um die Ueberzeugung zu geben, daß es von Seiten ber Minister fein Eigensinn fei, sonbern bag ber Friede wirklich nicht erlangt werben fonne. Solche Rriege muffen an= bers beurtheilt werden als gewöhnliche, ba ber Friede nur moglich ift, wenn ber eine Theil entschieden überwunden ift. biesem Berbaltniffe suchte Verifles die Athenienser zu berubigen.

Gegen ihn selbst erhoben sich setzt unvernünftige Anklagen, die ihn für alles Unglück des Krieges verantwortlich machten und ihm die Schuld an der Krankheit beimaßen. Und doch war keiner von Allen so hart betroffen worden als er selbst. Bon seinen drei Sohnen starben die beiden ältesten als Opfer der Krankheit. Dennoch hörte man kindisch und blind die Beschuldigungen, und der Unwille gegen ihn war so stark, daß seine Feinde durchsetzen, daß man ihn unter nichtigem Borwande zu einer bedeutenden Gelbbuse verurtheilte. Aber nicht lange dauerte es, so versammelte er das Bolk und überzeugte sie von seiner Unschuld, sie besannen sich und bereueten ihre Ungerechtigkeit. Wie dem attischen Bolke Herzlichkeit und

Gutmuthigfeit fo eigenthumlich waren, fo fuchten fie ibn jest wieder zu tröften, nicht nur baburch bag fie ibn jum Strategen erwählten, sondern auch indem fie feinen britten Sohn, ber von einer nicht vollburgerlichen Gattin mar, ausnahmsweise als athenischen Burger aufnahmen und zu feinem Erben machten. Perifles wurde also wieder Strateg und fein Berhaltniß war, baß er von Jahr ju Jahr jum Strategen gewählt murbe, wie ber Magnifico Lorenzo ju Florenz jum Gonfaloniere. lebte nur noch furze Zeit; er überlebte ben Anfang bes Rrieges nur zwei Jahre und feche Monate. Dhne 3weifel ift fein Leben Dl. 87, 4. burch bie Stimmung über ben Bang ber Dinge, burch ben Rummer über bas Unglud bes Staates und ben Mangel an Aussicht auf Entscheidung, ba bas Bolf nicht ausbauern wollte. abgefürzt worben, wie burch ben Schmerz über ben Tob feiner Sobne, obgleich fie verfonlich feiner unwürdig maren. britte Sohn war auch ein unbedeutender Menfch; an ihm ift nichts bemerkenswerth, als dag er ungludlich war und bas Schidfal ber Felbherrn theilte, die in einer Zeit fcredlicher Berwilberung wegen ber Schlacht bei ben Arginusen bingerichtet wurben.

Als die Senche aufgehört hatte und die Athener durch das Unglud schon mehr abgehärtet waren, unternahmen sie wieder mehrere Expeditionen, die wenn sie auch keinen entscheidenden Erfolg hatten, doch so viel wirkten, daß sie das Bolk wieder zum Kriege aufmunterten und zufrieden stellten. Auch ergab sich endlich Potidaea nach einer langen Belagerung, die uner- DI. 87, 3. meßliche Summen gekostet hatte, 'da nur Bürger damals den Krieg führten und diese so besoldet waren, daß sie davon bequem im Felde leben konnten.' Die dort wohnenden Korinthier wurden entlassen und Potidaea zu einer athenischen Stadt gemacht. Der Krieg mit den empörten Chalkidiern dauerte inzwissichen fort. Ich erzähle Ihnen hier nicht alle die einzelnen Äüge, die Thukydides in seiner Geschichte so meisterhaft beschreibt, wie

Digitized by Google

5 \*

bie Züge bes Phormio, die Expeditionen gegen Lakonika und Argolis; das würde viel zu weit führen; ich will mich in der Geschichte des peloponnesischen Krieges nur an die großen Bilster halten und nur die großen wesentlichen Züge hervorheben.

Bu biefen großen wichtigen Begebenheiten gebort vor allen

ber Abfall von Mitylene. Auf Lesbos waren fünf geolische Städte, die wohl in einer gewissen Gemeinschaft, boch aber vol-Dl. 88, 1. lig von einander unabhängig waren; fo jedoch, daß Mitylene burch seine Lage und ben berrlichen Safen begunftigt, bei Beitem über bie vier anderen Stadte hervorragte. Die brei fleinen Stabte unter biefen, Pprrha, Erefus und Antiffa batten fic burchaus an Mitylene angeschloffen, und ließen fich von ihm leiten, nicht fo Methymna, bas Berhaltniß ber Lesbier gegen Athen war noch immer febr gunftig; fie fandten ben Athenienfern Schiffe unter eigenen Befehlsbabern und gablten feinen Aber bas Schidsal von Samos hatte bie wenigen Orte bie in demfelben Berhaltniffe ftanden, Chios und Lesbos, gewarnt und gegen Athen's Absichten mißtrauisch gemacht, baß es auch sie wie bie fleinen Resioten behandeln, und fie fo berabfeten und abhängig wie Samos machen, fie zwingen wolle bie Schiffe auszuliefern und Tribut zu gablen. Je mehr aber eben folde Orte fich ihrer Bedeutung bewußt maren und fublten, bagwenn fie gur andern Seite übertraten, fie ein großes Bewicht in die Schale werfen wurden, um fo mehr maren sie naturlich jum Abfall geneigt. Go bereitete fich nun ber Abfall von Mitplene por, und von bier aus ber bes übrigen Lesbos mit Ausnahme von Methymna, welches, wie in Köberativfiaaten immer ber Fall ift, aus Eifersucht gegen Mitplene athenienfifch gefinnt war, und nun in Athen barauf aufmertfam machte, daß man auf Lesbos mit Berrath umgebe und ber Abfall bevorstehe. Anfange achteten die Athenienser mit unerhörter Sorglosigfeit wenig auf die Anzeige; biefe Bermahrlosung war eine Folge bes seltsamen anarchischen Zustandes von Athen, wo bie

Regierung im Grunde Rull war. Es war teine einleitende Beborbe ba, bie fur folche Falle im Boraus einen Befchlug, ein προβούλευμα gefaßt batte. Das Bolf tonnte freilich taglich zusammenkommen und versammelte sich auch täglich; bann konnte ein Demagog einen Befchlug veranlaffen; gefcab bies aber nicht, fo war teine Beborbe ba, die bagu anleitete und man blieb ohne Befchluß. Auf ber andern Seite muß in Mitplene, obgleich unter ber Oberherrschaft ber Athenienser die Demokratie allenthalben bie Dberhand befam, boch ein ftartes ariftofratifches Element gewesen fein, und fie muffen eine traftige Regierung gehabt haben. Man bereitete Alles forgfältig und vorsichtig vor, und es blieb ein tiefes Geheimniß barüber. Man war fest zum Aufftande entschloffen und die allgemeine Meinung war bafür; indem man aber ficher geben, fich vollständig ruften und mit Lebensmitteln verforgen wollte, verzögerte fich bas Unternehmen, und nun rufteten bie Athenienfer, bie Anfangs alle Ruftung verfaumt hatten, endlich eine Expedition aus, die Mitolene überfallen follte. Dabei aber zeigte es fich, wie nachtheilig es fur Athen bis jum Enbe bes Rrieges mar, bag bie Regierung für bringende Zeiten fich nicht anders gestaltet batte wie fruber, und fur ben Rrieg feine besondere Beborbe mar um folche Befchluffe zu faffen. Da nun alle Magregeln öffentlich waren, fonnte bie Ruftung und ihre Bestimmung nicht verbeimlicht werben, fonbern war eine gang weltfundige Sache, weil barüber in ber Bolfeversammlung biscutirt wurde. Diefe beschloft amar bie Ueberraschung, aber bas mar ein Schildburgerftreich, und die Folgen tonnte man erwarten: ein Mitylenaeer, ber fich in Athen aufhielt, ober ein Anderer, ber fich berfelben annehmen wollte, vernahm es, ging nach Euboea, nahm bort ein Boot, setzte bie Mitylenaeer bavon in Renntniß wie nabe bie Gefahr war, und warnte fie. Bare bas nicht gefcheben, fo wurde ber Emporung vorgebeugt worden fein gum eigenen Beile ber Mitylenaeer. Die Verabredung ber Athener

war, die Stadt während der Feier eines Festes zu überfallen, welches die Mitylenaeer außerhalb der Stadt in einer bedeustenden Ferne mit den übrigen Lesbiern seierten; sie gingen nun nicht zu dem Feste hinaus und beschlossen sest loszubrechen, wandten sich nunmehr schnell öffentlich an die Peloponnesier, mit denen sie im Geheimen gewiß schon Unterhandlungen ansgesnüpft haben werden, und riesen die Spartaner an, ihnen auf irgend eine Weise Hülse zu senden. Diese sandten ihnen einen Besehlshaber ohne Mannschaft, womit ihnen wenig gestient war; derselbe übernahm in der Stadt den Besehl und forsberte Muth und Ausharren von den Mitylenaeern; sie sollten hungern für die Sache der Spartaner, aber neue Kraft um die Athenienser zurückzuschlagen brachte er ihnen nicht, sie hatten nur ihre eigne Macht.

Die athenische Flotte legte nun an und schloß bie Stadt

ein; nach manchen fleinen Gefechten wurden bie Mitylengeer auf's Neugerfte gebracht. Ihre Abgefandten hatten bei ben De-Loponnesiern endlich bewirft, daß eine buntschedig zusammengefeste Flotte abgefandt wurde um Mitylene zu entfesen. ging aber mit ber gewöhnlichen Schläfrigfeit ber Spartaner ab, und tam erft an, ale Mitylene fich icon aus hunger hatte Di. 88, 1/2. ergeben muffen. Go ichlecht wurde für Mitylene geforgt. Diese Ertragung bes hungers zeigt, wie viel bie Mitylengeer anwandten, um ber feindlichen Berrichaft ju entgeben. furchtbar er gewesen sein muß, kann man baraus ichliegen, bag man fich zulest lieber ber Willfür eines erzurnten Feindes auf Gnabe ober Ungnabe ergab. Der Muth ber Mitylengeer mar beschaffen wie ber ber Campaner im hannibalischen Rriege; fie ließen fich wie Schafe einsperren und aushungern, und so blieb ihnen zulest nichts übrig als fich zu ergeben. Der athenische Feldherr Paches verhaftete Biele bie fich am Meiften bervorgetban batten; die Capitulation besagte nichts weiter, als bag ber

athenische Feldherr Riemanden für fich tobten laffen, sonbern bem athenischen Bolfe bie Entscheidung überlaffen sollte.

Der Rrieg batte icon bie gräßlichfte Geftalt angenommen; Alfibas, ber spartanische Abmiral ber velovonnefischen Flotte, bie jum Entfat von Mitylene fam, batte auf feiner Kahrt bie graufamfte Seerauberei geubt, alle Schiffe bie ibm begegneten ohne Unterschied woher sie tamen weggenommen, und bie Datrofen in's Meer werfen laffen, die Bunbesgenoffen und Unterthanen ber Athener, ju beren Befreiung bie Spartaner angeblich famen, so gut wie die Athener selbft. Diese barbarische Art ber Rriegführung haben bie Spartaner vom Anfange bes Rriege an geubt; fie haben nicht nur die athenischen Schiffe bie um ben Peloponnes fegelten weggenommen, fonbern auch bie Schiffsmannschaft verftummelt, ben Matrofen bie Banbe abgehauen und fie bann erfauft. Dies war ihr Seerecht, ein völlig völferrechtswidriges Berfahren, abnlich bem ber Frangofen im Revolutionstriege gegen bie Englander, wie biefe bie Wehrlosen einsperrten, englische Waaren gegen alles Bolferrecht wegnahmen, wo fie fie fanden. Bie bies feine Quelle in bem Befühle ihrer Dhnmacht batte, bag fie gur See ber englischen Racht nichts anhaben tonnten, eben fo war es auch bei ben Spartanern. Diese Unmenschlichkeit ber Spartaner erregte bei ben Atheniensern Luft Repressalien zu nehmen, und so war es leiber ein ganz natürliches Gefühl, bag man jest auf unmenichliche Rache an ben abgefallenen Mitylenaeern bachte. Man fagte fich, daß Athen ben Mitylenaeern feine Beranlaffung gum Abfalle gegeben, bag es bas Bunbnig unverändert wie fruber gelaffen habe, und bag wenn es ben Mitplenacern gelungen ware, fich an Sparta anzuschließen, fie Athen in febr große Befahr gebracht haben murben, theils durch ihre Dacht theils burch ihr Beifpiel. Befonders, fagte man fich, muffe man Chios burch ein gewaltiges Beispiel schreden, bamit bort bie oligardifde Partei ein foldes Unternehmen nicht ausführe. Sab

man bie Rothwendigkeit bavon nicht ein, fo glaubte man boch, fie einzuseben: benn folche Grunde find immer nur ein bofer Bormand. Mit allen folden Schlingen also wurde bas Bolf ju bem Befdluß bewogen, bem Felbheren Paches ben Befehl ju fenden, bag er an ben Mitylenaeern vergelten folle, mas bie Spartaner an ben Atheniensern gethan: er solle alle waffenfahige Manner umbringen. Weiber und Kinder als Knechte verfaufen. Aber bas Gemuth ber Athenienser war zu menschlich, als daß ber entfesliche Befchluß lange barin hatte Raum finben können; war er auch in ber Bermilberung möglich gewefen, so war die beffere Stimme doch noch nicht verhallt. Beschichtschreiber braucht nicht zu fagen, bag Tausenbe vor ber Schrecklichkeit bes Beschlusses in ber Racht fein Auge schließen konnten, und in ber Furcht, ber Beschluß möchte vollzogen werben, fich frube, vor Sonnenaufgang versammelten. genden Morgen noch früher wie sonft war Alles wieder zusammengekommen und man forderte, bag bie Prytanen nach ein= mal abstimmen laffen follten, ob biefer ichredliche Beichluß ausgeführt werben follte ober nicht. Es gefchab, und obgleich ber wilbe Rleon fur die Bestätigung bes ersten Beschlusses mit aller Buth ftritt, fo fiegte boch bei biefer zweiten Abstimmung bas menfcliche Gefühl. Es ward befchloffen, bag nur bie Ur= beber bes Abfalls gur Rechenschaft als Rebellen nach Athen abgeführt werben follten, ben übrigen Mitylengeern follte fein Leibes geschehen. Daß bie Mitylengeer alle Schiffe und Baffen ausliefern follten verftand fich von felbft; ferner wurde ibr Land und bas ber übrigen Orte mit Ausnahme Methymna's Rleruchie; b. h. es ward in gleiche Loofe getheilt und biefe Loofe athenischen Burgern als Leben gegeben. Damit aber gefcab nichts Anderes, als bag ben früheren Befigern eine bleis benbe Grundsteuer aufgelegt murbe; benn bie Athener verpachteten ihre Loofe für eine geringe Summe wieder an die alten Befiger. Die Bahl ber Rebellen bie nach Athen geführt und

bort hingerichtet wurden, war allerdings sehr groß, traurig groß, aber biese waren wirkliche Empörer und ihr Blut kam nicht über die haupter ber Athener.

In ben Declamationen ber Sophisten steht viel über bas Uebel ber atheniensischen Demofratie, über Unfalle ber ausgezeichnetsten Manner und unter biefen Schidfalen fteht bas bes Paches nicht an ber letten Stelle. Das Bolf, beißt es, fei undankbar gegen Paches gewesen, ben Eroberer von Mitylene ber auch schon vor ber Eroberung fich als Felbherr ausgezeichnet, und babe ibn wegen Rubrung bes Rriegs vor Gericht ge= ftellt; er aber, um bem Urtheil zu entgeben, habe fich genöthigt gesehen sich selbst zu entleiben. Diese Geschichte ftebt, wie ich glaube, schon bei bem Erzvater aller Sophisten und Declamatoren, bem Ifotrates, auch bei ben Sophisten ber fpatern Zeit und in der romischen Raisergeschichte findet fie sich '). wahren Bufammenhang lehrt aber ein Gebicht ber griechifchen Anthologie 2). Paches foll nämlich feine Gewalt bei ber Unterjochung ber Insel gemigbraucht haben; er batte zwei eble Frauen von Mitylene entehrt, und biefe famen nach Athen und riefen bie Berechtigfeit bes athenischen Bolfes an. zeigt sich eben bie Menschlichkeit ber Athenienser, bag sie nicht beachteten, wie arge Feinde die Mitylenaeer ihnen gewesen, und ungeachtet bes Sieges bes Paches unerbittlich gegen ihn waren, und hatte er fich nicht felbft entleibt, fo mare er gewiß verurtheilt und den Erdena übergeben worden. Dieser That brauchen Athen's Freunde fich nicht zu schämen.

Das Betragen bes Führers ber spartanischen Flotte, bie an ber ionischen Ruste erschien, zeigt die Spartaner recht in bem Lichte, in dem sie immer erscheinen, in ihrer ungeheuern Unbeholfenheit und traurigen Langsamkeit. Bergebens riethen

<sup>1)</sup> Bermuthlich ift "in ber römischen Raisergeschichte" ein Schreibsehler und ftatt beffen zu seinen: bei einem römischen Kriegsschriftfteller (Frontin. Strateg. IV, 7, 17). Die Stelle im Isofrates ift nicht aufzufinden gewesen.

<sup>7)</sup> Anthol. gr. ed. Jacobs. Vol. IV. p. 34. cf. Agath. epigr. 57 ed. Bonn.

bie Rorinthier und andere unternehmende Leute, Mitylene anzugreifen, ba bie Athenienser in einer neu eroberten Stabt maren, und bas Erscheinen ber Peloponnesier mit llebermacht binreichen wurde in ber Stadt einen Aufruhr zu erregen und bie fcmache athenische Dtacht zu gerschmettern. Aber Alfidas in feiner ftarren spartanischen Trägheit war unbeweglich und fehrte nach bem Peloponnes jurud ohne Etwas ju unternehmen und ausgerichtet zu haben, als bag er bie Schutflebenben, bie fich in's Meer fturzten, aufnahm und bie graufamfte Seerauberei trieb. Die Spartaner hatten ben Grundfat, ihre Feldherren nicht gu bestrafen, gerade im Gegensatz gegen die Athenienser, die oft ihre Felbherren verantwortlich machten, wenn bas Glud gegen fie entschieben hatte; wenn fie aber eine Belegenheit verfaumt, ober sich einer Bergehung schuldig gemacht batten, ging ihnen bas nie ohne Strafe vorbei. Dagegen war jeder achte Spartiat im Ganzen ber Straflosigfeit ziemlich sicher, ba bie Spartaner ben Grundfat ber Inviolabilität hatten, bie nach unfern Ansichten wohl ein Monarch einem Prinzen angebeiben läßt, aber fonft nicht.

Ungefähr um dieselbe Zeit faßten die Spartaner eine Entscheidung, die dem Beschluß der Athenienser über Mitylene ganz entgegengeset, weil hier keine Erbitterung war: es war ein Entschluß bloßer Grausamkeit, ein Beispiel der größten Unmenschlichkeit. Sie hatten das kleine Plataeae nach ihrem zweis D1.87, 3. ten Einfalle in Attika eingeschlossen und belagerten es. Die Plataeer hatten ihre Wehrlosen, Weiber und Kinder bis auf einen kleinen Theil der Weiber, die zur Pflege nothwendig waren, nach Athen gesandt, sie selbst aber wollten ihre Heimath nicht verlassen und waren entschlossen, mannhaft die Einsperrung auszuhalten und ihre Stadt zu vertheidigen. Die Belagerungsstunft stand damals noch auf der niedrigsten Stuse; man hatte noch die alten Kriegswerkzeuge die man schon im Orient, im alten Negypten gekannt hatte: nur die Wursgeschosse, Katapuls

ten und Baliften, fommen auf aegyptischen Darftellungen nicht por, Sturmbode finden fich auf aegyptischen Gemalben aus ber Beit bes Sesoftris baufig. Die Spartaner wandten feine anbere Belagerungefunfte an, ale bag fie einen Schuttbamm gegen bie Mauer aufführten; biefen suchten fie, indem fie ihn zwiichen bolgernen Geruften immer fortichoben, ben Mauern ju nabern, um ihn an die Mauer zu bringen, fich auf berfelben alsbann festzusegen und fo bie Stadt einzunehmen; [abnlich roh] wie bie Romer im ersten punischen Rriege bie Schiffe mit Enterhaten ') versaben. Auch hatten fie icon Mauerbrecher und Sturmbode, bie aber von einer fehr ichwachen Beschaffenbeit gewesen sein mogen. Diese Beschreibung ber Belagerung von Plataeae bei Thufybides ift merkwürdig, ba wir baraus erseben, wie elend bie damalige Belagerungstunft war. Da alle Daben ber Spartaner fehlichlugen, beschränkten fie fich endlich auf bie Blofabe und ichloffen bie Stadt mit einer boppelten Maner ein, als einer doppelten Circumvallation, bamit Reiner herausfommen konnte; einen Theil ber Ihrigen ließen fie in Winterwohnungen gurud. Im Winter famen bie Plataeer gu bem Entschluß sich mitten burch die Werke ber Keinde burchzuschlagen wie die Bertheibiger von Miffolunghi, ba alle Nahrungsmittel ausgingen. Allein nur ein Theil magte bas fuhne Unternehmen und biefe entfamen nach Athen; beffer ware es gemefen, wenn sie Alle mit einander es versucht batten; Ginige wollten gurudbleiben, theils wollten fie auch bie Athenienfer bitten, ihnen Entsag zu schiden, mas vielleicht möglich gewesen mare, ba bie Spartaner immer so langsam in's Kelb zogen, und bas Belagerungsbeer zu zersprengen wohl nicht unmöglich gewesen Als aber bie gurudgebliebenen Plataeer feine Sulfe erhielten, capitulirten sie endlich in ber Noth mit ben Spartanern. Dl. 881/4. Die Spartaner manbten bier wie oft die Arglift bes Wortspiels

<sup>1)</sup> Die gange Machinerie, bie uns Bolybins befchreibt, ift nichts weiter als ein Enterhafen.

an: weil zu erwarten war, daß bei dem einstigen Frieden mit Athen Eroberungen gurudgegeben werben wurden, nicht aber Stabte, bie fich ergeben batten, erflarten fie ben Plataeern, fie mußten fich ihnen freiwillig auf Gnabe ergeben, benn alebann konnten fie bei einem Frieden mit Athen fagen: Die Plataeer batten sich ihnen freiwillig übergeben, und so brauchten sie die Stadt nicht zurudzugeben. Als nun Plataeae auf biefe Beife in ihre Gewalt gefommen war, legten fie bie Ginwohner in Retten und hielten über fie Gericht; Ginzelne ausgenommen bie im Intereffe ber Thebaner gewesen, wurden fie fammtlich erwurgt 'nebst einigen Athenern, die in ber Stadt gefangen morben waren;' die Stadt wurde gerftort und bas Gebiet an The= ben abgetreten. Das geschab, obgleich die Plataeer ben Spartanern auch nicht bas Geringfte zu Leibe gethan hatten und fie baran erinnerten: bag burch ben Sieg bes Paufanias bie fconften Tropaeen ber spartanischen Geschichte auf ihrem Kelbe gewonnen waren, baß fie bamale bie Stadt verlaffen batten, um mit Sparta gegen bie Perfer zu fampfen. Das half nichte, bie Thebaner brangen auf ihre Ermorbung', und es lag ben Spartanern zu viel baran Theben zu gewinnen und es burch eine Unthat an Sparta zu fesseln. So gab König Archidamus ben Thebanern nach. 'Alles bies forberte ben Ausgang bes Rrieges nicht. Den Peloponnesiern fielen ihre Soffnungen nach ben Begebenheiten in Lesbos; fie faben fich rudfichtlich bes Erfolge bes Abfalle ber Bundesgenoffen getäuscht. Die Athener standen jest viel fester als zu Anfang, und die Kortsetzung bes Krieges war ihnen im Allgemeinen gar nicht unlieb. ften Jahre waren entschieden bie schlimmften gewesen'.

47.92. Bei dem Misvergnügen über den Fortgang des Krieges, das in Athen Anfangs so leidenschaftlich gewesen war, dann zwar abnahm, aber doch bei sedem neuen Unfalle wieder gewedt ward, und bei Bielen überhaupt fortdauerte, nahmen die Dichter der Komoedie gerade dieselbe Rolle ein wie in neuerer

Beit 'in Frankreich und England' die Journale ber Opposition 'und hatten noch größere Wirfung, ba fie auf ben Beifall bes, großen Saufens berechnet maren.' Go feben wir flar in ben vorhandenen Studen bes Aristophanes eine fortgebenbe fede Opposition sich entwickeln, und eben so bestimmt in ben Fragmenten bes Eupolis, beffen Stude meift auch noch in ben Anfang bes Rrieges fallen. Rratinus hatte biefen politischen Ton angegeben in etwas fruberer Beit; er ift wohl ber erfte Berfaffer von politischen Romoedien gewesen und ift alter als Arifto. phanes und Eupolis. Wenn wir und an ben Studen bes Ariftophanes, biefes außerordentlichen Genius, ergogen, bie fo meifterhaft find burch Schonheit ber Sprache, burch Geift, fo find wir in Gefahr, unsere Unficht von ben Begebenheiten etwas von ber Wahrheit abzulenken; wir geben uns feiner Stimmung gang bin und vergeffen, daß er ber ausgezeichnete Charafter einer entschiednen Opposition ift, welche keineswege bie factische Richtigkeit ihrer Behauptungen vertritt; anders bachte ber Dichter gewiß fur fich, anders im Beifte ber Opposition. Beht es bech bei allen Oppositionen fo, bag fie bie Sache nicht genau nebmen, daß folde Leute, wenn man mit ihnen unter vier Angen fpricht, gang anders reben. Mir ift bas fo geschehen: "Dein Bott" fagte man bann, "es ift ja Opposition, man muß bas nicht fo wortlich nehmen." Dies gehört zu ben großen Rachtheilen bei einer unbedingt freien allgemeinen Discuffion. Benn man bie Geschichte ber Revolution aus den Oppositionsjournalen schreiben wollte, so murben bie ungeheuersten Entftellungen und Irrungen beraustommen; eben fo wurden wir uns febr von ber Babrbeit verlieren, wenn man bem Aristophanes bie Berachtlichfeit mit ber er Bielen, namentlich bem Lamachus begegnet, als gerecht und billig einräumen wollte, fo wie bie Art. wie er immer von vorne herein den Krieg als unfinnig ungludlich anfieht. 'Er fand außer aller Berantwortlichfeit und prufte nur bie Fehler bie er beutlich fab, ohne barauf Rudficht

zu nehmen, wodurch wohl diese Fehler bedingt seien und entschulbigt werden könnten; so greift er überall das System des Krieges an, und es stand doch durchaus nicht in der Macht des Staats keinen Krieg zu führen. Aristophanes war gewiß ein guter Bürger, aber ein solches System des steten Angriss auf die Regierung mußte die Baterlandsliebe und die Kraft der Regierung durchaus zerstören.'

Diese Stimmung, bag man ben Rrieg nicht angefangen baben folle, ließ nun aber bei ber Maffe ber Nation mehr und mehr nach, so wie die erften Unfalle allmählich wichen. DL 88, 2. wieberholter Ausbruch ber Peft brachte nicht dieselbe Birfung und Stimmung hervor wie ber erfte, obgleich er eben fo morberisch war. Es war bamals in jeber hinsicht eine merkwurbige Zeit; eine Zeit von ber ber Dichter im Samlet fagt: bie , Beit ift aus ben Angeln gehoben. In ber gangen physischen Natur gab fich eine Störung ber gewöhnlichen Ordnung fund, ungeheure Wunderzeichen von einem innern Kampfe, einem Abfterben ber Ratur burch Seuchen und furchtbare Erbbeben, wie fie bie Ueberlieferung nicht fannte. Biele Jahre bindurch waren nicht nur in Griechenland, fonbern auch in anbern ganbern ichredliche Erbbeben, bie Elemente ichienen aus ihren Rreifen getreten, die Jahreszeiten waren verändert. In bem Jahre, welches ber zweiten Peft vorausging, blieben bie Stefien ganz aus; die Nordwestwinde auf bem Mittelmeer, welche 50 Tage lang bis in die hundstage hinein weben und zur Gefundheit bes Landes viel beitragen. Im Winter traten plogliche Abwechselungen von furchtbaren Regenguffen und ichredlicher Durre Im Diobor von Sicilien und ben echten Buchern bes hippotrates über die Spidemieen (für den hiftorifer febr wichtige Bucher) find merkwürdige Schilderungen über bie Berdnberungen ber Elemente. Aber auch hieran gewöhnte man fic.

'Die Berhaltniffe ber Athener hatten fich bebeutend gebeffert.' Der Shat war aber inzwischen erschöpft, ba man inbeffen

bie Abgaben ber Bunbesgenoffen erhöhte und bie wenigen Reichen bie unter ben Athenern waren, besteuerte, ward bie Daffe bes athenischen Bolle vom Rriege nicht gebrudt. Und ba bie Spartaner feit mehreren Jahren nicht mehr bie Grengen von Attifa überschritten, indem fie fich überzeugt haben mochten, bag bie Anstrengung größer sei als ber Erfolg, so tounten bie Athener wieder 'auf das Land zieben und' es rubig bewohnen, als ob bie Spartaner nicht bie herren bes feften ganbes gewesen waren. 'So wenig wie sie bedurften, troffeten sie sich balb und vergaßen ihre Berlufte. Auch hatten bie attifchen Burger Rleruchieen auf Lesbos und Aegina erhalten ba bie Aegineten gur Bergeltung getrieben worben waren, - fpater erhielten fie folche auch in Rythera, - und fonnten alfo Berlufte in ihrem Lande leichter verschmerzen.' So ftellte fich unter bem Bolte Bertrauen und Rube wieder ber, 'und fie überließen fich neuen hoffnungen. Sie wurden wieber mehr und mehr unterneb. mend, und' wandten ihre ehrgeizigen Gebanken ichon wieber nach Außen; fie behnten ihre Plane jest weiter und weiter aus.

Sie waren jest so kühn und froh, daß sie die Hoffnung faßten, ihre Macht über Sicilien auszubreiten, wie sie es über die Inseln des Archipelagus gethan hatten. Schon früher hatte sie das reiche Sicilien gelockt'), und jest reizte es sie um so mehr, da sie auf Corcyra Herren waren; wie dieses sollten Sicilien und vielleicht Italien ihre Hoheit anerkennen. Daß sie keine Basis für diese Unternehmen hatten berechneten sie nicht; die Umstände waren ihnen allerdings so günstig, die Aussicht so glänzend, daß wenn die Leitung des Kriegs mit Umsicht geführt, wenn nur augenscheinliche Fehler unterlassen worden wären, so auch das unbesonnenste, verwegenste Unternehmen gewiß von glücklichem Erfolg gewesen sein würde. In Sicilien waren die Städte unter sich in Parteien getheilt; ein Theil davon, der gegen Syrakus stand, rief die Athenienser zur Hülse herbei,

<sup>1)</sup> Justin. IV. 3.

Dl. 88, 2. und biese schicken eine kleine Flotte zu dieser Unternehmung, die aber so unbedeutend war, daß sie nicht an Eroberung densten konnte. Für sest war es genug, wenn sie dort Bundesgenoffen gewannen, die später genöthigt waren sich zu ihnen zu halten: es konnte nicht fehlen, daß mehrere Städte keinen ansberen Ausweg hatten, als sich ihnen ganz mit Leib und Seele anzuschließen. Es war dies der erste Schritt. Diese Expedition führte aber zu ganz andern und viel größern Dingen, als man bei dem Unternehmen Anfangs hatte bezwecken und vorausssehen können.

Erftens wurde jufallig baburch bas Bunbnig ber Athenienfer mit Corcyra gerettet. Denn bort war bie größte Gefahr, bag bie oligarchische Partei siegen möchte. In Corcpra waren wie icon gefagt, zwei Parteien, die mit großer Erbitterung gegen einander ftanden. Der Demos, nicht zu verfteben vom gemeinen Bolfe, sondern von der Landschaft, von den eretrischen Bewohnern und ben alten Liburnern bie helleniffrt maren, fand gegen bie Gefchlechter vom forinthischen Stamm, und biefer Demos hatte fich inzwischen wieder in feine alte Freiheit eingefest und die Mehrheit erlangt, aber die Regierung ichwankte noch zwischen bem Einfluß ber olivor und ber Macht bes Letterer war wie überall ben Umftanden gemäß athenienfisch gefinnt, und in biefen Berhaltniffen hatten bie odiyor jest einen andern Charafter angenommen, wodurch fie Manche, die fonft ihre Gegner waren, ju fich berübergieben konnten, nämlich ben einer politischen Partei, Die fur bie Unabhängigkeit ber Republik von Athen besorgt war. fam, daß mehrere Corcyraeer die in dem letten Seetreffen mit ben Korinthiern ju Rriegsgefangenen gemacht waren, in Rorinth mit besonderem Glimpfe behandelt und mit kluger Lift gewonnen worden waren, um baburch Corcyra zu unterwerfen; fie wurden nur scheinbar losgekauft und famen frei nach Saufe Anfänglich wird man frob gewesen sein, sie wieder zu aurück.

paben, aber bald wurden diese losgelassenen Gefangenen der Mittelpunct einer politischen Partei, die das Bündnis mit Athen zur Frage brachte und es wieder aufzulösen arbeitete. Auf der andern Seite drangen die Freunde Athen's, die demokratische Partei, um so eisriger auf Erhaltung und Bestätigung desselben, als dies ihr eignes Interesse war; besonders ein Pithias, der Urheber dieses Bündnisses, ging jest darauf aus, im Gegentheil zu bewirken, daß dies Bündniss, das bisher nur Schusbundniss gewesen war, zu einer Offensiv= und Defensiv= Allianz erhoben werde. Die athenische Partei war überwiegend; die deliyou widersprachen Ansangs hestig, und da sie doch überstimmt wurden, versuchten sie eine gewaltsame Revolution, ermordeten den Pithias und einige andre Anhänger der Athenienser und waresen das athenische Bündniss ab.

Dieser unfinnige Schritt führte jum allgemeinen Aufftande Di. 88, 2. und einem erbitterten Burgerfriege. Die Stadt mar in ben verichiebenen Strafen und Duartieren von ben verschiebenen Parteien bewohnt; wahrscheinlich ben verschiedenen Unfiedelungen nach, nicht fo, daß man folgern tonnte, bag es bas Quartier bes armen Bolfs gemefen, wo ber Demos war. Allerbings war bas Schifferquar= tier gang vom Demos bewohnt; daß aber bie Ariftofraten an ber αγορά wohnten, fommt baber, weil fie Altburger waren und ibre Borfahren, die torinthischen Unsiedler, fich bort angebauet hatten; fpater mochten manche von ihnen fich auch in jenem Quartier wieber angebaut haben, und wenige vom Demos wohnten vielleicht auf ber Agora. In einem Buche, bas fur Jeben außerft lehrreich über bie Berhaltniffe ber alten und neuen Staaten ift, in Meyer von Knonau's Schweizergeschichte, ift ein Irrthum ber Art über Genf, wenn er im zweiten Banbe fagt: in Genf batten bie Bornehmen zufällig in ber obern Stadt gewohnt, und bas habe ben Bufammenftog zwifden ben Bewohnern ber Cité und bes Bourg zur Folge gehabt. Die Cité war allein bie eigent= liche freie Stadt, ber Bourg St. Gervais war außerhalb bes

6

Digitized by Google

Burgerrechts; so war es auch in Florenz und eben so ift es von Corcyra zu verfteben. Zwischen ben verschiebenen Quartieren entstand nun ein Rampf, ber mehrere Tage im Innern ber Stadt muthete; bie olivor riefen Epiroten berüber, ber Demos verftärfte fich mit bem Bolfe vom Lande. Bährend bes Rampfes brach Reuer in ber Stadt aus: als die Dligarchen faben, bag fie übermaltigt murben, gunbeten fie bie Baufer auf ber Seite wo gestürmt wurde felbft an, um ben Angriff bes Demos jurudzutreiben, fo bag ein großer Theil ber Stadt vermuftet murbe. Aber ber Demos fiegte bennoch und atheniiche Schiffe bie eben bingutamen vollendeten feinen Sieg. Jest mußten bie überwundenen oligor für ihr Leben capituliren und es ift eine entfesliche Gefchichte, Die Gie bei Thutpbibes nachlesen muffen, wie bie Buth nun berrichte, und ber Bluttrieb und die Racheluft so weit führte. Die ungludseligen dlivor hatten zuerft bas Blutvergießen angefangen, und bas wilbe Streben bies zu rachen ließ nun nicht raften, bis bas vergol= ten und bas Blut ber Mörber wieber vergoffen mar. Go ent= ftand ein furchtbares Blutbab; ben Athenienfern gelang es nur einen Theil ber Ungludlichen zu retten. Diese Geretteten entfamen auf bas fefte Land, von ba gin-

gen sie verzweislungsvoll wieder auf die Insel zurud, befestigten sich in den Burgen, und plünderten von dort aus das Land.
So hielten sie sich ein Jahr, bis der corcyraeische Demos mit
Hülfe der Athenienser sie zwang sich noch einmal zu ergeben.
Ol. 88, 4. Die Athenienser hatten eine Capitulation für sie ausgewirkt und
ihnen das Leben ausbedungen, aber die Corcyraeer hielten in der
Wuth die Capitulation nicht und führten eine zweite Mordscene
aus. Diese Scenen sind wahre Borbilder der September-Mordssenen in Paris; sämmtliche Gefangene wurden gerade wie in
Paris durch zwei Reihen Bewassneter aus den Gefängnissen
geführt und niedergestoßen. Durch diese Kämpse hat Corcyra
sich aus immer zu Grunde gerichtet und nachher während der

Dauer bes peloponnesischen Krieges ist von ihm wenig meht die Rede. Rach dem Kriege aber, als diese Gewässer wieder Sitz der Seekriege wurden, ist diese herrliche Insel, durch reiche Olivenwälder ausgezeichnet, so ohnmächtig, daß sie sich dem Ersten der kam ergab, später von Kassander, Agathossies und Pyrrhus ohne Mühe erobert und nachher von den INyriern eingenommen ward. Sie hat sich selbst den Todesstoß gegeben. Indessen müssen auch noch nach dem Kriege neue Reactionen statt gefunden haben, die Thutydides kurz mit einem Worte berührt i), — was auch beweist, daß er nach dem peloponnesischen Krieg geschrieben hat, — aber wann und wie sie sich begeben, darüber wissen wir keine Silbe.

Kerner aber bat dieser Bürgerfrieg in Corcyra und ber Bug nach Sicilien Anlag ju ber Unternehmung bes Demo-Abenes auf Pylos gegeben. Demofthenes, Gobn bes Alfistbenes, geborte zu ben Bornehmen in Athen, fo wie überhaupt bamals außer Rleon und Spperbolus bie Führer ber Republif noch burchgebende ju ben vornehmen Gefchlechtern geborten, nicht ale ob fie bagu irgend ein Privilegium gehabt batten; aber fie hatten einen großen Namen, und waren obenein burch einen ererbten Reichthum unterftugt, ber ben homines novi fehlte, und bas maren bie Mittel ber Beforderung und Dacht. Demofibenes war ein febr unternehmender Felbberr, aber nicht immer gludlich. Auf einem Buge gegen bie Aetoler hatte er eine ichrectliche Rieberlage erlitten, auf ber andern Seite mit ben Afarnanern einen großen Sieg über bie Ambrafier erfochten. Er genoß in Athen große Consideration und erregte viel Aufseben: bort und in Griechenland waren alle Augen auf ihn gerichtet.

Die Athener fandten nun eine Berstärfung nach Sicilien Ol. 88, 3. 3u den Schiffen, die sich dort befanden; Demosthenes bat sich aus, diese Expedition begleiten zu dürfen, und man nahm das an. Seinen Zweck hielt er aber geheim; er ging mit, um durch . 1) IV, 48: . . \$\darkappa \text{ orange} \cdot \cdot \text{ exelevences de touto, dan ye xara tou nolemon toude: . . .

ein Bagestud, wegen beffen er verurtheilt werben ober Ruhm und lob gewinnen fonnte, bem fläglichen Gange bes Rrieges eine ganz andere Richtung zu geben. Man fuhr [namlich im Alterthum] mit ben Baleeren lange ber Ruften und legte an, fo oft als man fonnte, um Baffer einzunehmen, bas bei ber gewaltig figrfen Bemannung mit 200 Ruberern und bem engen Raume ber Galeeren baufig erneuert werden mußte. Da nun iene Alotte über bas gange ionische Meer ju fchiffen batte, mußte fie nothwendig Waffer icopfen. Die traurige Herrschaft ber Spartaner über ihr Bebiet, bie in vielen Gegenden von Lafonifa und besonders in bem unterjochten Meffenien bas land veröbet 'und bie Stabte in ihrem Schutt liegen lieff', hatte nun jur Folge, daß an der Rufte viele Bafen und Ankerftatten mufte lagen, fo bag bie Athenienser gewohnt waren in Reindes Land ebenfo ungeftort Baffer einzunehmen wie in befreundetem Lande, und fo lag auch bamale ber berrliche hafen von Polos, bas jetige Navarin, ber nun in gang Europa befannt ift, gang muft. Die Bevölferung mar weit und breit vertilgt, und bas gand mit wilbem Walbe überwachsen; ein herrlicher Boben besonbers zum Delbau geeignet, aber bei ber spartanischen Tragbeit war es gleichgültig, ob einige Quabratmeilen wuft lagen ober nicht. hier lief nun bie athenische Flotte ein um Baffer gu schöpfen, und ba erklarte Demofthenes ben beiben athenischen Befehlshabern Sophofles (ein anderer als der Dichter, ber allerdings Stratege war, aber in bem Rriege gegen Samos, bier nicht) und Eurymedon, er fei in ber Absicht mitgegangen, um biesen hafen für bie athenische Flotte in Besit ju nehmen und fich auf ben Ruinen ber alten Stadt Pplos zu befestigen, um bier ben Spartanern an ihrem eigenen Leibe ein Bugpflafter anzulegen. Bon biefem Puncte aus fonne man ihnen in ihrem eigenen Lande empfindliche Bunden beibringen; bier mar man in ber Rabe ber Seloten, und biefe follten bier einen feften Punct haben, wohin fie fich gieben und vereinigen fonnten.

Demofthenes erwog mit Recht, daß, wenn biese Unternehmung consequent und mit Rraft ausgeführt wurde, nicht nur bie Beloten fich emporen, fonbern auch manche von ben Perioefen= ftabten fich gegen Sparta auflehnen wurden, wie es unter Ronig Archibamus vor noch nicht vierzig Jahren gefchehen mar, und bag es fo gelingen konnte, Sparta zu Boden zu werfen, bas an Bahl ber eigenen Burger febr ichwach mar und feine Starfe nur in ben Unterthanen hatte, bie es tyrannisirte. Diefer Gedanke mar groß und richtig, er fand aber bei ben ge= wöhnlichen Beiftern schlechte Aufnahme; die beiben Strategen nahmen ihn übel ale unbefugte Einmischung und wiesen Demofthenes jurud, indem fie ibm erflarten, er babe feinen Befehl und fei nur Freiwilliger, fie batten gu befehlen. derweise war aber ber Bind gur Beiterfahrt ungunftig, man war gezwungen ben Aufenthalt einige Tage zu verlängern und nun zeigte fich bier abermals bie Wirfung bes eblen athenischen Charafters, ber fich fo oft zeigt, bag auch für ben gemeinen Athener ein großer Gedanke anziehend war, und er ibm nicht Schwierigfeiten entgegensette fonbern einen folden ale Gabe bes Glud's mit Begierbe ergriff. Als nun ber Winb ungunftig blieb und Demofthenes ben Solbaten vorschlug, jum Berfuch eine Schanze aufzuwerfen, fo maren bie Solbaten baju bereit und die Feldherren mußten es geschehen laffen. bauten unter ber größten Mühfeligfeit ohne alle Wertzeuge in feche Tagen eine Schanze und nun blieb Demofthenes, ba er fich freiwillig angeschloffen batte, Calfo bleiben konnte wo er wollte], mit einigen Galeeren und einigen hundert Mann gurud: ein Rorfarenschiff von ben ebemaligen Meffeniern, bas von Raupaftus aus gegen die Spartaner freuzte, fam bazu und blieb freudig bier, und fo überließen fie fich jest dem Traume, von ba aus Meffene wieder erobern zu fonnen. Go hatte Demofthenes einen fleinen Saufen und 6 Schiffe gur Disposition, und mit biefer Macht fuhr er fort sich immer mehr und mehr zu befestigen.

Die Spartaner zeigten bier wieber recht ihre volltommene Unbeholfenheit und Schläfrigfeit; fie ließen es gefcheben, bag ber athenische Kelbherr sich in bem schönften Theile ihres Lanbes festsette und bes besten Safens in Griechenland sich bemeisterte, ohne einen Bersuch zu machen, es zu vereiteln, 'obwohl Pplos nur zehn Meilen von Sparta entfernt war'. Sie betrachteten es als ein thörichtes Unternehmen, bas man bei bem erften Ernft aufgeben murbe. Go gogerten fie fo lange, bis man fich fest verschanzt batte, und nun erft rufteten fie alle ibre Schiffe in Gythium aus und fandten ihre Miligen gegen ben Ort bin. Diese fanben aber bie Berichangung ichon zu weit vorgerudt, um ju fturmen; 'ihr Angriff marb jurudgeschlagen', bann waren sie wieber zu unthätig und meinten, bie Athener leichter auszuhungern: einige Tage früher ober fpater murbe ibnen ber kleine Saufe boch in die Banbe fallen. Um ihn einjuschließen, wollten sie ben boppelten Gingang ber Bai mit geankerten Galeeren verfperren, um fie fo von bem Berkehr mit ber athenischen Flotte abzuschneiben und ihnen auch bie Ausfahrt in's Meer zu hindern; um bie Bufuhr vom Meere aber ganglich abzuschneiben, landeten fie ein Detachement von Lakebaemoniern und Spartiaten auf ber Infel Sphafteria am Eingang ber Bai. Die Athenienser sandten eine überlegene Alotte gum Entfat und biefe ichidten fich getroft jum Angriff an. Satten bie Spartaner fich ichon im Gingange fefigelegt, fo murben fie vielleicht ben Athenern haben Wiberftand leiften fonnen; allein sie hattten ihren Plan noch nicht ausgeführt, und die Athener überrraschten bie feindlichen Schiffe noch im Safen und ichlugen fie. Zwar verloren bie Spartaner nicht viele Schiffe, weil ein Theil ber Flotte fich auf die Rufte warf und fich bort vertheibigte, aber bie Athenienser brangen boch in bie Bai ein, festen fich in Berbindung mit ber Befagung von Polos und umgaben die Insel Sphakteria ganglich, auf der die gelandete Mannichaft, 420 Mann, theile Spartiaten, theile Lakebaemonier lagen.

Diefer Unfall verbreitete in Sparta die größte Befturgung, ihre Schiffe lagen auf ben Ufern, die Truppen auf ber Infel waren abgefonitten, 'auf einer muften Infel obne Lebensmittel', von ben Atheniensern umzingelt, und es fant gar nicht in ihrer Macht fie ju retten: 'bas Schidfal ber Plataeer fanb ihnen vor Augen, und man fürchtete mit vollem Grunde, bag bie Athener fich blutig rachen murben'. Je fleiner bie Babl ber spartanischen Burger mar, um so wichtiger mar es für fie, ihre eignen Mitburger ju erhalten. Unter ben 420 Mann auf Sphafteria war aber gewiß bie Salfte fpartanische Burger, und es war wohl fein Saus in Sparta, bas nicht auf ber Insel einen Angeborigen hatte. Die Spartaner gingen ichon febr haushalterisch mit ihren eigenen Mannern um und fanbten nur ein= gelne als Befehlshaber, felten in Maffen, wie auch bei Leuftra nicht viele Burger fielen, aber boch ungeheures Leib barüber entstand. Jest gerieth man also in Tobesschreden und fing an, mit Athen zu unterhandeln; in Athen aber war man bamale in großer Berlegenheit, unter welchen Bedingungen man Frieden machen follte; benn ichloß man ibn bamale, fo fonnte er boch feine lange Dauer haben. Dhne bedeutende Bortheile ju erlangen, fonnten fie alfo fest ben Frieden nicht machen. Die Bedingungen bie fie forberten waren auch nicht zu bart. In bem breißigfährigen Baffenftillftanbe hatten bie Athenienser mehrere Puncte aufgegeben, die ihnen im Peloponnes gehört batten, und biese forberten sie jest als Bedingung des Friebens und für bie Loslaffung jener Gingefchloffenen gurud: bies waren Troezen und Achaja, außerbem bie beiben Festungen bie Regara einschloffen, Pagae und ber Safen Rifaea. Das verlangten jest bie Athener, und welche andere Borichlage hatten gemacht werben konnen, fieht man nicht ein. Die Spartaner aber wollten auf diese Bedingungen nicht eingeben; fie bachten, es murbe fich ichon finden, wenn man nur die Sache in

bie Lange ziehe, bis die fturmische Jahreszeit einbreche; die athenische Flotte murbe bann Pylos verlaffen muffen.

Während der Unterhandlungen war jedoch ein Waffenstillstand geschlossen worden, wonach die Spartaner durch die Athenienser den Eingeschlossenen Lebensmittel zuführten; aber zum Unterpfande hatten die Spartaner ihre Kriegsschiffe in der Bai und zu Gythium ausliesern müssen, damit sie jene nicht befreien sollten: wenn der Waffenstillstand zu Ende gehe, so sollten sie zurückgegeben werden. Hier haben leider die Athenienser sich unsleugbar einen Wortbruch zu Schulden kommen lassen, indem sie unter dem Vorwande, daß die Spartaner den Waffenstillstand nicht gehalten hätten, die verpfändeten Schiffe zurückgehalten haben. Vielleicht ist es wahr, daß die Spartaner Feindseligseiten verübt und sene Bedingungen nicht gehalten haben; aber dann war es doch ungerecht von den Atheniensern, die Schiffe zurückzuhalten.

**48** X.

Bon ber Zeit an troffeten fich bie Spartaner mit ber Aussicht auf die schlimme Jahreszeit, welche die Athenienser zwingen wurde bie Blofade aufzugeben, und versuchten inzwischen auf alle Beise die Gingeschloffenen mit Lebensmitteln zu ber-Sie affecurirten bie Fahrzeuge, bie nach Sphakteria Lebensmittel überführten, wenn fie babei ju Grunde gingen, und namentlich reizten fie bie Sefoten burch Berfprechen von Belohnung und Freiheit ju folden Berfuchen. Das gelang auch bei gutem Winde mit Segelboten, fleinen Rabnen, tros ber athenischen Galeeren; es geschah aber auch, bag Ginzelne schwimmend verpichte Sade mit febr fubftanziellen Nahrungs= mitteln hinüberbrachten. In der That wurde burch diese Mittel die kleine Schaar auf Sphakteria binlänglich mit Lebensmitteln versorgt. Bei ben Athenern trat baber wieber großes Digbehagen ein, daß fie ben Frieden, der ihnen bargeboten morben, nicht angenommen batten.

In der damaligen Zeit war in Athen kein einzelner großer

Rann an ber Spite ber Republit, sondern mehrere Leute von Talent, von verschiedener Art. Der bebeutenbfte Mann von ber Partei ber Bornehmen war Nifias, ber jest Strateg war 'und ben Rrieg leitete', ein Mann von autem altem Geschlechte und befonders ausgezeichnet burch feinen nach bem Dafftabe der Athener unermeglichen Reichthum, von dem allerdings nach athenischen Gesetzen ein großer Theil bem Gemeinwesen geborte. Er war ein braver, tabellofer Felbherr, seine Waffen waren im Ganzen gludlich, und fo viel wir ihn beurtheilen tonnen, war er burchaus ein ehrenwerther und gewiffenhafter Mann, ben das Baterland nur zu belohnen batte. Aber er war von einem in Athen nicht gewöhnlichen Temperamente, ruhig und vbleamatisch, und ba er Glud im Kriege gehabt hat, fo lag ibm viel baran, ben Ruhm ben er erworben batte nicht zu verlieren; er wollte fein bisberiges Glud bis an's Enbe feines Lebens haben und nicht burch weitere Unternehmungen es compromit-Auch fürchtete er bie Berlaumbung ber Spfophanten, bie einen Mann von seinem Range am Allerleichteften angriffen. Daber wunschte er ben Frieden, und hatte ihn ichon bei ben erften Unterhandlungen gewünscht. Einige andere Felbherren ftanben auf berselben Seite mit ibm. Diese Worte konnen Ihnen als Einleitung in ben Ariftophanes bienen, 'aus bem uns bas Bilb bes bamaligen Zustandes von Athen flar vor Augen liegt'. Unter biefen Felbherren, bie mit Rifias fanden, war Lamachus, ber feineswegs ben Sohn bes Ariftophanes verbient; auch hat bieser, wie schon gesagt, es nicht so bose bamit gemeint: vielleicht haben fie ohne Bitterfeit gusammen leben fon-Ein anderer war Laches '). nen.

<sup>1)</sup> Diefer Name ift in ber spateren attischen Komoedie ber Name des Burgers, wie Jerome in ber Moliereschen, war aber im Leben nicht mehr in ber Mode; bamals war er noch in ben vornehmen Geschlechtern übs lich. Nachher fommt biefer Name wieder in angesehenen Familien vor, also verlor sich ber Spott. Die Namen im Alterthum sind ein sehr interessanter Stoff.

Der eigentliche Gegner bes Rifias war ein Menfc bon eigenem Beifte, ein feltsames Befen, ber berühmte ober vielmehr berüchtigte Kleon. Er verdient in der That den übeln Ruf ben er hat größtentheils: ich mußte nichte, was man gu feiner Entschuldigung fagen fonnte. Wenn Ariftophanes über Rleon fpricht, so ift bas auf gang andere Weise, als wenn er von Nifias ober Demofthenes ober auch felbft von Lamachus rebet: gegen Rleon hat er einen wahren Wiberwillen, ja Berachtung. Rleon war ein Mann von gang niederer herfunft. Bas vor 50 Jahren noch unmöglich gewesen mar, geschah jest, baß ein Gewerbetreibender an der Spige des Staats fand. waren bas große Gewerbe; man muß bei biefen Gewerbetrei= benden beachten, mas wir aus den Berhältniffen des Baters bes Demosthenes erseben. Bir haben selten Sandwerker, beren Gewerbe einen folden Umfang bat, wie die ber athenischen; fie ftanben in bem Berhältniffe unferer Kabrifberren. hat gewiß nicht selbst gegrheitet; er hatte nur die Gerberei ein= gerichtet, und bie Arbeit geschah burch Sflaven. Der Stand bes Kleon verbient nicht Tabel, nur ein Thor konnte etwas bagegen haben, bag er in ber Staatsverwaltung war: in London find große Bierbrauer angesehene Manner und im Parlamente. Was ihn aber wirklich trifft, bas ift feine Perfonlichkeit, und biese perdient was Aristophanes bavon sagt: ber Bugsodeung follte vielleicht nicht fo oft bei ibm vorkommen. herrlichen Erzählung bei Thufpbibes und in vielen Anetboten außer diesem erscheint sein ganzes Benehmen flar, wie bas eines gang unfinnigen gewissenlofen Menichen, ber gar feinen Begriff von der heiligkeit der Verhältniffe, von der Pflicht, von dem Umte beffen hat, ber fich an bie Spipe bes Staats ftellt. bavon haben Andere auch feinen Begriff, aber biefe Leichtfertigfeit, womit er die Republif so zu behandeln wagte, wie andere Leute bie fich gegenseitig keinen 3wang anthun mit ihren genauen Befannten umgeben, diese Dreiftigfeit, diese Frechbeit, mit ber

er vor der Bolksversammlung Anträge machte und Leute, die hundertmal besser als er waren, anklagte und herunterriß, diese zeigen ihn als einen Charakter der dem des Cobbet in England gleich ist. Das ist der wahre Rieon unserer Tage, 'nur war Rieon nicht so schlecht als dieser Nichtswürdige'.

'Gegen Nifias war nun bas Bolf mißtrauisch, ba man wußte, daß er den Frieden muniche, und man hatte ihn in Berbacht, baf er ben Spartanern feinen ernftbaften Schlag beibringen wolle. Und da im Allgemeinen die Spaltung zwischen ben Dytimaten und bem Bolfe immer arger wurde, war es bem Rleon besto leichter bei bem Bolfe Gingang ju finden'. Go flagte er benn jest bie athenischen Felbberren, namentlich ben Demoftbenes an, bag es blog ihre Schuld fei, bag fich ber Rrieg auf Sphakteria bingoge, es fei blos ihre Reigheit, bag fie bie Spartaner nicht überwältigt bätten. In Wahrheit aber war bie Sache bie, daß es fehr bebentlich war, eine folche Unternehmung obne ansbrudlichen Befehl bes Bolfe ju magen: bei ber furchtbaren Responfabilität ber Kelbberren fonnten fie nicht einen Sturm auf eine Insel magen, an ber fein hafen ift und wo man fich mit Boten burch die ftartfte Brandung werfen muß. Diefe Schwierigfeit mar febr groß; wenn aber von Athen Truppen binübergesandt murben und bas Bolf ben Befehl gab, bie 3nfel folle genommen werben, fo war unftreitig Demofthenes ber Mann, ber es ausführen fonnte, und er bat es auch gethan. So bat bier die Frechheit des Rleon jum Guten gewirft, indem er barauf brang, bag man auf bie Insel losgebe, benn wenn bie bofe Jahreszeit berangekommen mare, fo batte bas icone Unternehmen vielleicht gang aufgegeben werden muffen. Er erflarte, es fei bas bloge Feigheit - Jeber mußte aber, bag er ber feigste Mensch von ber Belt war — und erbot sich sie binüberzuführen, um bie Spartaner auf Sphafteria gu fangen und nach Athen zu bringen. Das amufirte die Athener bermagen, daß fie ale Freunde des Lachens ibn, den superlativ Feigen, gleich zum Feldherrn ernannten und ihn gehen hießen, ihn aber nach= her auszulachen gedachten. Da wurde er außerordentlich bescheiden und verbat es sich, aber Ausstüchte halfen ihm nichts, das Bolk befahl, er musse gehen. Nun bedankte er sich, nahm eine bedeutende Macht und fuhr hinüber.

hier nun benahm fich Rleon, bem es nicht an Berftanb D1.89, 4. fehlte, gegen Demosthenes gang anders als hinter feinem Ruden, er war ungemein bescheiben und voll Achtung gegen ihn und übergab ihm vertrauensvoll bie ganze Leitung. Demosthenes war bamit zufrieden; 'ein Waldbrand auf der Insel begunstigte ibn', bie Landung gelang gludlich und damit war die Sache entschie-Die Spartaner hatten brei Poften hintereinander und man trieb fie, 'fo berrlich fie fich schlugen', aus zwei Poften beraus und in bie bochfte Schanze binein. Run waren Bufuhren unmöglich, und babei batte man es bleiben laffen und bie Spartaner aushungern können, allein die Sache gab fich ichneller; man umging fie am Saume bes Riesufers unter bem boben Feldufer burch bas Baffer hindurch, und bie Meffenier, bie Alles gut fannten und die Fußsteige wußten, erftiegen ben letten Punct ber Bobe ber noch über fener Schanze mar, auf welche bie Spartaner fich jurud gezogen hatten. Jest ba bie Spartaner nichts Andres vor fich faben als erworfen (ein altbeutscher Ausbrudt) ober erschoffen ju werben, legten fie bie Waffen nieber, verlangten aber aus Furcht vor ber Berantwortlichkeit vor= ber mit den spartanischen Feldherren auf dem Festlande fich zu unterreden. Diese wollten aber bie Sache auch nicht auf fic nehmen und erflarten ihnen mit ber gewöhnlichen Sppofriffe, fie wollten nicht über fie verfügen, fie felbft follten überlegen und über fich entscheiben, aber nur die Ehre Sparta's nicht verlegen. Inbeg bas mar nur jum Schein: bas mar mobl feine Krage, ob die Ehre burch die Uebergabe verlett murbe. So ergaben fich benn bie 290 Mann, bie von ben 420 noch übrig waren, und wurden nach Athen gebracht. Der Erfolg zeigte,

daß sie noch eine geraume Zeit hatten dort bleiben konnen, da noch Lebensmittel genug vorhanden waren.

Ihr Erscheinen brachte in Athen eine enthusiastische Freude hervor; die Athener glaubten Alles gewonnen zu haben und in der That, wenn nicht andere Ereignisse dazwischen gekommen wären, so würden die Spartaner Alles aufgeopfert haben, um diese Bettern und Verwandten loszukaufen.

Dag es für Sparta nicht jum Meugerften fam, verbantt es bem einzigen großen Manne ben es bamale hatte, bem Bra-Rur etwa Lysander fann man noch einen großen Mann nennen, aber zwischen Brafibas und ihm ift ein großer Unter-Lyfander war in feiner Art auch ein großer Mann, aber er mar ein ehrgeiziger, febr gefährlicher Menich, weil bie Digverhältniffe ber fpartanischen Berfaffung fo weit gingen. baß fie fogar ibn berührten und feine gerechten Unsprüche mit ben abgestorbenen Formen nicht zu vereinigen waren. Brafidas bagegen hatte ben Bortheil, bag er ein vollfommener Spartiate mit allen Rechten eines folden war, und in ben Berhaltniffen fand, daß der Staat ihm gesetlich Alles gewähren fonnte, worauf fein Chrgeig fich richtete, und es batte unfinnig fein muffen, seinen Ebrgeis weiter zu erftreden. Er mar babei unter allen Spartanern in einem langen Zeitraume bei Weitem ber ebelfte und befte Mensch, er war offenbar ein wahrhaft gerechter, billiger und wohlwollender Mann, der nicht gleich feinen übrigen Landsleuten mit wenigen Ausnahmen in jedem andern Griechen eine Art von Seloten fab, fondern ben Mann, Die Perfonlichfeit ju ichagen wußte, jeden Griechen in ber Erfullung feiner Pflicht und Leiftungen mit Achtung behandelte, und bie Anspruche eines Jeben, Rleinen ober Großen, fur feinen Staat ehrte, Sparta aber nur als die erfte Stadt unter an= beren gleichen an Die Spite ber griechischen Nation zu ftellen So fonnen wir ihn nach feinen Thaten beurtheilen, fo viele er in seinem kurzen Leben ausführen konnte, und burfen

nicht glauben, daß er, wenn er langer gelebt batte, andere ge= worden ware und feine Ausnahme von ben übrigen Spartia= ten gemacht hatte, ba er eben kein gewöhnlicher Mensch war. Seit ber Expedition bes Alfibas nach Jonien hatte Brafibas sich bisher überall ausgezeichnet, und in einigen Feldzügen durch Rlugheit und Entschlossenheit vor Allen bervorgethan; er war allenthalben ber Rühnfte und Rathgeber jum Allerzwedmäßigften. Ihn nun fandten bie Spartaner, mahricheinlich nach feinem eigenen Gebanken, ju einer Diversion gegen bie Athenienser nach ber thracischen Rufte, welche ben Spartanern Compensations= mittel zum Friedensschluffe gemabren fonnte. Den Plan bat gewiß er felbst gegeben, es war bas 3wedmäßigste was gefcheben tonnte; man wollte ber athenischen Macht eine Diversion machen, um ihre Rrafte nach einer gang andern Richtung binzuleiten. 'Wie wichtig aber bie thracische Rufte für Athen war, babe ich schon fruber bemerft. Es war eigentlich bie erfte ecte militarische Bewegung, bis jest war ber Rrieg fast findisch ge-Der Gebanke bes Demosthenes war icon, aber bie Ausführung war in Bielem ungeschidt'.

D1.89, 1. Brasidas brach mit einer kleinen Armee von noch nicht 2000 Mann von Korinth auf, nahm seinen Weg durch Boeotien, Phokis, Lokris und Thessalien nach der Kuste von Thracien, um die chalkidischen und bottiaeischen Städte an der thracischen Küste, die schon gegen die Athenienser in Wassen waren, zu unterstüßen, und um den Athenern auch die mit ihnen verbündeten Städte namentlich aber den Besit von Amphipolis am Strymon zu entreißen, und dadurch den Verkehr nach demsselben und die Jusuhr des Schissbauholzes aus dieser Gegend abzuschneiden. Dies Unternehmen mit so geringer Mannschaft war sehr kühn.

Merkwürdig ift aber, daß man in bieser Expedition zugleich bas Mittel fand, eine andere große Gefahr die der spartanischen Republik brobte zu entfernen. So tiefes Dunkel über ben

Berhaltniffen Sparta's liegt, so ift boch bas flar, bag bie Betoten außerft gablreich waren. Mit Unrecht benten wir uns biefe nicht nur als hart bebrängt, sonbern auch als ein gang versuntenes, flumpfes, unbrauchbares Stlavenvolt. Das war fonft mein eigenes Gefühl: wir ftellen fie une vor wie bie Letten in Liefland ober Aurland, bie auch so grausam wie bie Beloten behandelt werben, und fo fann biefe Borausfegung einen Schein haben. Allein dies ift falfc; bie Beloten befanden fich vielmehr in einem Buftande ber Berwilderung, von fleter Buth und Berbiffenheit gegen ihre graufamen Tyrannen, fo wie bie Reger auf ben Buderinseln sich niemals verföhnen laffen, mabrend andre Stämme ber Reger fo fcwach find, bag fie fich an ibre Retten gewöhnen. Die Beloten waren wild; baber wenn bie Spartaner fie in ben Rrieg führten, maren fie gewiß febr brauchbar. Wenn ein mahrhafter Beuge in ber gangen Geschichte ift, fo ift es Thufpbibes, auf beffen Bort man unbebingt tranen fann, ber nichts fagt was nicht feine vollfommene Ueberzeugung ift und gegen Freund und Feind eine Unwahrheit zu fagen unfabig ift. Er nun erzählt, daß die Spartaner furze Zeit vorber im Rriege ein Corps heloten gebraucht und ihnen nach beendigtem Rriege bie Freiheit versprochen batten. Als fie gurudfamen, erklarten fie and wirklich bie Beloten für frei, liegen fie bann aber alle einzeln ermorben. Dieser Borfall der uns einen binreichenden Maagftab fur ben Werth ber spartanischen Tugend giebt, batte bei ben Seloten eine grimmige Erbitterung gurudgelaffen, bie wir une benfen tonnen. Und bennoch, wie bie Gewalt ber Berhaltniffe oft fo wunderbar, unerflarlich und zanberisch ift, auch nach biefer Erfahrung waren sie bereit in ben Rrieg ju ziehen, ba bie Spartaner fie anwerben wollten und ihnen bie Freiheit anboten, und ließen fich burch bie Ausficht auf biefe loden. Go warb Brafibas ein Corps Heloten an feiner Unternehmung. Das war febr vortbeilhaft fur bie Spartaner sowohl im Falle bes Sieges als auch ber Rieberlage: gingen sie zu Grunde, so war dies gut für die dlepot, man war ihrer los; siegten sie, so geschah dies für die Spartiaten, und es war dann nur zu überlegen was zu thun sei, ob man sie mit Brod zu vergiften, wie es neulich auf Cythera geschehen sein sollte, oder ihnen eine Ansiedelung zu geden hätte, durch die wieder die Zwecke des herrschenden Standes gesördert würden. Solch ein ausnehmender Mann wie Brasidas verstand sich mit diesen Unglücklichen und es ist klar, daß seine Truppen eine große persönliche Anhänglichkeit an ihn hatten, seine Soldaten bewunderten ihn.

Die Athenienser vernahmen von bem Buge und faben bie Gefahr ein; was war aber fur fie ju thun? Ein Berfuch ihrer Freunde in Theffalien ben Spartanern ben Durchmarich zu verwehren, .miglang; Brafibas vollenbete ben Marich gludlich, und erschien an ber thracischen Rufte zwischen bem thermaischen Meerbusen und bem Meere von Thasos. Die Buge bes Brafidas in biefer Begend gehören jum Detail, bas nicht in bie allgemeine Beschichte bes Alterthums gehört und wir übergeben fie: lefen Sie sie im Thutybibes. Er bemeisterte fich eines Ortes nach bem andern, ja vor allen Dingen gelang es ibm ben Athenern bas große Amphipolis am Strymon zu entreißen. Es war ihm gelungen, weil jum Unglude ber athenische Sinn in jener bebeutenben Nieberlaffung unterbrudt worben mar; waren bie 10,000 bie Athen querft borthin ichickte nicht balb nach bem persischen Rriege aufgerieben worben, so wurde Brafidas fich nie ber Stadt bemeiftert haben. Gine zweite athenifche Co-Ionie, die geraume Zeit nachher unter Sagnon babin ausgesandt worden war, ift bei Weitem nicht ftark genug gemesen, um einen so großen Ort so in ber Rabe ber friegerischen thracischen Bolter zu vertheibigen. Daber waren fie genothigt, Griechen aus anderen griechischen Riederlaffungen, namentlich aus ben dalkibischen Städten, die bamals ben Athenern nicht feindselig waren und benen man trauen fonnte, aufzunehmen. Diefe bilbeten

balb als Epoefen einen Demos gegenüber ber athenischen Colonie und waren gegen fie feindfelig. Bu ben Athenern in Amphipolis ftanden biese in dem Berhaltniffe daß fie nicht vollfommene Erripor waren, und baber ftanden fie als Demos gegen bie bemofratischen Athenienser, wie gegen bie ftrengfte Dligarchie. Go fehr Athen Demokratie war, fo lag bies boch in ber Natur ber Sache, die Athener hatten ihre Demofratie nur für sich; wie auch in unsern Tagen in ben fleinen Cantonen Beisaffen aus andern schweizerischen Cantonen febr unbillig behandelt werden. Ja in Freiburg war ein Patriciat von Nichtabelichen und Abeliche mußten ben Titel aufgeben, wenn fie aufgenommen werben follten; fo ein veranberliches Befen ift die Oligarchie! Die athenischen Epoefen in Amphipolis nun, Chalfibier und andere Griechen, überlieferten bem Brafibas die Stadt, und der unsterbliche Thufybides, der von Athen mit einer Flotte ausgefandt war, um in biefen Gegenben eine Macht zu sammeln, konnte nicht fruh genug beranfommen, um Amphipolis gegen ben Feind zu vertheibigen, fonbern nur ben Safen Gion noch behaupten, mas auch icon ein Großes war um weitere Angriffe gur Gee auf bas gefährbete Thasos zu verhüten.

Bu biefer Zeit war ein Waffenstillftand auf ein Jahr zwi= Di. 89. 1. ichen Athen und Sparta zu Stande gekommen, wonach alle Orte bie nach einem bestimmten Tage beiberseits erobert waren, jurudgegeben werben follten. hier zeigten bie Spartaner wieber ihre ewig wiederkehrende Treulosigkeit, sie erfüllten bie Bebingungen nicht. Thutybibes, ber fo gerecht ift, bag er fich burch bie Ungerechtigfeit seiner Mitburger, bie ibn fur bas Unglud Amphipolis nicht gerettet zu haben verbannt hatten, nicht verleiten läßt gegen sie unbillig ju sein, ber also gewiß unvarteilich ift, fagt, man hatte ftreiten konnen, indeffen fei boch bas Recht auf Seiten ber Athener, die Spartaner seien unwahr Wie fonnte Frieden mit ben Spartanern bestehen, gewesen. 7 Riebubr Bortr. ub. b. A. G. II.

ba sie es für erlaubt hielten ad majorem reipublicae gloriam zu lügen, da sie es sich förmlich zum Grundsatze gemacht
hatten, daß man Nichtspartiaten das Wort nicht halten musse,
sobald es der Republik förderlich sei! So war es noch mit genauer Noth, daß das Jahr verlief ohne daß die Wassen ergriffen wurden. Als aber das Jahr um war, erneuerten sich
wieder die Feindseligkeiten. Die Athenienser hatten unterdessen
auch gegen ihre anderen Feinde den Krieg fortgesett, namentlich
in Städten die sich gegen sie empört hatten.

Es war jest dahin gekommen, daß Kleon fich als Selb betrachtete, und wie es icheint hatte auch bas athenische Bolf wegen feines Glude die Meinung über ihn geandert. Es verbannte ben Thutybibes und gab Rleon ben Befehl gegen Bra-Di. 89, 2. fidas in Thracien, [um auszuführen] was dem Thufybides miglungen war. Der Anfang feiner Unternehmung gelang so übel nicht, er entriß bem Brasibas einige Orte bie zu ihm abgefallen waren, ale er aber feine Macht gegen Amphipolis führte in ber hoffnung, bies wieder zu gewinnen, miglang es traurig. Bei Umphipolis tam es zu einem Treffen zwischen wenigen taufend Mann nur, es war bies aber in seinen Folgen fo bebeutend wie die größte Schlacht. hier zeigt fich die Ginficht bes Brasidas, ber in seiner Disposition als wahrhaft großer Relbberr erscheint. Merkwurdig ift bas Intereffe bas Thukybi= bes an ihm nimmt; fo gewiß ihm bas Berg blutet, bag feine Mitburger geschlagen wurden, fo freut er fich boch in feinem fünftlerischen Talente offenbar an ber herrlichen Disposition bes Brafibas und wir fonnen uns jest noch mit ihm freuen, wenn wir nur Ginbilbungefraft haben; benn er zeichnet bie Dispofition gang genau und wir feben bie Schlacht beutlich vor unfern Augen; ben Gegenfaß ber fiegenben Energie bes Brafibas gegen bas erbarmliche Ungeschick bes Rleon. Ale Brafibas fic bewegte, Die Lanzenspipen in ber Sonne glanzten, verlor Rleon ben Muth und sah keinen Ausweg weiter als seine Truppen

in einer Colonne zurückzuführen; er nahm aber ben Rückzug so ungeschickt als möglich, die Colonne so schlecht, daß der rechte Flügel den Spartanern ohne Unterstützung ausgesest war. Rleon siel: daß er den Tod der Schande wegen gesucht ist nicht wahrscheinlich; ihm war das Leben zu lieb und über die Schande hätte er sich wohl getröstet; er siel gewiß sehr ungern. Auch Brasidas siel heldenmüthig kämpsend mit sehr wenigen von den Seinigen, während die Athener sehr viele versloren. Für Alle die in Athen das Heil Griechenland's erkennen ist der Ausgang dieser Schlacht schmerzlich. Für den Augenblick führte sie aber zum Frieden. 'Nach Kleon's Tode konnte die Friedenspartei offener auftreten', die übertriebenen Hoffnungen der Athenienser hatten sich aufgelöst, sie verloren den Muth und fühlten Bedürsniß zum Frieden.

Seit der Einnahme von Sphakteria hatten die Athener auf 49. B. diese Weise mehrere Erfahrungen gemacht, die ihre sanguinischen Hoffnungen sehr herabgestimmt hatten.

Außer ben ichmerglichen Borfallen bei Amphipolis hatten fie auch eine schmerzliche Niederlage bei Delium in Boeotien erlitten. Gie hatten einen Einfall in Boeotien gethan und bier ben Tempel zu Delium befestigt, um einen Punct zur befferen Ueberfahrt nach Chalfis und Euboea zu haben; ber Ort war von großer Erbeblichfeit. Dies Unternehmen war ben Boeotern febr gefährlich und reizte fie zu einer großen Operation, Die DI. 89, 1. für die Athenienser bochft ungludlich war. Diese waren mit einem allgemeinen Aufgebote gegen bie Boeoter gezogen, in welchem außerft wenig Disciplin und Einübung gewesen gu sein scheint: ber griechische Phalanx bedurfte beren wenig, aber · boch mehr als die athenischen Milizen hatten. 'Die Thebaner waren bei Weitem beffere Linientruppen'. Die Athener wurben mit einem febr großen Berlufte entschieden geschlagen, verloren ihren Felbherrn, und bie Befatung in Delium mußte capituliren.



Digitized by Google

Die große Schwierigfeit ober vielmehr Unmöglichkeit, bie

Spartaner von ber thracischen Rufte zu vertreiben, mit biesem ungludlichen Erfolge verbunden, bewog fie alfo ernfthaft an Friedensvorschläge zu benten, bie Bortheile zu benuten bie ihnen noch geblieben waren, und ihre Unfpruche herabzustimmen. Freilich hatten fie burch ihre Berbindungen in Theffalien fo viel erlangt, daß die Succurfe für das spartanische Beer in Thracien ihr Biel nicht erreichten. Ferner hatte fich auch Ronig Perdiffas von Macedonien von ber spartanischen Sache getrennt und fich wieder an Athen angeschloffen, und wenn Dacebonien bamals auch ein außerorbentlich ichwacher Staat war, so war seine Allianz boch an seiner Granze von großer Wich-Aber so entscheidend war sie nicht, um biese Gegend mit Gewalt erhalten zu fonnen, und als bie Stadte in Macebonien, die meist griechisch waren, sich nichtsbestoweniger immer mehr und mehr von Athen lossagten und in sich jusam= men hielten, ba munichten die Athenienser ben Frieden. Diese DI. 89. 3. Umftande führten jum Frieden bes Rifias, welcher feinen Ramen mit Recht führt; benn Nifias gebührt bas Berbienft, er betrieb ihn gang. Er icheint bas Bertrauen ber Spartaner befeffen zu haben, wie früher Rimon. Er mag, wie biefer, ber einzige Athener gewesen sein, bem bie Spartaner trauten, und ber ihnen wohl wollte. Dieser Frieden murbe im Frühling geschloffen, nachdem etwas mehr als zehn volle Jahre bes Krieges verflossen waren. Er ift Gegenstand ber aristophanischen Komoedie Elenvy 1).

## Der Frieden des Mikias. Alkibiades.

Der Frieden, 'ber Form nach ein funfzigjähriger Waffenstill= ftand', fand von Seiten der Athener und Spartaner feine Schwierigfeit; Beide waren bereit, ihn abzuschließen und er ward schnell

A. b. H.



<sup>1)</sup> Bom Schluffe ber Borlefung 48 hergefest.

geschlossen. Aber 'er wurde schwierig gemacht durch die Berpältnisse der Spartaner zu ihren Bundesgenossen. Athen stand
zu seinen Bundesgenossen so, daß diese gar keine Stimme mehr
hatten, nicht so die Spartaner, wo die Bundesgenossen noch
Theil an der allgemeinen Tagsatung hatten, und' von diesen die wenigsten zum Frieden geneigt waren; namentlich wollten die Korinthier und Boeoter nichts vom Frieden wissen und an diese schlossen sich die Megarer an: höchst
unvernünftiger Weise, aber sie waren gewiß von ihren Nachbaren dazu angestistet. 'Athen und Sparta glaubten indessen,
daß es genüge, wenn sie sich unter einander verständigten, und
Sparta schloß ohne Zuziehung seiner Bundesgenossen den Krieben. Dies machte die Bundesgenossen ungemein mißtrauisch
und so ward der Frieden gleich unsicher'.

Sparta felbst war besonders friedlich gestimmt: ein haupt= grund, ber fie bewog, ben Frieden zu munichen, mar eine andere Feindschaft: bie alte Feindschaft zwischen Sparta und Argos, die sich schon aus ber Zeit der ersten borischen Rieder= laffung berichrieb und immerfort zwifden ihnen geberricht batte. Schon fruber hatte fich ber Rrieg erneuert und war nur burch unbestimmten Baffenstillftand unterbrochen worden; fo bestand auch jest ein funfzigjähriger Waffenstillftand 1), ber mahr= fcinlich etwas nach ber großen Nieberlage geschloffen worben war, welche die Argiver durch König Rleomenes in ber Bebbome erlitten batten, burch welche bie alte borifche Burgericaft von Argos beinah ganglich aufgerieben worden war: sie wurde namlich in einem Saine von ben Spartanern mit Feuer und Schwerdt vertilgt. Das war auch bie Urfache ber Anomalie, baß Argos beinahe ganglich Demofratie geworben war. beißt, man habe bamale nach ber Ausrottung ber alten Burger vielen Anechten bas Burgerrecht gegeben, ben Rlaroten, bas ift aber nicht von einer Freilaffung ber Saussflaven zu verfteben,

<sup>1)</sup> Rach Thutybites V, 14; ein breißigjahriger Baffeuftillftanb. A. b. S.

sondern von den Leibeignen der Argiver, d. h. den alten Achaeern. Dieser Waffenstillstand war jest ganz nahe am Absauf und die Spartaner mußten befürchten, daß die Argiver, deren Bevölkerung sich hergestellt hatte, sich jest für die Athener erklären würden, und daß so der Krieg nach dem Peloponnes übergespielt werden könne. Dann wären sie zwischen zwei Feuer, die Athenienser in Pylos und andererseits die Argiver gerathen, und das hätte sehr gefährlich werden können, da von zwei Seiten her die Heloten in Aufstand gebracht worden wären. Die Furcht, ihren ungerechten Zustand einzubüßen war es, warum sie den Frieden wünschten. Sie hatten aber bei dem Frieden den Trost, daß sie nur hielten, was ihnen genehm war; sie versprachen sehr leicht und hielten nachher was sie wollten oder was sie nicht ändern konnten.

Die Bedingungen bes Friedens waren febr einfach. Bunachft follten alle Eroberungen von beiben Seiten gurudgegeben werben, namentlich alfo von Sparta die an ber thracischen Rufte gemachten. Es ift fein 3weifel, bag man von beiben Seiten barunter verftanden bat, Amphipolis follte gurudgegeben werben und bie halfibischen Stäbte, welche Brafibas erobert hatte, in bas alte Berhaltnig unter Athen gurudfehren. Ueber bas Berbaltniß ber dalfibifden Stabte brudten fie fich zwar nicht beutlich aus, fie fprachen bunkel, jeboch unter Burudfehr in bas alte Berhältniß verftand fich bies von felbft. Die Athener verfprachen für die abgefallenen Städte eine Amneftie und Autonomie, und daß fie feine größeren Abgaben bezahlen follten, als die welche Aristides bestimmt hatte. Abgetreten wurden feine Besitzungen. Ferner follten alle Gefangenen frei gurudgegeben werben, was für bie Spartaner besonders wichtig war, weil fie ihre Gefangenen von Pylos zuruderhielten: hier war bei Beitem ber größte Bortheil auf Seiten ber Spartaner. Endlich behielten sich beibe Theile gegenseitig vor, zu biesem Tractate noch andere Bestimmungen binzuzuseten und bie Bedingungen zu

modificiren, womit vielleicht nicht so viel Arges gemeint war als es unglücklichen Eindruck machte; die Clausel "hinzuseten und an den Bedingungen ändern" ist ein Zusatz der eigentlich in keinem alten Tractate sehlt. Weil aber Sparta in diesem Punct auf seine Bundesgenossen keine Rücksicht nahm, erregte es bei diesen Mistrauen.

Alle Bundesgenoffen der Spartaner aus dem Peloponnes und die Boeoter weigerten sich, diesem Tractate beizutreten. Die Letteren schlossen mit den Athenern nur auf zehn Tage einen Baffenstillstand, dexquégovs oxordás, wahrscheinlich so, daß wenn er nicht aufgefündigt wurde, er sich immer wieder auf eine neue Dekade verlängerte. Mit Korinth war gar kein Wafenstillstand.

'Die Stipulationen wurden jum Theil nicht erfüllt, viel weniger von Seiten Athen's als Sparta's. Die Athener verfuhren beim Anfange ber Ausführung bes Bertrage mit offener Treue; beffer ware es fur Griechenland gemefen, wenn fie mit mehr Difftrauen gegen bie Spartaner gehandelt batten: fie gaben gutmuthig alle Gefangenen los und traueten auf bas Wort Sparta's. Gang anders aber verfuhren bie Spartaner; fie zogen allerdings ihre Besatzungen aus Amphipolis und ben andern Städten gurud, reigten aber bie Ginwohner, fie follten fich weigern fich Athen wieder ju unterwerfen, und nun erklarten fie ben Athenern: fie batten bas 3brige gethan, fie batten gar feine Mittel bie Stabte ju zwingen. Bahrend fie fich aber weigerten bas Gerechte zu thun, und wie bie Athener mit Bewalt eingreifen wollten sich bagegen festen, forderten sie ihrerfeite mit ber größten Bestimmtheit bie unbedingte Auslieferung von Polos, wo noch athenische Truppen lagen. Die Athener erwarteten unter Anderm besonders, bag ihnen ein Caftell Panaktum an ber boeotischen Grange, welches bie Boeoter mit hulfe ber Spartaner gewonnen hatten und befest hielten, gurudgegeben murbe. Beil es nun aber von ben Boeotern besest war, so sagten die Spartaner', daß es nicht zu ihrer Berfügung ftande. Bon Anfang an war infamer Betrug auf Seiten der Spartaner und daraus entstand gleich Erbitterung.

Doch noch ebe es so weit fam, und wie die Athener noch im vollen Glauben waren, bag bie Spartaner es ehrlich meinten, wurde gang Briechenland in Erstaunen gefest burch einen Allianztractat zwischen ben Athenern und Spartanern gegen gemeinschaftliche Feinde, ber bem Frieden gleich gefolgt war, wie bas auch wohl in ber neuern Zeit die Politif mehrmals erlebt bat: wie g. B. Veter III. mit Friedrich II. eine Alliang schloß und augenblicklich seine Truppen zu ihm ftogen ließ, und wie Franfreich balb nach bem fpanischen Successionsfriege fich mit England gegen Spanien alliirte, gegen benfelben Philipp, ben es auf ben Thron gesett batte; so war es auch im Jahre 1790 auf bem Puncte, dag Rrieg zwischen Preugen und Defterreich ausgebrochen ware und im folgenden Jahre wurde eine Offenfiv = und Defensiv = Alliang zwischen beiben Staaten geschloffen. In Griechenland aber machte biefe Alliang einen febr merfmurbigen Einbrud; er war gar nicht gegen bie Athener, benn gegen biefe bezweckten bie Peloponnesier nichts 1), wohl aber gang gegen bie Spartaner. Alle Peloponnesier, Arkaber, Eleer u. f. w. glaubten, Sparta habe ben Bund mit Athen geschloffen, bamit bies es geschehen laffe, daß bie Staaten im Peloponnes von Sparta in Abhangigfeit gebracht murben, und es fei wirklich eine folde Berabredung getroffen - obwohl fonft in Athen Alles offenes Geheimniß war, - wogegen Sparta fich verpflichtet habe, baffelbe von Athen geschehen zu laffen. Die Folge war, bag Sparta plöglich von allen feinen Bundesgenoffen verlaffen ftand, die Korinthier und Boeoter trennten fich von ibm, weil sie sich ben Athenern preisgegeben faben und bie Boeoter bachten vielleicht, wenn bie Spartaner die Eleer in ben Buftand

<sup>1)</sup> So in ben Beften; vielleicht "von biefen beforgten bie Peloponnefier nichte." A. b. S.

ber Selotie verseten konnten, fo wurden fie gern gulaffen, bag Boeotien von ben Athenern unterworfen murbe. Argos Raum fur eine Politif, an bie es feit Rleomenes' Beit nicht mehr hatte benten burfen und fuchte feine alten Unfpruche auf bie hegemonie wieber geltend zu machen. 'Es galt von alten Zeiten ber zwar fur einen febr vornehmen Drt, vorzuglich burch bie homerischen Gefange, batte aber babei nicht so viele Rraft, bag fich bie anbern Staaten vor ihm fürchten fonnten, und' fo ward es ber Mittelpunct einer Alliang mit Mantinea, 'bas immer antilakonisch gewesen war', und einigen anderen arfabischen Stäbten, Achaia, Glis und einigen von ber Afte. Die Arfaber hatten fich aufgelöft, alle brei Bolfer hatten fich becom= vonirt und manchmal wieder zusammengezogen; so verbundeten fich nur einzelne ihrer Stadte mit Argos. Korinth wollte Anfangs nichts von beiben Seiten wiffen und neutral bleiben. 'Benn es auch augenblidlich auf Sparta erbittert mar, fo mar es boch Erbfeind von Argos von je ber, und fein Intereffe jog es burch = aus zu Sparta bin'.

Wie nun aber bie Berhaltniffe an ber thracischen Rufte burch Sparta's Arglift fich immer mehr und mehr verwickelten, bie Stabte fich ben Athenern nicht unterwerfen wollten und es flar wurde, daß bies burch Aufregung ber Spartaner gefcab, wurden bie Berhaltniffe zwischen Beiben auch in Griechenland immer bofer und es entspannen fich mannigfache Berhandlun= gen und Reibungen. Wie die Negotiationen bei bem fteigen= ben Unmuth ber Athener fich auf bas Runftlichfte verwidelten, barüber muffen wir auf Thutybibes verweisen. Theils durch Lift, theils burch Zufall war ber Erfolg anders als man er= wartete. Nach langem bin = und Bergieben waren Athen und Sparta fcon im Begriffe wieber ju ben Baffen ju greifen; aber bann vereinigten fie fich zu ber feltsamen Abfindung, baß bie Athener im Befit von Pylos bleiben, es aber nur mit eignen DI. 89, 4. Truppen besett halten und bie Beloten und Meffenier von ba

entfernen follten. Go zogen fich auch wieber bie aufgeloften Bande zwischen ben Spartanern, Korinthiern und Boeotern enger zusammen. Die Boeoter liegen fich endlich bewegen ben Spartanern Panaktum zu übergeben, worauf biefe es ben Athenern überlieferten. Das war nach bem unzweifelhaften Sinne bes Friedens; aber bie Boeoter hatten den Ort erft geschleift, und die Spartaner übergaben ben Athenern nur ben Schutthaufen. Darüber führten bie Athener gerechte Rlage, bas fei feine redliche Buruderftattung, ber fefte Plat batte ihnen übergeben werden muffen. hier scheint nie irgend ein guter Wille von Seiten ber Spartaner gewesen zu fein, fonft hatten fich biefe Berhaltniffe fonell andern und in's Gleichgewicht tommen fonnen. Satten fie die Feftung wieder hergestellt und die Roften von ben Boeotern fich erstatten laffen, fo mare bies redlich gewesen, aber bas geschah nicht, weil man es nicht wollte. Während vor ben Augen ber Welt bie Allianz zwischen Sparta und Athen noch fortbestand, hatte fie in ber Wirklichfeit aufgebort und war unmöglich geworden.

D1.89, 4. Dagegen bilbete sich unter bem Einflusse bes Alkibiabes, ber in einer ererbten Proxenie mit Argos stand, eine Allianz zwischen den Athenern und Argivern. Das war eine ganz natürliche Allianz, eine natürlichere als diese konnte gar nicht gedacht werden, und badurch hatten die Athener im Peloponenes auch die Mantineer, Eleer u. s. w. auf ihrer Seite.

Alfibiades war jest für die Schickfale des Baterlands entscheidend. Wir kommen hier auf ihn. Er ist einer von den Ramen des Alterthums, die am Meisten genannt werden; auf eine Weise aber, die keinesweges das hervorhebt, was ihn wirklich auszeichnet. Größtentheils wird sehr wenig Richtiges von ihm gesagt; über seine Schönheit, Anmuth vergist man die Hauptsache, das was ihn eigentlich merkwürdig macht; die Borzüge seiner Persönlichkeit sind so überwiegend, daß sie ihm schaden und seine glänzenden Eigenschaften zurücktreten lassen.

Bir benten uns Altibiabes gang allgemein als einen Dann, beffen Schönheit fein Schmud, und für ben bie Thorheit bes Lebens bie Sauptfache ift, und vergeffen bie Seite von ber bie Beschichte ibn zeigt. Nur febr Wenige erkennen ibn wie er war, und baber fommt es bei ben neuern Schriftstellern baufig vor, daß er auf eine nicht nur ungunftige, sondern fogar geringschätige Art behandelt wird: Schriften, die viel gelesen morben find, enthalten über ibn gang unverantwortliche Aeußerun= gen, felbft verächtliche Urtheile. Dag Alfibiabes fein unbebeutenber Mann, bag er eine von ben bamonischen Erscheinungen war, bie in ber Gefchichte öfter portommen, Die bas Schickfal ganger Bolfer und ganber entscheiben, fo bag bie Perfonlichfeit eines Menschen mehr vermag als bas Glud und bie Politik ganger Staaten, bas war bas Urtheil ber Alten. Thufybibes, ben man nicht im Berbachte haben fann, bag er fur Alfibiabes eine besondere Borliebe befeffen babe, erfennt es mit bem beftimmteften Ausbrude an, bag bas Schidfal Athen's von Alfibiabes abgehangen habe, und bag, wenn Alfibiabes fein Schidfal nicht von bem feiner Baterftabt getrennt batte, anfänglich gezwungen, nachber freiwillig, ber Bang bes peloponnesischen Rriege allein burch feine Perfonlichkeit eine gang entgegengefeste Richtung genommen und bag eben diefe Perfonlichfeit ben Ausschlag für -Athen gegeben haben wurde. Und bas ift die allgemeine Ansicht bes aangen Alterthums; es ift fein bebeutenber Schriftfteller ber Alten, ber ihn nicht von biefer Seite auffaßt und murbigt. find blog bie Reueren, die jene berabsegende Meinung haben und von Alfibiades als von einem ausschweifenden Thoren reben, ben man unter ben großen Staatsmannern bes Alterthums nicht nennen folle. Gin Mann, ber an Urtheil und Beift bem Thutybides nicht nachsteht, aber in andern Dingen ungeheuer von ihm verschieden ift, ift Aristophanes, und beffen Urtheil über Alfibiabes in ben Frofchen, zwar mit einer Diene bes Scherzes vorgebracht, aber in einer Zeit wo es galt ihn wieber bu heben, spricht am Treffendsten seinen gangen Werth und seine Stellung aus:

Οὐ χοὴ λέοντος σκύμνον εν πόλει τρέφειν·
(ober

Μάλιστα μεν λέοντα μή 'ν πόλει τρέφειν,
'Ήν δ' εκτρέφη τις, τοῖς τρόποις ύπηρετεῖν.)

Irtheil enthalt Alles was man über ihn fagen fann; Ar

Dies Urtheil enthält Alles was man über ihn sagen kann; Ariftophanes sagt ben Athenern, man könne die Erscheinung eines solchen abnorm dämonischen Wesens in einem freien Staate allerdings als ein Unglud betrachten, als eine Gefahr, aber wo ein solches Wesen sei, da musse man sich in dasselbe fügen und nicht dagegen anstreben.

Alfibiabes ift ein ganz eigenthumlicher Charafter; in ber gangen alten Geschichte mußte ich Reinen, ben man mit ihm vergleichen fonne. Einigermaßen ift mir wohl Caefar in ben Sinn gefommen. Auch biefer bat fich politische Licenzen von früh an erlaubt, die bas ftrenge berfommliche Recht verletten; aber es ist boch etwas gang Anderes mit ibm, er ift an Befonnenheit bem Alfibiabes auf's Aeugerfte überlegen. war, barüber find Alle einstimmig, feine ovois nodiring, er war im Gegentheile eine φύσις τυραννική; sich in Gefet und Staat hineinzupaffen, mit Rube fich in ben Standpunct zu finden, ben ihm bie Berfaffung anwies, und nach ben Gefeten bes Staates zu leben, bas vermochte er nicht. Das konnte aber Caefar; auch er wich allerdings febr von ben Befeten ab, und ftrebte nach ber Sobe, aber bis auf einen gewiffen Punct seines Lebens war biefes Streben boch blog Rebensache: im Ganzen genommen war er bis zu seinem Consulate ein Burger ber Republik. Dazu mar Caefar auch ein gang praktifch schaffender Mann in ben Formen und Geschäften feines Staates. Alfibiades bagegen hatte feinen Ginn für Thatigfeit bes Staates, er war ein schredlicher Egoift; er fab nur fich und seine Gewalt, und bie Republif mußte fich fugen. Sie

mußte sich Dinge von ihm gefallen lassen, die sich ein freier Staat von einem Bürger nicht hätte gefallen lassen sollen, wenn es zu ändern gewesen wäre; aber nur unter dieser Bebingung war Alfibiades zu haben. Jedoch-darf man nicht verfennen, daß Alfibiades, wie er älter wurde, bedeutend besser war, und in den lesten Jahren seines Lebens, da er zum zweiten Male mit seinem Baterlande zerfallen war, zeigten sich patriotische Gesinnungen in ihm, welche beweisen, daß er, wie er zur Reise gekommen, auch ein ungleich besserer Bürger gewors den war.

Es ift feine Frage, bag er icon von feiner frubeften Rugend an auf eine wirklich insolente Beise Auspruche barauf machte, biefelbe Gewalt im Staate auszuüben und benfelben Borzug zu erlangen, ben sein Bormund Perifles gebabt batte. Bie aber Alle anerkennen, war er auch wirklich als Kelbberr und Staatsmann fo wie in allen bem groß, was nicht Arbeit, Sorgfalt, gewiffenhafte Strenge und Ausbauer erforbert. Dafur batte er feinen Sinn und fein Gewiffen; wo er aber auf die Bemuther zu wirfen hatte, in und außer Athen, bie Athener ju gewinnen, ju ichreden und ju überreben, frembe Staaten zu lenken und die Armeen zu führen hatte, ba mar er ein großer Meifter. Bei bem Beere war er unvergleichlich, er mar ein entschieben großer Felbherr. 'Seine Perfonlichfeit mar mabrhaft gauberhaft, Alles um ihn berum beberrichend, und baburch hatte er eben bas Bewußtsein erlangt, bag er feine Bewalt brauchen fonne, wie er wolle. Solche mahrhaft bamonifde Raturen gebrauchen felten ihre Macht gum Guten. Nichts vermag ihnen zu widersteben, Alles erkennt sie als etwas Soberes an: fie felbft aber erkennen fein Gefes, kein göttliches und menschliches, über sich an, fie ftimmen mit ibm überein wenn fie wollen, find ebel, großmuthig, liebevoll, aber fie breden auch burch wenn fie wollen, wo bas eigene Intereffe es forbert: bie Menschen sind ihnen bann nichts als Insecten bie fie zertreten konnen und burchaus nicht achten. Ein folder Menfc war auch Alfibiabes' 1).

Alfibiabes war bem Frieden des Nifias aus ganz personlichen, vielleicht kleinlichen Rücksichten zuwider. Die Erzählung daß er bei den Berhandlungen, welche die Spartaner mit den Athenern anknüpften, um diese vom Bündniß mit Argos abzuhalten, die Spartaner auf eine heillose Weise betrogen hat, scheint vollkommen glaubwürdig, und auf seinen Rath schloß Athen das Bündniß mit Argos und Elis.

Athen hatte nun zwei gleich entschiedene und fich boch burchaus widersprechende Bundniffe: eine mit ben Spartanern und ein eben so festes mit Argos, bem Feinde Sparta's. Bundnig mit Argos und ben Peloponneffern u. f. w. war ben Spartanern außerft bebenflich und fie faßten baber einmal ben Entschluß, schleunig zu handeln, ebe es zu spat murbe 2). 'Der argivische Bund hatte feine rechte Consistenz, Argos war trage, Elis hatte keinen Respect vor Argos, und so gewannen bie Spartaner Zeit mit Korinth, Boeotien und Megara fich wieber enger zu verbinden. 'Alls nun ber Rrieg zwischen ben Spartanern und Argivern ausbrach, und die Spartaner entschloffen in's Keld rudten, fo bewog Alfibiades die Athenienser, den Argivern gegen bie Spartaner Sulfstruppen zu fenden, und fo ward ber Friede mit den Spartanern unverantwortlich gebroden. Aber noch immer tam es zwischen Sparta und Argos nicht jum Schlagen; es waren überfluffige Grunde jum Rriege

<sup>2)</sup> In neuerer Zeit hat diese Macht in hohem Grade Mirabean befeffen, weniger For. Sie bezauberten Alles, was sich ihnen näherte und banden es unaushörlich an sich: boch Belbe nicht so wie Alfibiades. Naspoleon war ein zu praktischer Mensch. Eine solche Natur, die rein geblieben, ist Demosthenes: das ist das höchste in der Geschichte, aber da fängt gleich der Neid an zu nagen. Selten jedoch bleiben sie rein, die Meisten sind bes Teusels geworden. Auch Catilina war eine ähnsliche Natur, kein gemeiner Bösewicht. 1826.

<sup>9)</sup> Der vorstebenbe Sat ift von S. 106 3. 24 hergefett.

ba, aber von beiben Seiten hatte man Scheu und wollte nicht bas Aeußerste herankommen laffen. Der König Agis war mit einem spartanischen Beere ausgezogen, schloß aber einen Baffenftillftand mit ben Argivern, was man ihm indeffen in Sparta Di. 90, 2. febr folecht auslegte, wie auch bie argivischen Felbherren bie ihn schloffen von dem Bolle und der Obrigfeit ju Argos getadelt wurden. Balb barauf brach ber Rrieg auch wieder aus und 'ale bie athenischen Sulfetruppen anlangten', fam es ju ent= schiedenen Feindseligkeiten. Die Beranlaffung bagu mar ein Bersuch ber Mantineer sich Tegea zu unterwerfen: in Arkadien zeigte fich recht bas traurige Loos Griechenland's burch bie Spaltungen beffelben Bolfes. Das land mar amischen mebrere Parteien zerfallen; batte Arfabien gufammen gehalten, fo ware es ben Spartanern unverwundbar gewefen. Bei Man- D1.90, 3 tinea fam es nun gur Schlacht zwischen ben Argivern, ihren attischen Bundesgenoffen, ben Mantineern und einem Theil ber Arfaber — 'bie Eleer hatten fich argerlich über bas Betragen ber Argiver von ihnen getrennt' - auf ber einen, und ben Spartanern mit wenigen Bunbesgenoffen auf ber andern Seite. Diese Schlacht gewannen bie Spartaner auf die entschiebenfte Beise und 'obwohl sie ben Sieg nicht verfolgten', war die Folge 'daß Argos Frieden ichlog, ber argivifche Bund gerfiel und' in Argos eine Revolution erfolgte die eine oligarcische Berfaffung herbeiführte, 'durch bie es in bas Intereffe Sparta's gezogen warb'. Diese Berfaffung hatte aber feinen Beftand und Di. 90. 4. wich fehr balb wieder ber Demofratie.

Argos ift schon in dieser Zeit und mehr noch in der Folge ein trauriges Beispiel der ausgeartetsten, unglückseligsten Demosfratie, oder eigentlich Anarchie; bis in die macedonische Zeit hinein, bis zur Zeit wo es in den achaeischen Staat eintritt, ist es der Schauplatz der furchtbarsten Gräuel, der blutigsten Revolutionen und in dieser ganzen Periode erscheint auch nicht ein einziger Mann, der durch seine Persönlichseit etwas wirkt und Achtung eins

112 Aeltefte Gefc. Sicilien's. Gefchichtfchr. ber Sitelioten. Antiochus.

flößt, viel weniger für sich ober bas Baterland Glanz verbreitete.

Diese Schlacht vereitelte die Hoffnungen des Alkibiades. Balb darauf folgte nun der große Zug nach Sicilien, 'eines der allerentscheidendsten Ereignisse der Weltgeschichte. Dhne diese Unternehmung, auf die Athen alle seine Kräfte verwandte, hätte Sparta nie siegen können. Nicht die materiellen Folgen bloß waren entscheidend, auch die Meinung der Menschen ward durch den Ausgang dieser Unternehmung bestimmt'.

## Aelteste Geschichte von Sicilien.

50 N. Sicilien befand sich ohne Zweifel zur Zeit bes peloponnesischen Krieges auf bem höchsten Gipfel seiner Blüthe; es waren bamals etwas mehr als 300 Jahre seit der ersten griechischen Niederlassung und ungefähr 150 Jahre seit der letzten
verstossen.

Die westlichen Griechen, die Sikelioten und Italioten, haben eine von der der öftlichen ganz getrennte Geschichtschreisbung, wie sie überhaupt eine eigene Litteratur, besonders einen eigenen Gang der Poesse haben: Idpu, Komoedie, keine Traspedie, kein Epos.

Ihr ältester Geschichtschreiber ift Antiochus von Syrafus, ein Zeitgenosse Herodot's: vielleicht kannte dieser ihn, und theilte sich mit ihm die Weltgeschichte; daß er vom Westen nichts gewußt habe und deshalb schweige, ist eine ganz unbegründete Annahme. Auffallend ift, daß das Werk des Antiochus noch in ionischer Sprache geschrieben gewesen ist, als ob man die dorische nicht zur Prosa geeignet gehalten hätte. Er schrieb die Geschichte der Niederlassungen in Sicilien und Italien bis DI. 89. und hatte tüchtige Nachrichten; Vieles bei Diodor ift aus ihm, wenigstens aus zweiter und britter hand.

Ihm folgt Philiftus, bessen Berlust sehr zu bedauern ist: Cicero und Dionysius sprechen von ihm als Geschichtschreiber mit großer Bewunderung. Es war ein schlechter Mensch, der den Dionysius leitete, aber sein Talent muß groß gewesen sein. Es heißt, er habe dem Thusydides nachgeahmt; ob dies eine bloße Nachbildung war, oder ob er als praktischer Mensch sin Thusydides' Geist und Art hineindachte, können wir nicht entscheiden. Wir können annehmen, daß auch er nicht dorisch geschrieben hat, vielleicht attisch.

Rury nach Agathoties fdrieb Timaeus, von dem icon fruber geredet ift 1). Seine Geschichte war annalistisch. Beit hat er bei ben Alten fehr große Autorität gehabt. Timaeus war leichtgläubig, ein Freund bes Bunderbaren: er hat viel erfundet, aber mit großer Unfritif, und feine Gefchichte war oft mit Unmöglichem und lächerlichem vermischt. Das fieht man aus bem Buche Mirabiles auscultationes unter ben ariftoteli= fchen Schriften, bas fast gang aus ibm genommen ift. große Lafter des Timaeus war aber feine Lafterzunge; er mar ein fleinlicher, elender Mensch, ber alle großen Charaftere hafte und seine Freude baran hatte sie zu verkleinern. Aber dennoch bat feine Geschichte einen großen Werth gehabt. Wahrscheinlich hat er noch erlebt, bag bie Romer nach Sicilien tamen ober ftarb boch turz vorber: wenigstens fcrieb er noch ben Krieg bes Porrhus'.

Als die ältesten Einwohner der Insel werden die Sikaner genannt, und diese werden bei Thukydides bestimmt als Iberer angesehen, wobei es gleichgültig ist, ob man die Tradition answimmt, daß sie aus den Gegenden Catalonien's von den Ligurern vertrieben dorthin eingewandert seien, was höchst unswahrscheinlich ist, oder ob man sie als Autochthonen betrachtet, wie sie selbst sagten, d. h. daß sie von unendlichen Zeiten dort wohnten und man nichts über ihre Einwanderung sagen kann.

¹) 85. 1 6. 214.

Legteres hat bas für fich, daß die Urbevölferung von Sardinien und Corfica ein iberifcher Stamm war, und ba es bocht wahrscheinlich ift, bag ebemals eine iberifche Bevolferung bie gange Nordfufte pon Africa eingenommen bat, als bie Celten noch gang Spanien bewohnten, fo tann biefelbe fich febr wohl auch bis nach Sicilien bin erftredt beben. Dies febr viel Mahrscheinlichkeit, und Thutpbides fpricht es mit ber größten Buversicht aus. Dabei laffe ich inbeffen nicht unbemerft, daß ber Rame ber Sifaner bem Namen Siculer febr abnlich ift, und bag biefe Bermandlung ber Endung anus in ulus bei italianischen Bolfern fich oft findet: g, B. in Romanus und Romulus, ferner in ben Namen Neguus, Neguanus, Aequiculus, Aequulus. Eben so nun wie bie Aeguer fowohl Aequaner ale Mequuler biegen, fo fonnte man auch fagen, baß Sicani und Siculi ein und baffelbe Bolf mit verschiebenen Ramen find. Daß fie von gelehrten Romern fo angefeben wurden, wird burch ben Umftand flar, bag Birgil bie Siculer in Latium Sicani nennt. Nach feinem Sprachgebrauch begiebt fic ber Rame Siculer auf bie Bewohner ber Insel, und Sicaner beißen bie alten pelasgischen und torrbenischen Bewohner von Latium.

Bie bem nun auch sei, so waren in Sicilien zwei verschiedene Nationen oder zwei verschiedene Stämme desselben Boltes, Sikaner und Sikeler. Daß die Sikeler entschieden Peladser waren, ist keine Frage, ebenso wie es die Siculer von Latium waren und die Bewohner des südlichsten Italien; wie je die Bewohner des südlichten Calabrien's bei den Griechen gleichsalls Siculer heißen. Dieser Name erneuerte sich wieder in der byzantinischen Kaiserzeit: im Mittelalter zihlte der byzantinische Hos, als das eigentliche Sicilien schon verloren war, doch noch eine Provinz Sicilien im südlichsten Cakabrien; die Erragzla von Calabrien hieß Eparchie von Sicilien. Daher kommt der Name des Königreichs beider Sicilien; schon unter den er-

ften normannischen Kärsten kommt utraque Sicilia vor. war an beiben Seiten ber Meerenge Sicilien. Der große Gibbon hat hierin nur Eitelfeit der Byzantiner gefeben: bas mag fein, aber obne 3meifel ift es auch ein Kortleben bes alten Sprachgebrauchs gewesen, und man bat in ber gemeinen Sprache bas füdlichste Italien auch Sicilien genannt, weil bier in uralter Zeit Siculer gewohnt hatten. So ist für Toscana under ben letten romifchen Raifern ber Rame Tuscia, ber früher nicht gebräuchlich gewesen war, aufgekommen von ben alten Tuscis. 3m Munbe bes Bolles ift berfelbe Rame gewiß immer geblieben, obwohl man im classischen Alterthume au Cicero's und Caefar's Zeit nur von Etrusci fpricht. Cato's Zeit kommt ber Name Etrusci nicht vor: bas Bolf bieß Tusci, bas land Etruria. Aber beibe Ramen haben einen gang verschiedenen Sinn, Etrusci find bie alten Rafena und Tusci bie alten Torrhener. 'Die Siteler nun find ohne Zweifel in Sieilien eingewandert, von ben Opifern aus Italien verbrangt, und baben bie Sitaner aus bem öftlichen Theile vertrieben, bie fich im Guben und befonders im Beften behaupteten. Boller erscheinen in ber Geschichte burchaus als verschieben. Die Sikaner bildeten kleine Gemeinen, die Sikeler größere und geborchten wenigstens einem Ronige'1).

Außer diesen beiben Bölfern, welche die Griechen in Sieilien antrafen, waren dort von uralter Zeit her kleine Niederlassungen der Phoenicier, an der Küste und auf den vorliegenden Inseln, die lange vor den griechischen Colonicen zum Handel angelegt waren; wie die deutschen Niederlassungen der Hanse in den entfernten Gegenden, z. B. in Rußland und Standinavien, Pläge die sich sethst regierten und bald sich der Obrigkeit des Mutterlandes unterwarfen, bald ganz unabhängig waren. Giellien muß aber sehr schwach bewohnt gewesen sein: die

<sup>9)</sup> Bgl. für bas Borftehende ben Abschnitt über bas alte Italien. Rom. Gefc. I. #. b. S.

Į

Griechen scheinen fich ohne alle Schwierigkeiten niebergelaffen zu haben. Ihre Colonieen in Sicilien fingen gleich nach bem Anfange ber Olympiaben an und find bie frubeften, von benen wir mit Bestimmtheit wiffen : gleichzeitig mit Rroton und fruber als Tarent. Die Nieberlaffungen erfolgten allmählich: Rriegerschaaren zogen aus und faßten feften Boben; bann folgten ihnen Biele aus bem Baterlande nach'. Sie waren von ben verschiedenften Orten, 'theile borifc, theile calfibifc'. Schon fruh waren bort Colonieen von Korinth. Dies ift nicht befremdend, da Rorinth fruh eine febr große Sandelsftadt war, aber wohl, daß fich fruh eine rhodische Riederlaffung findet. Diese fretisch-rhobische Colonie ift ein Beweis, bag Rhobus in ber vorhiftorischen Zeit viel größer und wichtiger gewesen ift, als es uns nachber in ber Geschichte erscheint. Betrachten wir Rhodus, so scheint es, als habe es erft in der macedoni= ichen Beit feine Wichtigkeit erhalten; bem ift fo, aber nur im Gegensatz gegen bie Beit unmittelbar vorber, benn mabrend bes peloponnesischen Rrieges ift es unbebeutenb. ein. Beispiel eines ber Trugschluffe bie am häufigften vortommen, daß man bei bem Forfchen über Geschichte fich bie Begebenbeiten in ftete fortichreitenber Entwidelung benft, und baß man nicht in Anschlag bringt, wie bier Cyfloiden beschrieben werben. Seben wir einen Staat im Fortschreiten fo benten wir, daß er auch in fruberer Zeit immer im Fortichreiten gewefen, und überseben wie ein folder oft eine große Bewegung vorwärts macht, bann wieber gurudgebrangt wirb, fich wieber bebt und bann auf's Reue gurudgebt, wie fich bas fo oft in ber romischen Geschichte zeigt. So ift es auch mit Rhobus. Erwähnung ber rhobischen Stäbte im Ratalog ber Ilias läßt ficher foliegen, daß es icon fruh ein bedeutender Staat gewesen fein muß; aber fpater ift es, ber himmel weiß wie, gurudgegangen. Aus biefer Zeit ber erften Bluthe von Rhobus rührt nun guch bie Ansiedelung der rhodischen Colonie in Sicilien ber. - Diefe

Betrachtung bat etwas Eröftliches; es ift nieberschlagenb, wenn man an bem Borurtheil bangt, bag ein Bolt wenn es rudwarte gegangen, fich nicht wieder erholen tonne. Bie bat 3. B. unfer Staat fich nach bem Unglud von 1806 erhoben, wo vollige Erschöpfung eingetreten mar! Freilich ift es ichwer, bag ein Staat fich fo fonell erhebt, wie Preugen es bamale gethan bat, aber wie hat auch Deutschland nach bem breißigjabrigen Rriege fich gehoben, wo es fo ohnmächtig war, bag Schweben baffelbe noch lange nachber tyrannifiren und foreden tonnte, und bennoch ift es wieber erftarft, fogar ohne große Manner, bis Friedrich II. ein ordentliches Rationalgefühl gab. So finbet fich in ber alten Geschichte manches Beispiel. - Unerklarlicher ale biefe find bie ficilifden Nieberlaffungen von Megara, bas in Alt-Griechenland immer ein fo fleiner Staat gewesen bingegen bie chalkibischen Colonieen find aus ber im ift: Einzelnen zwar unbefannten, aber bennoch evidenten Große ber Schifffahrt und Seemacht von Euboea leicht ju erflaren. Bon Chalfis aus entftanben bie fogenannten dalfibifden Stabte bei benen bie dalfibischen voueua herrschten.

Zwischen ben Doriern und Chalkiviern war überall ein übles Bernehmen, aus dem leidigen Bedürfnisse der Menschen, Antipathie gegen diejenigen zu haben, die uns am Nächsten stehen. Es war nicht bloß Gewerbsneid, wie es im alten Spruch des Hesiod lautet: "xai requieds requied noréel" u. s. w. daß ein Töpser dem andern das Gewerbe verdirbt, sondern auch leidiger Nationalneid. Gegen Berwandte sind wir die herbsten Richter, und fühlen uns am Empsindlichsten durch die Borzäuge Anderer gefränkt bei Bölkern, die eines Stammes mit uns sind, aber eine verschiedene politische Eristenz haben. So in Italien zwischen den verschiedenen Städten, so im heiligen römischen Reiche deutscher Nation, so im alten Griechenland, so alsenthalben durch ein vitium ingenitum humanae naturae, das unvermeidlich ift, wo eine Menge Staaten von derselben Nation

unabhängige Mittelpunete haben. Bieles tann fich ba allerbings entwickeln, aber bas bebt ben Nugen ber Bereinigung nicht auf. Benn Borbeaux und Toulouse fich neibisch betrachteten, fo ware bas ein größerer Rachtheil als bag biefe Orte feine unabrangige Mittelpuncte haben. Ein Bedauern, bag in Deutschfant fo viele Reichoftabte untergegangen find taun nur afthetifch fein: Alles hatte fich überlebt, vor 300 bis 400 Jahren hatten fie ihren Rugen und ihre Eigenthumlichfeit, jest aber wurden fie keinen Rugen mehr haben; fie waren nur bunkelvolle fleine Gemeinheiten geworben, Gigenthumlichfteiten fehlten ihnen gang. In ganbern, wo fleine Staaten find, follte bas erfte Bestreben sein, diese bosartige Trennung aufzuheben und zu besiegen, und sich ein Berg zu gemeinschaftlicher Große zu machen. In ben griechischen Staaten war biefe Spaltung und Trennung im bochften Grade fclimm; fo maven auch bie ficitifden Städte von alten Zeiten ber unter einander feindsetig, und mußten es immer mehr werben, als fie fich fefter festen und die Bewohner bes Innern in Dunfelheit faufen. -Die borischen Orte waren bie meiften und machtigsten: Spratus, Gela, Agrigent, Ramarina, Megara u. f. w.; chalfibifc waren Ratana, Zankle (urfprünglich chalkibisch nachber borisch), himera, Raros. Außer biefen gab es noch einige kleine Stabte, bie von jenen ausgegangen find, Mylae, bas fpatere Tauromenium n. f. w. \* Ausgezeichnet von fraber Beit ber waren bie beiben brischen Orte, Sprafus und Agrigent. 'Diefes eine Colonie von Rhobus, [mittelbar burch Gela], Jenes von Rorinth'. Agrigent hatte ein febr fruchtbares Gebiet, nicht fo Spratus. 'Beibe batten einen gang fleinen Anfang': Spratus war urspränglich blos auf bie Insel Spratusa beschränft, auf ben Theil ber auch jest nur bevölfert ift, um gegen bie Unfalle ber ficilifchen Bolfer gefichert zu fenn. Später wat auf bem feften Lande gegenüber die Borfabt. Adrabina entfanben, die im peloponnesischen Rriege bie eigentliche Stadt mar,

während die Insel zur Atropolis warde. Allmählich entstanden bort auch Tycha und Neapolis, wodurch Syrafusa in Syrafusae umgewandelt wurde.

Der Anwachs biefer Orte lag gewiß zum Theil barin, baß ibre griedifde Bevolkerung zwar die ursprüngliche Burgerfchaft ausmachte, bie alten Ginwohner aber, groffchen welchen fie fich anfiebelten, anbere im Berhalmig ju ben Griechen ftanben als 3. B. Die Libper zu ben Ryrengeern. Die Siteler maren ben Griechen nabe verwandt it Sprache und Sitten, obicon gang verkbieben: ihre Inftitutionen waren die nämlichen, viele ihrer Gefete biefelben, ihre Sprache war mit ber griechischen verwandt und leicht erlernten sie biefe. Diese wurden nun von ben Grieden als douog, Pfablburger, aufgenommen, und fo entstand biefe gabireiche Einwohnerfchaft, mabrend auch aus Griedenland eine große Menge berüberkam und indem fie fich ber Gemeinbe anschloß, diefe vollfommen heltenifiete. Dute hatten ursprunglich eine ariftotratische Berfaffung, 'b. b. bie Bargericaff ift in eine bestimmte Form gebilbet' und biefe blieb bei ihren alten Sagungen: Die borifden Stabte batten brei Stämme, bie dalfidiften waren gewiß vierftammig. Dies aber betraf nur die wodig; ber Demos gehörte nicht bagu, er batte feine befonberen Genoffenschaften, dnuoi.

Diese Städte trieben Aderbau und Handel, und es ist unglandlich, welche Menge von Einwohnern und welche Fülle von Reichthum in sehr früher Zeit hier anwuchs. Eben die große Bevölkerung von Altgriechenland war ihr Segen, indem sie es hauptsächlich mit Korn versorgten, besonders in früher Zeit, ehe die Fahrt nach dem schwarzen Meere geöffnet war und das Korn aus der Ukraine kam, aber auch nachher dauerte es noch fort. Dazu kam, daß bei Karthago damals noch keine Delbäume waren, und die Delbaumzucht Sicilien's Karthago sanz mit Del versorgte.

Die Bahlen übrigens, die für die Bevolferung biefer Stabte

angegeben werben, find gang fabelhaft. Daß ihre Bollegabl fo ungeheuer groß angegeben wird bat feinen Grund barin, baf man verfannt hat, wie in ben Burgerregistern Alle bie in isopolitischen Berhältniffen zu einer Stadt ftanden, als Burger mitgerechnet wurden. Es wurde nun bie Angahl ber zu einer Stadt Behörigen von ber Angahl ber Burger nicht unterfchieben, und nach biefer unrichtigen Bahl hat man bie Gefammte bevölferung berechnet, indem man auf den Ginzelnen eine gamilie von etwa brei Personen annahm. So war es auch bei ben Römern: wenn bie capita civium Romanorum nach bem Cenfus genannt werben, fo find baju gezählt: 1) bie Romer felbft, 2) bie eigentlichen Municipalen, 3) bie Burger aus ben Orten, Die Jopolitie batten, weil es ihnen feine Dube toftete, wenn fie wollten, in bie Bahl ber Burger aufgenommen zu werden. Solche Orte, die Isopolitie baben, konnten baber [in ben Burger= registern verschiedener Städte] zwei, breimal vorkommen. um barf man biese Angaben nicht für fabelhaft nehmen und ihnen nicht die Deutung geben, ale ob fie andere ale nur bie erwachsenen Manner betreffen. Diese Sitte war nun auch bei ben Griechen in Italien und Sicilien, Die weit mehr Italianer waren als Griechen. — Nach jenem Irrthum bat man nach einer Stalle bes Diobor, bie man nicht untersucht, angenommen, Agrigent habe 200,000 Burger gehabt, und ba biefen nach ber Unficht ber Alten eine Bevölferung von 800,000 Ropfen juguzählen ift, bat man biefe ungeheure Bevolferung allgemein angenommen, was man jest in allen Reisebeschreibungen wieberfindet, nachdem ein Reisender es einmal bem Diodor nach-Ja einer von ben Falfarien ber pythagorischen erzählt hat. Bücher bat biefe 800,000 Röpfe ju 800,000 Burgern gemacht, wodurch man auf eine Bevölkerung von Millionen tam. Umfang von Agrigent läßt fich nun aus ben Ruinen febr genau bestimmen, und nimmt man baju, bag bie Stabte ber Griechen nicht bicht bebaut, bie Saufer flein, meift nur von einem Stocke ober höchstens von zweien waren, (ein haus von brei Stockwerken war schon etwas Riesenmäßiges); so erscheint es als unmöglich, daß Agrigent 800,000 Einwohner gehabt hat. Man kann mit Sicherheit sagen, daß innerhalb der Mamern von Agrigent nie mehr als 100,000 Einwohner, sa nicht einmal so viele gewohnt haben können. Eine andere Meinung, daß Syrakus 1,200,000 Einwohner gehabt, hat gar keine Basis und scheint blos Hypothese zu sein. Bon Agrigent schloß man auf Syrakus, und weil es größer war, gab man ihm ohne Weiteres 50 Procent dazu, und so fabelte man die lächerliche Bolksmenge von 1,200,000 Einwohnern; wir kennen aber den Umfang von Syrakus ganz genau, und danach kann es unmöglich mehr als 200,000 gehabt haben '). 'Wie wichtig aber diese Städte wirklich gewesen, das bezeugen ihre Trümmer'.

Bon ber älteren Geschichte bieser Stäbte wiffen wir gang und gar nichts 2), und wir befommen erft einiges Licht barüber nicht lange vor bem persischen Rriege, wo überall bie griechifche Geschichte aus Sagen und Dunkelheit fich bebt. Da finden wir in diesen Gegenden die yauogor, die alte Burgerschaft, die Geschlechter in Rebbe mit bem dnuog und bier ift es nicht blos ber Demos, sondern dieser vereinigt mit den Leibeigenen. Die alten Bewohner 'auf bem Lanbe' waren nämlich von ben Co-Ionen zu einer Belotie (Leibeigenschaft) gebracht; 'bie Briechen waren bie Grundbefiger, Gamoren'. dnuog und dovlor na-Leópevol Kullugiol hatten fich jusammen gegen bie Gefchiech. ter emport: Berobot's Ansbrud, und ber ift bier forgfältig au erwägen, unterscheibet also zwischen bem eigentlichen freien disioc, und ben Borigen. Diefe Borigen find bas mas urfprunglich in Rom die Clienten find; in Sicilien aber haben fich die Elienten mit bem Demos vereinigt gegen bie Gentes emport

<sup>1)</sup> Der vorstehende Absah ift vom Anfange ber 51. Borl. hierhergescht. Bgl. bagu Rom. Gefch. II. Unm. 147.

<sup>2)</sup> Bier fehlt une Diobor's 6-10 Buch. 1826.

und biese Newolusion hatte hier dieselben Folgen wie im übrisgen Griechenland. Während von der einen Seite die Geschlochter ihre veralteten nicht mehr angemessenen Ansprüche behaupten wollten, verbanden sich einige aus ihrer Mitte mit dem Dentes und übten als Vormänder bes Staats unter dem Namen Tysrannen eine lebenslängliche Dictatur aus, während die Verfassung sich nach neuen Verhältnissen gekaltete und Constitut, erhielt.

In Sprakus wissen wir vor der Emporung bes Domos von keinem Tyrannen, aber wohl an anberen Orten. Sprakus war auch bis babin flein gehalten und zuruchgebrängt worden, eben burd bie Herrschaft ber Geschlechter. Biel beboutenber war Gela; es hatte namentlich burch einen Usurpator hipps= Kates Bebeutung erhalten, der seine Macht weit ausbehnte und nicht allein Gela beberrichte, fonbern auch viele andere Stabte, Ratana, Bankle und gewiß auch die Giteler, die zwischen biesen Noch etwas früher als et fteht ber gung Stablen wolnfen. fabelhafte Phalaris von Agrigent, von bem nur bas gewiß bis fterisch ift, daß er an der Spige bes dipog fich ber Gewalt in der Stadt bemeistert und das westliche Sicilien beherrscht hat, fo wie daß er der Zeitgenoffe des Stefichorus gewesen ift. Auf die Erzählungen von ihm ift nichts zu geben, ausgenom= men emac wie er die Himeraver bestrickt und sich unterworken bat'. Db er wirklich ein folches Ungeheuer gewesen ift, wie er in ben Sagen erfcheint und die Sophisten ibn fichtlbern, ift nicht ausgemacht. Es ift viel barüber bin und bergefprochen, und bem Streite barüber verbanken wir die unsterbliche Schrift von Bentley 1), Die vollkommerfte nach ber Berftellung ber Litteratur. Wie die Memoires de St. Hélène Navolevu so weith, so wart fcilbern, eben fo erscheint auch Phalaris in Diesen Briefen; batte Bentley nicht fo unendlich folechte Gegner gehabt, fo batten fie ibm wohl beshalb viele Chicanen machen konnen. Phalaris

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dissert, de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Euripidis aliorumque epistolis et de fabulis Aesopi.

verschwindet in ber Kolge, und wir wissen nur, daß er fich ber Getrfcaft über bas westliche Sicilien bemachtigt bat. - Sippotrates, jener Tyrann von Gela, war ermorbet und Gelon, einer feiner Officiere, abernahm bie herrschaft zuerft ale Bormund für bie Gobne bes Sippotrates. Die borifden Nieberlaffungen baben ohne Aweifel alle mit Ronigen begonnen, wie wir fie in Tarent noch bis in bie mebische Zeit finden, und baber fann man an Diefen μούναρχοι feinen Anftog nehmen, Gelon erbte bie Dacht und verfuhr gegen seine Mündel, wie es oft im Mittelalter gefcheben ift, in Italien gang gewöhnlich war, 3. B. von Lubovico More, bag man bie Munbel aus ber Belt ichafft. Die Des ralität war bamale eben nicht außerorbentlich, und man nahm einen folden Mord nicht übel. Go gilt auch Gelon bennech für einen fehr tugenbhaften Mann. Er befestigte bie Dacht bes hippotrates, und trachtete nun nach ber herrichaft über Sprakus die jenem noch gefehlt hatte. Zu biefem 3wede er-Marte er fich für bie Partei ber Geschlechter in Spratus und baburch verschaffte er fich ben Gingang. Die Befchlechter eroffneten ihm bie Thore: wie er nun einmal in ben Befit ber Stadt getommen war, machte er es etwas anders, als er versprocen batte: er nahm die Herrschaft für sich und richtete Alles nach feinem Gutbunken ein, nicht nach ihrem Willen. - Bu berfelben Beit warb in bem anbern griechischen Mittelpuncte ber Infel, Agrigent, Weron powragyog. 'Alle Stabte außer Bantle geborten entweber Gelon ober Theron' und unter biefen beiben herrichern blutte bas griechifche Sicilien unfäglich.

Die Geschichte bes Gelon') liegt indessen noch fehr im Dunklen. Sie gehört noch so sehr zum Fabelhaften baß es nichts Ungewisseres giebt, als den Zug der Karthaginieuser gegen die Insel und die Vertilgung ihres Heeres unter Hamilkar bei Himera. Daß diese Schlacht auf den Tag der Schlacht bei Sakamis geseht worden, ist ein förmliches Falsum; um mehrere

<sup>1)</sup> Bgl. biefe Bortr. Bb. I. 6. 423.

Jahre mußte fie gurudgefest [sic] werben. Allein nicht Rebenfache, etwas febr Erhebliches ift es, baf die ganze Sache fabelhaft Dag Samilfar mit 300,000 Mann gefommen fei, ift fcon von Bielen als fabelhaft bezeichnet worben, und bedarf nicht erft einer Berichtigung. Diefe Bahl verrath fich felbft als Dichtung und fein Bernunftiger wird fie glauben. Wir wollen auch Dieselbe nicht weiter anstaunen; das ift eine gewöhnliche gabt für eine große Macht, bie überhaupt nur etwas Ungeheures anbenten foll. Der Morgenlander und Grieche, fo wie auch ber Italianer, fagt nie eine bestimmte Babl, wenn man ibn fragt, wie viel Einwohner in der Stadt find; er fagt auch nicht: ich weiß es nicht, fonbern er fagt lieber bie erfte befte Babl, bie ibm einfällt; jeboch find es meistens gewisse Bablen, bie man immer wieder bort, g. B. eine Million ober 200,000. Bater borte bas oft und fragte baufig jum Spaß, um gu erfahren, wie man die Leute fragen muffe und was man von ibnen zu glauben habe. Ein Morgenlander fpricht eine folche Babl febr leichtfertig aus, er verlangt gar nicht, daß man fie fo genau nehme, will bloß eine Zahl fagen wie ubgeot. fende geben bann biefe Bahlen an und fo geben fie in geographische Bucher über: mein Bater bat bas nicht gethan. ift es auch mit ber 3ahl 300,000; 3 und 100,000 find bie Anderes, bas auch gar nicht in bie Geschichte Grundzahlen. batte bineinkommen follen, findet man noch in Geschichtsbuchern vom Ende bes vorigen Jahrhunderts mit ber ernftbafteften Diene ergablt. Go wird unbegreiflicher Beife mit ungeheuren Bablen nach Diodor angegeben, daß bas heer bes hamilfar auf 2000 Caleeren berübergekommen sei. Nicht weniger ift die ganze Ergablung über ben Berlauf ber Schlacht bei Diobor voll von Mahren. Dag hamilfar von der griechischen Reiterei, die fich incognito in's Lager geschlichen, am Opferaltare niebergehauen und baburch fein heer geschlagen fei, bag man mabrend der Schlacht den Karthaginiensern im Rucen die Schiffe angejundet babe: Alles bas ift eine Kabel. 'Eben fo fabelbaft ift es, bag Belon in bem Frieden mit ben Rartbagern ibnen bie Menfchenopfer verboten babe'. So ift es gerabe mit einigen morgenländischen Erzählungen gegangen, wo fabelhafte Ueberlieferungen oft auch von geiftreichen Mannern findisch vorgetragen find. Go hat der geistreichfte Drientalift seiner Zeit; Dalen, ja selbst Gibbon aus ber fabelbaften Geschichte ber Eroberung von Sprien burd bie Araber unter ben erften Ralifen einige Fabeln genommen. Derselben Art ift auch die altgriedifche Geschichte bis auf die Verserfriege, ja noch nach benfelben: es find jum Theil icone, jum Theil alberne, finbifche Mabrchen. Die Karthager mogen einen Bug gegen Sicilien unternommen haben, 'benn offenbar ift in biefer Beit bie Dacht Rarthago's burch ben Berfall ber phoenicischen Seemacht von ber Zeit bes Amasis an im Steigen', aber auf jeben Kall tann er nicht von febr großer Erbeblichfeit gewefen fein. 'Gewiß ist daß Karthago lange Zeit danach mit wenigen Vuncten auf ber Insel zufriedem gewesen ift'.

Gelon regierte wenigstens 11 Jahre — bie Daner seiner Regierung ist nicht gewiß '): — zulett herrschte er von Spratus aus und nahm den Königstitel an. Als König hat er bis zu seinem Tode glücklich regiert und blieb auch nach demselben bei den Griechen in Sicilien in einem herrlichen und gesegneten Andenken; das Glück das man in seinen letten Jahren nach den ersten schweren Thaten genoß, und sein Betragen in dieser Zeit hat sein Andenken gesegnet, und die Beweglichseit der Sage hat Vieles von seinen früheren Gewaltthaten in Vergessenheit gebracht. Denn sonst erlaubte er sich ungeheure Dinge, verseste oft ächt morgenländisch ganze Bevölkerungen, um sie zu vermischen, zerstörte einige Orte, die ihm verdächtig waren und baute andere wieder; aber nachdem dies Alles vorüber, war seine Regierung gesegnet.

<sup>2 3)</sup> Bgl. Rom. Gefch. II. Ann. 201.

Bon ibm ging bie Regierung über auf seinen Bruber Siers. ber auf borifch Siaron beißt. Geine glanzenbfte That ift ber Di. 77, 4. Sieg über bie Etruster, aber ein noch glanzenberes Dentmal find bie Siegeshymnen bes Pinbarus auf die Siege die seine Tethrippen in Olympia gewannen. So viel Glanz baburch auf seinem Namen liegt, so lange bie griechische Litteratur besteht. fo war hiero boch feineswegs ein wohlthätiger Fürft. Er hatte alle Kehler seines Brubers, Gewaltsamteit u. f. w. und bagegen nicht bie glanzenben Gigenschaften: wenn er g. B. bie Ratanacer wegführte und in eine Stadt im Innern verfette, fo mar bas Gelon's Tyrannei ohne beffen große Zwede; er war perfonlich ergurut und feindselig. Auch hatte feine Regierung fonft nichts, wodurch fie ausföhnte. 3hm folgte fein Bruder Thrafpbulns, der als Bormund entweder für die Kinder des Hiero ober die bes Gelon eintreten follte. Er hatte nicht ben Duth, feine Danbel verfdwinden zu laffen, aber er fuchte fie gu vetbrangen und langfam feine Bormunbicaft in Monarcie gu Dies brachte bie Unbanger ber Rnaben babin, verwandeln. eine Gegenpartei gegen ihn ju bitben und fo ward er felbft Aber bie Burgerschaft, bie in ber Zwischenzeit mundig geworben war, wobei ber Demos gang überwog indem bie alten Berhaltniffe vergeffen waren, war jest entichieben fur bie Einführung einer geseymäßigen Republit gestimmt und feste eine Demofratie ein. Das Befchlecht ber Gohne bes Dinomenes, bes hiero und Gelon verschwand. Das Geschlecht bes zweiten hiero führten mahrscheinlich nur Schmeichler auf ben erften gurad nach 200 Jahren.

Nach diesen Zeiten hatten die Sprakusaner erst einen harten Stoß zu bestehen mit den Sikelern, unter denen sich ein großer Mann Deuketius, oskisch wahrscheinlich Lucetius, erhoben hatte. Dieser bedrängte die griechisch=skillschen Städte eine geraume Zeit und gründete eine sicilische Hauptstadt Erinakvia. Aber er fand Undank unter seinen Landskeuten wie Armin bei ben

Denischen, und es blieb ihm nichts ührig als por der Berrätherei seines Bolls zu den Griechen zu flieben, um une sein Leben vor dem Morde zu retten. Aber die Sikeler busten ess mit ihm war ihre Selbstftändigkeit hin und Arinakria verschwindet, wahrscheinlich von den Griechen zerftört. Das was der Lohn des Undanks.

Ungefähr 30 Jahre vergingen von bem Tobe bes Deuleting 51. 8. bis zum Ausbruche bes velovonnesischen Arienes ihr in Dieser Beit baben fich bie griechischen Stadte auf Sieilien ungloselich erhoben. Die Rarthaginienfer muffen ihren Anspruchen auf bie Eroberung von Sicilien entfagt baben, aber aus welchen Gruve ben, fann ich mir uoch nicht flar machen. In bem erften Banbe niffe, bas fie mit Rom fcbloffen find fie im Befige von einem Theile Sicilien's, nicht mehr aber in der Zeit des velevonnefie ichen Krieges, ba maren fie blos im Befit ber fleinen Stabte, Mothe, Soloeis und Panormus auf ber weftlichen Rufe, batten aber feine Praving wie fie fle bamals gehabt baben. Das Band, welches bie griechischen Städte zusammenbielt, war burch ben Stury ber Monarchie aufgeloft. Alle griechischen Stabe, groß und flein, waren autovopor und regierten fich alle mit bemofratischer Berfaffung, benn bie berifche Oligardie, Die in Briechenland bem Stamme eigen war, weil er im Pelowounes über bie untersochte alte Nation bereichte, bestand in Gieilien nicht und batte überall aufgebort. Alle Orte, cone Unterfcbied ob fle borifc ober dalfibijd waren, waren bemofretifc, Diefer Berfaffung muß bie außere Ginwirtung gunftiger Umftanbe aller Art ungemein gludlich gewesen fein. Die Infil blubte unfäglich, aber fle war nicht reich an großen Mannern, Die Stäbte lebten in größter Sorglofigfeit und glaubien ficher ju fpin, bag Miemand fie angreifen murbe. Daber batten fte feinen Schatten von Roberativ - Berfaffung, burd bie fie aufama

<sup>1)</sup> So in ben heften. Biefleicht hat D. fagen wollen: "bis gur Expedition nach Sigilien," & b. d.

mengehangen batten, auch fein eibgenöffifches Recht, burd well des bei 3wistigkeiten der Entscheidung durch die Waffen batte porgebeugt werben tonnen.

So ftrebten bie Syrafusaner, beren Stadt ohne Bergleich am Reiften blübte banach, bie anderen Orte fich zu unterwers fen; Spratus und Agrigent befamen ein ontschiedenes lebergewicht. Denn biefe Stabte blubten vor Allen auf, vor allen Dingen aber Sprafus, wo Achradina fich mit Saufern anfullte, die beiden großen Borftabte Tycha und Neapolis fcon zu eutfeben anfingen. In biefen Feindseligkeiten wirkte noch immer ber mehr supponirte - benn bie Bevollerungen waren febt gemifcht — als wirklich vorhandene Unterschied bes Stammes zwischen ben Doriern und Chalfibiern fort. Die Chalfibier, ba fie bie schwächeren waren, hielten etwas mehr unter einanber ausammen obne ein eigentliches Bandnig, und faben nach Athen um Gulfe ale ju Bermanbten bes Stammes, ju bem fie fich rechneten. Die Dorier waren auch unter einander entzweit und namentlich bie Ramarinaeer mit ben Sprakusanern im Awifte.

Die erfte Beranlaffung für bie Athener fich in bie innern Ungelegenheiten Sicilien's zu mifchen, wonach fie lange getrach= tet batten, gaben bie Digverhaltniffe zwischen ben calfibifden Leontinern und ben Sprafusanern. - In Bezug auf Die Leontis ner habe ich icon in ber Lander- und Bolferfunde bie Bemertung gemacht, daß man ja nicht von einer alten Stadt Leontium reben foll. Auf allen Charten, in ben Buchern über alte Geographie und Geschichte wird die Stadt ber Leontini immer Leontium genannt, und von biefem Namen wurde allerbings Leontini gebildet werden konnen; aber nirgende findet fich ein Beifpiet, daß ber Rame Leontium im Gebrauch gewesen ift. Bielleicht bat bie Stadt bei ben Griechen Jeorg gebeißen, boi ben Sikulern Leontum, wie Taras, Tarentum. Asortivot ift bloß bie Benennung ber Burgerschaft. Diese Leontiner waren

im Befige ber fruchtbarften Begend ber Ebene: bie campi Leontini werben von Cicero in ben Berrinen ausgezeichnet. Gelon batte sie schon einmal vertrieben und die campi Leontini mit Sprafus vereinigt. Spater waren fie wieber gurudgefehrt; vielleicht waren fie von ben Nachkommen Gelon's gurudverfest ober dies war nach ber Vertreibung ber Tyrannen und bem Ende ber Monarchie geschehen. Jest wurden fie abermals von ber Sabsucht ber Sprakusaner bebrangt, und wandten sich nach Athen, wobin fie ben berühmten Gorgias fandten. Die erfte Sulfe ber Athenienser mabrend bes erften Actes bes peloponnefifchen Krieges war unbebeutent; fie fandten 20 Baleeren bin, bie nirgende ben Ausschlag geben, jedoch vieles belfen konnten. Mit ben Chalkibiern war bas borische Ramarina im Rriege gegen Sprafus verbunden. Rach bem britten Feldzug verfohnten fich die Sprakufaner die übrigen Sikelioten, ba fie einfaben, baß die Einmischung ber Fremben bas Allergefährlichfte sei.

Sollte aber biefer weise Beschluß zum heile ber Insel in Kraft bleiben und Frucht bringen, und sollte ben Fremben nicht mehr Gelegenheit gegeben werden sich einzumischen, so mußten die Sprakusaner sich nicht neue Bedrückungen erlauben. Sie hatten die Wahrheit gepredigt und Gehorsam gefunden, miß-brauchten aber darauf diese Folgsamkeit, wurden immer anmaßender und mischten sich auf's Neue in die Angelegenheiten der Leontiner, die zu ihrem und des Landes Unheil unter einander zerfallen waren, und wo die Parteien sich mit großer Wuth bekriegten.

Auf der anderen Seite führten die Selinuntier Arieg mit den benachbarten Egestanern; die Beide auf der westlichsten Seite von Sicilien wohnten. — Bon diesen Egestanern oder Segestanern ist es merkwürdig, daß Thukybides sie ganz unbefangen für Nachstommen der Trojaner hielt, für Elymer. Diese Sage leidet aber an derselben inneren Unwahrscheinlichseit, wie die von der Niederlassung der Troer an der latinischen Küste. Den Grund,

Riebuhr Bortr. üb. b. A. G. II.

9

wie es entstehen konnte, daß die Tyrrhener an der Rufte von Latium sich für Troer hielten, habe ich zu meiner völligen Uebersengung bargelegt. Ich vermuthe, daß so wie es eine pelasaild - tourbenische Colonie auf Sarbinien gab, eben fo bie Torrhener von der latinischen und etrurischen Rufte eine Rieberlaffung auf ber sicilischen Rufte gegrundet haben, und bag, weil bei ihnen bie troifche Tradition war und fie fich in naberer Beziehung au den Troern und Samothraciern bachten als die Denotrer, biefe auch auf ihre Colonisten in Sicilien übergegangen, und baraus die Meinung entstanden ift, daß die Elymer Troer waren, nicht aber die ficulischen Bewohner ber öftlichen Gegend, bie mit ben Denotrern bestimmt eines Stammes gewesen und aus Denotrien eingewandert find. Bon ben Sifanern, unter benen bie Egestaner wohnten, sind sie offenbar gang verschieben. Die Sikaner wurden nie bellenisirt, es gibt keine einzige griedifche Munge aus einer sifanischen Stadt, mabrend bie Egeftaner gang griechische Bilbung und Sitten angenommen batten'. Diefe Elymer wurden von den Griechen mit ihrer gewöhn= lichen Unböflichkeit Baobapor genannt, aber fie muffen nicht in bem Sinne Barbaren genannt werben wie wir bas Bort gebrauchen, sondern nur in einem fehr weiten, wonach alle Richtgriechen fo bezeichnet wurden, ohne daß ihnen badurch Bilbung und humanität abgesprochen wirb. Auch die gebilbetften Bolfer j. B. Lyber, Rarer, Pamphylier werben Barbaren genannt, eben weil fie nicht Griechen waren. Wenn wir aber ibre Mungen und andere Runftwerke betrachten, fo haben biefe gewiß biefelbe Schonheit wie die ber Griechen. Diefe Bolfer, besonders die alten Lyder, so wie die Tyrrhener in Italien haben ben Briechen, namentlich in ber Runft, nicht nachgeftanben, was ihnen aber fehlte bas war eine Litteratur; wir haben feine Spur, bag eines ber von ben Griechen Barbaren genannten Bolfer eine eigenthumliche Litteratur gehabt bat: bas war bie Segnung, welche bie Griechen auszeichnete.

Die Egestaner wurden also von den reichen und mächtigen Selinuntiern mit ungerechten Forderungen in Anspruch genommen und bedrängt. Selinus, das noch in seinen ungeheuren Trümmern von seiner alten Größe zeugt, hat damals einen Reichthum und eine Macht gehabt, die klar darthut, wie die Karrhager auf Sicilien nichts gewesen sind, und nur einzelne Landungspuncte zum Berkehr mit dem Innern hatten. Die Athener verkehrten nicht weniger mit den sogenannten Barbaren als mit den Griechen, wie eine Erwähnung im Aristophanes zeigt, daß sie auch mit epirotischen Bölsern handel getrieben haben, und so fanden die Abgesandten der Egestaner in Athen Ol. 91, 1. günstige Aufnahme.

## Der große Bug nach Sicilien.

Athen hatte jest gerabe Frieden, ber Berfuch bie fpartaniiche herrschaft im Peloponnes umzufturgen, war miglungen, und nun suchten bie Athener anderswo nach Erweiterungen und Stoff für ihre Thatigfeit; es ging Athen wie einem militarifchen Fürften, beffen gange Thatigfeit in Erweiterung feiner herrichaft und feines Gebietes besteht. In ber romifchen Befcichte bin ich öfter hierauf getommen, bag bie Romer tein anderes Syftem haben fonnten, ale entweber ju erobern bie fie bie gange Belt unterjocht batten, ober felbft gertrummert gu werben: so war es auch mit ben Athenern, nur mit bem Unterichiebe, bag fie Lebensgenug fuchten und verftanden, und auch obne etwas zu unternehmen zu hause glücklich und behaglich sein konnten, was für bie Romer unmöglich war, bie ohne Rrieg ober innere Reibung Langeweile hatten. Die Athener hatten ibre großen Refte, ihre Dichter, und Empfänglichkeit für alles Schone. Wenn es überhaupt wohlthätige Menschen giebt, fo find es die attischen Dichter gewesen; es waren die Tone ber Leier bes Umphion, die bas wilde Gemuth ber Menge be-

fanftigten und beschäftigten. Waren die Gemuther von ber berrlichen Tragoedie und vom Gesange voll, so war der Athener gludlich und vergnügt, fühlte feine Armuth nicht, bedurfte nicht ber beftigen Gemuthebewegungen. Deffen ungeachtet war immer ein Bedürfniß ba Neues und Großes zu unternehmen, und bachte man an ein vergangenes Jahr gurud, wo bie Spannung auf Erfolg und Sieg fo groß gewesen war, so fühlte man fich in der jegigen Lage und Zeit unbehaglich und begehrte neue Bewegungen. In biefem Unbehagen muß man einen hauptgrund ber Leichtigkeit suchen, mit ber bas attische Bolf fich geneigt finden ließ, ben Bug ju unternehmen ben es felbft und mit eigenem Gelbe führen mußte, und ber es in bie au-Berfte Befahr brachte. Die Egeftaner betrogen zwar auch bie Athener, spiegelten ihnen vor, bag fie große Reichthumer, bie Mittel großer Subsidien batten, aber auch wenn die Athener bies nicht geglaubt hatten, murbe bie Möglichkeit Sicilien gu unterwerfen fie gelodt baben. Besonders Alfibiades drang barauf, um bas Glanzenbfte auszuführen. 'Er mar am Anfang feiner Laufbahn, und der Trieb jum Sagardsviel, ber die größten thatigsten Beifter bewegt und Navoleon endlich in's Berberben gestürzt hat, bewog ihn Alles zu magen, um zu gewinnen. Das Nabe war ihm alles zu flein, er wollte eine riesenhafte Unternehmung, um glanzende und unerhörte Thaten Dann wollte er baburch Athen an bie Spige au vollbringen. von Griechenland ftellen'.

Und es ist offenbar bes Thutydides, bes hellsehendsten und unbefangensten Beurtheilers Meinung, daß die Unternehmung Erfolg hätte haben können, daß sie bloß durch die Fehler ber Athenienser, durch verschuldetes Unglud mißlungen ist, und Alkibiades auch in seinen anscheinend phantastischen Entwürsen richtig gesehen, wie die Bezwingung Sicilien's wohl möglich war und sehr nahe gelegen habe. Wäre aber Sicilien bezwungen worden, so läßt sich gar nicht sagen, wie weit die Athener

ihre Macht ausgedehnt und wohin bies geführt hatte. Peloponnefier, besonders bie Korinthier erhielten ihre Bufuhr an Rorn meift aus Sicilien, und wenn bies in die Banbe ber Athener gekommen ware, fo wurde bie Bedrangnif in welche Die Rorinthier u. f. w. gerathen waren, fie genothigt haben ihre Politik gegen Athen ju anbern und beffen Große anguer= fennen; 'Sparta batte bann nothwenbig unterliegen muffen'. Die Athener waren auch nicht fteben geblieben: fie felbft traumten icon von ber Eroberung Sarbinien's; felbft bie Unterwerfung Rarthago's beschäftigte bie Gemuther. Dag bie Eroberung Sicilien's ausführbar gewesen ware, scheint mir gang flar, und wo ein fo fortgesettes Erobern von Punct zu Punct seine Granze gefunden haben wurde, lagt fich nicht voraussagen: wenn wir feben, wie unfriegerisch, wenn man es recht betrachtet. Rarthago war, wie leicht geschreckt burch Unfälle, wie es vor Dionyfius, wie vor Agathofles und Regulus erschraf, wie es nicht einmal ben eigenen Stammverwandten traute, so ware es wohl möglich gewesen, bag auch Rarthago felbft vor Athen auf bie Aniee gefallen ware. Da aber bie Athener ihre Berfaffung nie modificirt haben, niemals barauf eingegangen sein wurben, ihren Unterthanen ben Butritt jum Burgerrecht ju geftatten, wodurch Rom fich feine Bafie fouf: fo ift nicht zu bezweifeln, bag früher ober später bie athenische Macht mit nicht geringe= rer Erschütterung ausammengefturat fein wurde, als es fest in Sicilien aeschab.

Alfibiades hatte bamals einen außerordentlichen Einfluß auf sein Baterland, aber in ganz anderer Art als Perikles. Denn während man diesen als den Führer ansah, der einem Bater gleich dem ganzen Gemeindewesen vorstand, mischte Alkibiades sich stets nur vorübergehend in die einzelnen Begebenbeiten ein, aber das Ganze der Republik hatte gar keine Leitung. Bisher waren seine Werke nicht von heilsamem Einfluß gewesen. Er hatte wohl die Verbindung mit den Argivern zu

Stande gebracht, und wenn biefe nicht übereilt worben ware, is hatte fie febr icone und gludliche Folgen haben konnen;

Die Athener verloren fie aber, indem fie ju ichnell ben ungludlichen Rrieg berbeiführten, ben fie batten binhalten follen, bis mehr und mehr Bundesgenoffen im Peloponnes fich zu ben Argivern geschlagen batten. Besonders traurig zeigte fich aber fein Ginflug bei ben ichredlichen Befchluffen ber Athener gegen bie abgefallenen und wieder eroberten Orte auf Pallene, Stione und Mende, die ewige Schandflede bes athenischen Ramens find; um [andere Orte] jum Beitritte ju bewegen, wurden bie Manner geschlachtet, Beiber und Rinber in bie Sflaverei vertauft. Es waren bies kleine Orte, aber jene madn find bei Rednern und Dichtern immer ju Athen's Schmach im Andenten geblieben '). Noch unmittelbarer und bei einer Beranlaffung bie noch weniger zu entschulbigen ift, war fein Ginfluß auf bas Dl. 91, 1. Berfahren gegen bie Melier. Diese waren eine alte lakebaemonifche Colonie, bie fich mit richtigem Gefühl immer neutral gehalten hatte; bis babin hatten bie Athenienser biefe ihre Reutralität geehrt und bas gebort zu ben Bugen, bie bem attifchen Bolfe Ehre machen, ju ben menschlich schönen Bugen in ber ariedischen Geschichte. Aber jest wurden fich die Athener untreu, und Alfibiades 'ber auf alle Weise ben Frieden zu brechen fucte' bestimmte fie von ben Meliern ju verlangen, baf fie fich ihnen entschieben anschließen und unterwerfen und gegen bie Lakebaemonier ftreiten follten. Als nun die Melier wegen ber moralischen Unmöglichkeit sich beffen weigerten, sandten bie Athener ein heer gegen fie, wie gegen emporte Unterthanen, um fie als Treulose zu bestrafen und führten einen Bertilgungsfrieg gegen fie. Fur biefe unmenfoliche Entideibung ift Alkibiades verantwortlich.

'Sein Einfluß entschied nun auch die Athener, auf die Erstfnungen die ihnen von Sicilien gemacht wurden einzugehen

1) So alle Deste. — Alfibiabes und Ricon scheinen also verwechselt zu sein.

und die Expedition gegen Sprakus zu unternehmen. Sie ward beschlossen, ohne daß man sich irgend eine Sicherheit verschafft hatte, welche Berstärfungen man in Sicilien zu erwarten habe, und ohne daß man sich recht flar machte was man wollte, und ob man könne, was man wollte. Man rechnete mit Bestimmtsheit auf den Zutritt vieler Bundesgenossen, sowohl der Chalkisdier als der Sikeler und Sikaner: das Alles hatte Alkibiades mit glänzenden Farben geschildert.

In biefer Zeit hatte Alfibiabes fich einen Frevel gu fonlben kommen laffen, ber allgemeine Indignation erregte'. Er lebte mitten in ber Demofratie in einem Gefühle von Gefetlofigfeit, fab fich fo boch über allen Gefegen ftebent an, bag er fich eben baburch fein Unglud bereitete. Er erlaubte fich nicht nur, burgerliche Rudfichten ju verschmaben und Gingelne ju beleibigen, fondern er verschmähte und verlette gleichmäßig auch alle Rudfichten auf Sitte und Religion. Ich weiß nicht, was bie eleufinischen Myfterien lehrten, ob fie wirklich an fich etwas Chrwurdiges waren, ober nicht; mogen fie aber gewesen fein, was fie wollen; vom Staate waren fie einmal als ehrwurdig anerfannt, und waren es auch in bem Gemuthe vieler Gingelnen, und wer fie verspottete mar ein ichlechter Burger und ein leichtsinniger Mensch. Die Athener ließen sich bamale ungemein leicht burch die Bolferebner, beren Bortheil es war, für Alles was ben Dienft ber festgesetten Götter anging in gewaltigen Gifer bringen, wie man ber Aspasia und bem Anaragoras ben Proces gemacht batte, wie man ben Diagoras von Melos jest auf ben Tob als Berläugner ber bellenischen Götter anflagte und einen Preis auf seinen Ropf fette. Go icheint es auch bei bem Bolfe, bas icon im Allgemeinen unwillig über Alfibiades' Bermegenheit und Ruchlosigkeit und gegen ihn mißtrauifc mar, ein febr gunftiges Bebor gefunden gu haben, als Alfibiades angeklagt wurde, bag er in bem Sause bes reichen Bulvtion, einem ber glanzenbften Privathaufer, bem einzigen

großen vielleicht in Athen, die eleusnischen Mysterien als eine Romoedie oder Masterade 'mit Eingeweihten und Uneingeweihten' habe aufführen helfen. Er und Pulytion hätten sich verkleidet, und die freimaurerische Einweihung in die Mysterien aufgeführt: dadurch, war die Anklage, seien die Geheimnisse den Prosanen die zugegen gewesen verrathen worden. Es wäre für Athen und für die ganze Welt ein unsägliches Glück und für ihn selbst das größte gewesen, wenn damals das weise, obgleich fürchter-liche Geset des Ostrakismus gegen Alkibiades angewendet worden und er durch diesen auf einige Zeit aus Athen entsernt worden wäre.

Es war sicon früher einmal auf bem Puncte Sgewesen], bağ entweder Nifias ober er, bie fich entgegenstanden, auf zehn Jahre exoftratifirt worden maren. Rifias aus Athen zu verweisen ware eine schreiende Ungerechtigfeit gewesen; er war ein beschränkter, harmlofer Mann, ber nie gegen die Republik auftrat und von feinem Reichthume gewiß feinen üblen Gebrauch machte. Wenn aber jemals bie Entfernung irgend Gines Noth that, so war es die bes Alfibiades so lange er in seinen damaligen Berhaltniffen lebte und fein Blut noch fiebete. Er war jest bei feiner Jugend und feiner Perfonlichkeit wirklich gefährlich, fo bag es fur ihn und fur bie Republif nur beilfam gewefen, wenn er auf gehn Jahre verbannt worden ware, ohne daß man ihn fich badurch jum Feinde gemacht batte; er batte sich jest nicht zu ben Lakebaemoniern begeben, wie unwillig er auch gewesen sein wurde, sondern mare ohne 3weifel nach Argos gegangen, und hatte mahrscheinlich von ba aus bas Intereffe ber Athener gewirkt. Während seiner Entfernung ware er ben Atheniensern fremb geworben, und nach gehn Jahren um ein Großes alter, verftanbiger und abgefühlter gurudgefehrt. Bu ber Unternehmung gegen Sicilien ware es nie gekommen, bas Glud Athen's nicht auf's Spiel gesett worden, er selbft nicht in eine Reibe von ungludlichen Unternehmungen verwickelt, bie er nachber bitter bereute, sonbern

vielmehr Athen's Beil geworben. In feinem fpateren Alter erkannte er bies, er batte fein Leben nicht fo fcmählich verloren, batte man bas gethan. Aber bergleichen fieht ber Menfch nicht voraus, er fieht bloß auf bas nabe Abzuwendende und Gegebene. So vereinigte fich jest Alfibiades mit Rifias, ba noch eine britte Partei beftanb von nichtswürdigen Demagogen geführt, bie entweber für Rifias ober Alfibiades ben Ausschlag geben konnte, wogegen fie nun ben Ausschlag gegen biese britte Partei gaben. An ber Spite bieser ftand ein Demagoge, bem Thutybides nicht bie Ehre erzeigt ihn mit Ramen zu nennen, ber aber boch burch bie Romiter im Andenten geblieben ift als ber allerschlechtefte aller Demagogen, burch ben Rleon felbft in ein glanzenbes Licht gefest wird und als ein febr ehrwürdiger Patriot erscheint : Soperbolus: ein ehrlofer und verruchter Menfc, ben ber Big und bie Indignation ber Romifer auf's Sochfte gereizt bat. Gegen biesen also verbanden sich Nitias und Alfibiades um ihn zum Sundenbod zu machen. Alle Stimmen von ihrer Seite waren gegen ibn, und ftatt Gines von jenen Beiben murbe gegen allgemeine Erwartung Syperbolus aus Athen verbannt. rend seines Exiles ward er von Jemand erschlagen. Athener fanden ben Oftratismus burch bie Anwendung auf einen folden Nichtswürdigen fo entweiht, daß fie ihn jest abschafften, benn bisher war er wenn auch eine traurige, boch eine Ehre, eine Anerkennung gewesen, jest mare er eine Entwürdigung geworben. Go zeigte fich ber feine und richtige Ginn ber Athenienser in allen Dingen.

Bu der Mysterienmummerei kam nun ein zweiter Borfall 52 B. der dem Alfibiades in der öffentlichen Meinung zur Last gelegt wurde, die Berstümmelung der Hermensäulen, die den Unwillen der Athener gegen ihn auf's Hochste brachte. Dies war ein sehr merkwürdiges Ereignis. Bon uralter Zeit her gab es Halbestatuen mit einem Kopfe auf einer vierectigen Basis aus Stein, etwa von Menschendohe, man bekleidete sie Ansangs wie alle

Statuen, und hielt es für unnothig, die Leiber auszuführen. Unter ben Pisiftratiden war eine große Menge von biefen Statuen alter Art in Attifa aufgestellt worden, sie standen an vieien Gebäuben und ben Eden ber Stragen. Diefe fant man alle in einer Nacht verftummelt; nur eine einzige biefer Statuen war verschont geblieben, die vor bem Saufe bes Rebners Andofibes fand. Dag biefe Berftummelung einen fo großen volitischen Ginfluß hatte, ift mir gang unerflärlich; ich habe es mir nie flar machen tonnen, wie man in biefer Berftummelung ben Beweis einer politischen Conspiration mit bestimmten Anfichten bat feben tonnen. Unmittelbar zusammenhängent tonnte man fie fich nicht benfen: ber Schluß war richtig, bag wenn ein Frevel in foldem Umfange geschehen war, eine Menge Menfchen fich bagu verabrebet haben mußten; wie man hieraus aber ju bem weiteren Schluffe gelangte, daß biefe Menfchen ben 3wed batten, bie Demofratie ju fturgen, und wie man bagu fam, bas als gewiß anzuseben, biefen Bufammenhang fann ich mir nicht erklaren. 3ch muß Ihnen aber hier ermabnen, bag es in Athen, - eine nothwendige Folge ber Anarchie nach Derifles' Tobe, - eine Menge fleinerer Berbindungen gab, bie man nicht anders als Clubbs nennen fann, in denen die Leute ber verschiedenen Parteien jusammen tamen und sich einigten. Dergleichen bestanden ichon aus alter Beit ber, in Athen nicht nur, sondern in allen Republifen Griechenland's, unter bem Ramen éraiglai, abilich ben sodalitis in Rom. Dergleichen bilben sich in jeder Republif; es liegt in ber Natur eines jeden bemofratischen Staates, namentlich wenn er wie bamals ber attische bis auf Demofthenes immer anardischer wirb. Jemebr bie Demokratie auf's Meußerfte getrieben wurde, um fo mehr bilbeten fich Mittelpuncte, von benen aus man bas Gange ber aufgelöften Menge leiten wollte; Diefe nannte man ovrwpodiai ent dinaig nat appais; so werden fie besonders in dieser Zeit genannt. Obgleich Riemand etwas Näheres über biefe ovroposial

fagt, so verfteht fich boch, bag man in biefen Berbindungen fich über bie Bahlen gu ben mahlbaren Beborbenverabrebete. Denn wenn auch die Archonten und die Bovan so wie viele andere Magistraturen άρχαὶ κληρωταί waren, fo blieb boch eine große Menge Aemter übrig, bie burch Wahl beset wurden. Es hat nie einen Staat gegeben, wo eine folde Mannichfaltigfeit von Memtern und Stellen vorhanden war, als bamals ju Athen und wenn man in jener Zeit einen Staatstalenber gefdrieben batte, fo murbe ber einen Umfang gehabt haben, wie für eine große Monarchie. In ben συνωμοσίαις verständigte man sich also barüber, wie biefe Aemter vergeben werben follten, wem man bie Stimme für die Strategie u. f. w. geben wollte. Bei ben Bablen tamen bie Leute beraus, bie ju biesen Parteien geborten. Diese Clubbs leiteten auch bas Gerichtsverfahren. Wenn Giner, ber zu einer folden συνωμοσία geborte, im Bolfsgerichte fag, fo wurde er fcon im Boraus inftruirt, in welchem Sinne er auf bie Bemuther feiner Mitrichter wirfen und wie er urtheilen mußte, um feinen 3med zu erreichen. Go waren bie Kactionen alfo icon auf's Sochfte getrieben. In ber fpateren Beit, in ber bes Demofthenes, hat die athenische Demofratie in vielen 3meigen eine weit regelmäßigere Ordnung angenommen. Sier lie-Ben fich noch Untersuchungen und Erörterungen über bie Beranderungen in der attischen Berfaffung machen, die zwar nicht au einem vollfommenen Resultate aber boch au einem flaren Begriff fuhren fonnen; biefe Untersuchungen find noch nicht gemacht. — Derartige geheime Gesellschaften werden wohl befonders in Erwägung ju ziehen fein, um ben Eindruck jener Unthat zu erklaren. Beil eben folche Clubbs bestanden, fo mochte man benten, es muffe jene Berftorung ber Saulen ein Berfuch fein, in wie ferne man auf Berfcwiegenheit ber Glieber einer Gefellichaft rechnen tonne, und bie Rubrer batten verfuchen wollen, wie weit sie auf die Willfährigkeit und ben unbedingten Geborfam ber Unteren bei einem folden Unternehmen

gablen konnten, indem fie Gegenstände alter Runft und Berehrung gerftorten, eine That, die aller Ordnung zuwider lief.

Nach manchem Herumrathen war bald bie Meinung allgemein, daß Alfibiades der Schuldige sei, und daß er nach der Tyrannis trachte. Man verhaftete sehr Biele und es wurde inquirirt. Man hatte zuerst die Absicht auch Alsibiades zu verhaften, und auch jest noch wäre es für Athen gewiß heilsamer gewesen, wenn Alsibiades damals gleich verhaftet worden wäre und man ihm den Proceß gemacht hätte, als seine nachherige Berfolgung. Aber seine Gegner hatten die Ersahrung gemacht, wie er mit Nisias gegen Hyperbolus widerstanden hatte, und wagten nicht ihn gradezu anzugreisen. 'Man ließ die Flotte absegeln, ohne ihn zu verhaften'.

Da bie Expedition auf bas bringenbste Anrathen bes Alfibiades und trop bes ebenso bringenden Abrathens bes Nifias beschloffen war, hatte man ben ungludlichen Entschluß gefaßt, beibe als Führer für die Unternehmung zu wählen. Staatsgeschäften gelebt bat, fann fich bie Logif biefes Beschluffes beutlich machen, aber barum ift es nicht weniger eine gang unverftandige Logif. Man mußte entweder dem Ginen ober bem Anderen die Anführung geben, nicht beibe Widersacher, die fich nur gegen einen Dritten vereint, aber nicht verfobnt batten, aufammen an bie Spige ftellen. Dan glaubte ben Gegenfat ausjugleichen und Nifias gegen Alfibiades ju unterftugen, indem man zum Ausschlag als britten Felbberren ben tapfern Lamadus bingufugte, ber bie Mengftlichfeit und bas Baubern. bes Nifias überwinden und burch feine große Erfahrung und fein Alter die Tollheit und Tollfühnheit des Alfibiades zügeln follte. So entschied man; ein richtiges Gefühl ber Berhältniffe zeigt aber, daß dies ein unvernünftiges Raisonnement und bas Mittel gang unfinnig war.

Die Expedition war ungeheuer, sie ward nicht allein mit ber größten eigenen Unstrengung gemacht, sondern man bot auch

Bunbesgenoffen baju auf und felbft folde, über welche bie Athener eigentlich fein Recht ber Suprematie batten; befreunbete Stabte, bie gar feine Pflicht hatten; fo tamen g. B. tausend Freiwillige aus Argos bie mitzogen, wie sie öffentlich erflarten, bem Alfibiabes zu Gefallen, und um unter ihm gu bienen 1). Dies erregte ben Berbacht und bie Gifersucht ber Burger mehr und mehr. hundert gang ausgeruftete Galeeren gingen mit, 5100 attische Sopliten 1), 480 Toroten, mehrere Sopliten von anderen griechischen Stammen, eine Anzahl Reiter, mehrere hundert Transportschiffe für Truppen und Lebensmittel, Cavallerieprahme, furz eine Expedition von einer Große und einem Umfange wie noch feine von einem griechischen Stapel ausgelaufen, ging nach Sicilien: nach bamaligen Begriffen Dl. 91, 1. eine unwiderstehliche Macht. Den Spartanern jum Sohne fegelten fie um bie Ruften von Latonita berum, folgten ben Ufern wie Galeeren immer es thun mußten, weil fie nicht fo leicht ben Sturm aushalten fonnten wie bie Rauffahrteischiffe. Die Ga= leeren waren bei einer großen Länge fehr schmal und gingen febr wenig tief, sie wurden also febr leicht umgeworfen und gertrummert, sobald bie Gewalt bes Sturmes bie Rraft ber Ruber überftieg. Daber mußten fie langs ber Rufte fahren für ben Fall eines Sturmes, um bann schnell auf irgend eine flache Rufte beraufzulaufen; Die Rauffahrteischiffe konnten beffer bas bobe Meer und ben Sturm aushalten.

So gelangten sie nach Corcyra und von da gingen fie herüber nach Italien, nach Jappgien, das ein griechisches Land war und damals noch nicht zu Italien gehörte. An biefer

<sup>2)</sup> Die Jahl ift im Wiberspruche mit Thut. VI, 43 aus Plut. Alcibiad. 19 genommen, ber bie Jahl ber argivischen und mantineisichen Sopliten auf zusammen 1000 angiebt. A. b. S.

<sup>2)</sup> Bei biefer Jahl hat R. entweder die Gefammtzahl ber nach Sicilien nach und nach entsendeten Athener, ober die Gesammtzahl ber zu ber ersten Expedition gehörenden Hopliten, Athener und Bundesgenoffen im Sinne gehabt.

Rufte fanden fie ju Tarent feinbliche Stimmung. Da bies eine eraborische Stadt war, so schloß es seine Thore und ben Richt aber fo Thurii, bas nach gang anderen Principien gegründet war ale alle vorhergehenden griechischen Colonieen. Es war nicht bie anoinia irgend eines bestimmten griedischen Ortes und ftellte nicht einen einzelnen griechischen Stamm por, sondern es war eine Colonie von Gefammtgriechenland. Das war auch ber Sinn bes belphischen Drakels, welches bieß: fie follten Apollo als owioris und fich als eine Colonie von gang Griechenland anseben. Daber batten fie auch amolf ovlai: bies ift die Multiplication ber borischen Dreizahl mit ber ioniichen Bierzahl, so wie in Rom bie 3wölfzahl bas Multiplum ber latinischen Dreizahl und ber sabinischen Bierzahl ift; bie amolf ovlai aber waren nach ben verschiedenen Theilen Griedenland's benannt. hier in Thurii fanden bie Athenienser freundliche Aufnahme, bas war aber auch bie einzige Stadt in biefer Begend, weiter fühmarts bas achaeische Rroton mar gwar nicht feindlich, icheute fich aber und ichloß Stadt und Safen. Rhegium und die calfibifden Stadte, die bei ber erften Erpebition ben Athenern befreundet gewesen, waren jest voll Digtrauen und Beforgniß: fie verhehlten fich nicht, daß bie ihnen flammberwandten ionischen Bundesgenoffen ber Athener: Samier, Chier und andere eigentlich beren Unterthanen waren und befürchteten, baß ihnen ein gleiches Schidfal bevorftebe, wenn bie Unternehmung ber Athener gludlich von Statten ginge. fanden sich also bie Athener in biefer hinsicht gleich getäuscht und vermißten die Aufnahme, die fie erwartet hatten. war inbeffen eine Sache, bie noch nichts entscheiben fonnte. Sie gingen vorwärts und famen bis nach Ratana.

Je näher sie an Sprakus kamen, besto gunstiger mußte ihnen die Stimmung sein, benn hier mußte die Antipathie gegen die mächtigen Nachbarn überwiegen, wie Leontini sie gern aufgenommen hätte, wenn es an der Küste gelegen gewesen. So

war in Ratana schon eine bedeutende Partei entschieden für die Athenienser, und so konnte Alkibiades durch eine Kriegslift sich die Thore öffnen lassen und sich der Stadt bemächtigen, mit der Scheingewalt die man Chrenhalber fordert, und sich gern gefallen läßt. Run hatten sie wenigstens einen sesten Punct in Sicilien, und damals hatte Ratana einen schönen Hafen, der nur von der Lava des Aetna zu fürchten hatte.

Die Insel fanden fie sehr zerspalten und getheilt, wenige ber griechischen Stabte hatten fich für bie Spratufaner erflart, bie meiften blieben neutral, was für Athen nur erwunscht fein fonnte. Für Athen erklarten fich inbeffen nur febr wenige; am Bunfligsten waren die siculischen Orte, die eine bittere Nationalantipathie gegen bie sicilischen Griechen, bie Sifelioten, und befonders gegen Sprakus begten. Balb fand man auch, baß bie Egeftaner mit ihren Berbeigungen von großen Schäten und Sulfemitteln betrogen batten; fie batten die athenischen Gefandten mit bem Scheine von großen Reichtbumern getäuscht, und ale fie jest ben Athenern Bablung leiften follten, fand man fic betrogen, und fab daß man von ibnen febr wenig erwarten fonnte. Run berathichlagte man, was zu thun fei? Der richtigfte Entidlug mare gewiß gewesen, geradezu gegen Gyratus ju geben und bies anzugreifen, benn bort berrichte entfesliche Bestürzung und die größte Unrube; Anbanger fonnte man dort freilich nicht erwarten, aber immer boffen einen folden Schreden zu verbreiten, daß man in ber erften leberrafdung Berr ber Stadt werden fonnte. Man batte fich aber menigftens gleich neben ber Stadt feftsegen tonnen, und wenn bie Sprakufaner aus ber Stadt gefommen und gurudgeschlagen worden waren, fo batten folche Bufalle immer febr ante Belegenheit ju neuen Unternehmungen gegeben. 'Das war ber Rath bes Lamachus, aber bie Unfehlussigteit bes Rifias war bagegen, und unbegreiflicher Beife ftimmte auch Alfibiades nicht dem bei'. Alfo acichab es nicht; man verfaunte ben entscheidenben Augenblid

und blieb zu Katana, 'seber Tag aber, ben man bem Feinde gewährte, gab ihm einen Zuwachs seiner Kraft. Und nun zum größten Unglück erschien eben setzt die salaminische Triere mit Beauftragten, die den Alkibiades und einige seiner Freunde wegen Entweihung der Mysterien und Berstümmelung der hermen vor das Volksgericht citirten.

Seit dem Ausbruche der Klotte war nämlich in Athen bas Mißtrauen immer größer geworden und die Berhaftungen batten immer mehr zugenommen. Wie bei ben ebemaligen Berenprocessen, führte eine Berhaftung zur anderen; hatte man Einen auf Berbacht verhaftet, so war ber Berbacht in einigen Tagen Gewißbeit, und man rieth auf die Freunde bes Berhafteten als Mitschuldige. So füllten fich alle Gefängniffe mit Berbachtigen, und feber nur Berhaftete galt icon für überwiesen und schulbig. Das war ein entsetlicher und fo schrecklicher Buftand, daß man fich nur nach einem entscheidenden Gerichte febnte, wenn auch einige Unschuldige babei umfommen mußten, bamit man endlich auf's Reine fame und das Migtrauen aufhörte. Auch glaubte man auf der Spur zu sein. Die Verhaftungen betrafen besonders Manner aus ben vornehmen Beschlechtern; biese Geschlechter bestanden noch fort wie vorber, und wenn sie auch feine Borrechte mehr hatten, betrachteten fie fich boch unter fic noch immer mit bemfelben Stolz wie vor hundert Jahren ihre Borfahren welche die Aemter inne gehabt batten: Da geschah es nun, daß unter biefen die Berabredung getroffen murbe, Beftandniffe zu machen und zu benunciren; namentlich ber Redner Andofibes ergriff bies Mittel. Er felbft hatte fich für feine Ausfagen Amnestie bedungen und machte nun Entdedungen, die ju ber Berurtheilung und Sinrichtung von Bielen führten; bie Folge feiner Denunciationen war, daß man Alfibiades jest für entschieden schulbig bielt und feine Berhaftung beschloß. Salaminia im Lager erschien, konnte er freilich nichts Anderes thun als ihr folgen. Man verfuhr mit Achtung gegen ibn,

behandelte ihn ausgezeichnet und ließ ihn sogar auf seiner eignen Galeere folgen. So'entkam er an der italischen Rüste und 'floh von da nach dem neutralen Elis, sein erster Schritt war also offendar nicht Landesseind zu werden. Als er aber in contumaciam verurtheilt ward und man seine Freunde auf alle Weise verfolgte', wandte er sich nach Sparta, ein unseliger Schritt, der aber nach den Umständen mit Nachsicht betrachtet werden muß.

'So famen die Athener burch ihre eigene Thorheit in's Berberben. Man hatte fich ben Allergefährlichften jum Reinde gemacht, und mit ihm verlor bas Beer in Sicilien bie Boffnung bes Erfolge. Auch machte es auf die Sikelioten ben übelften Eindrud, dag ber erfte Felbherr ber Athener wie ein Berbrecher abgerufen ward'. Auf Nifias' und Lamachus' Schultern lag jest eine Laft, ber ihre Rrafte nicht gemachsen maren. Da ber erfte Augenblid verfaumt worden war, war es schwer zu fagen, was geschehen follte. Daß eine Stadt, fo groß wie Spratus, wenn fie fich vertheibigen wollte, burch eine regelmäßige Belagerung febr fcwer eingenommen werden fonnte, war evident: wenigstens hatte eine Reihe von nicht zu erwartenben gludlichen Umftanden eintreffen muffen, und mit der vorbandenen athenischen Racht war es unmöglich. So machte Nifias ben Bersuch eines coup de main auf Sprakus. Durch eine berühmte Kriegelift lodte er bie Sprafusaner gegen Ratana, bann landete er felbft DL 91, 2. bei Syrafus; bier hatte er ein gludliches Gefecht mit ben Syrafusanern, ale sie von Ratana gurudfamen, ging aber boch felbst wieder gurud. Sein 3wed bei biefer Expedition mar ohne Zweifel nur ber gewesen, fich ber Stadt burch Ueberrumpelung zu bemächtigen, und er jog fich trot bes gludlichen Treffens zurud, weil ihm bies nicht gelungen war. Satte Sprakus damals eine oligarchische Berfassung gehabt, fo daß die Athenienser ihnen batten Demofratie anbieten konnen, fo hatten bie Athener vielleicht in ber Stadt eine Partei finden, und es hatte

10

sich auch bort eine Revolution zu ihren Gunsten entwickeln tonnen, aber Sprakus war im Besitze der Demokratie und ihr
einziges Bedenken war, daß die Spartaner wie sie wohl wußten überall Oligarchie einführten; aber diese Besorgnisse waren
bamals gering. Der Schutzeist von Sprakus fügte es auch,
baß sich in der Mitte der Sprakusaner ein sehr ausgezeichneter
Mann, hermokrates, erhob, der eine Ueberlegenheit an Verstand
und Talent zeigte, die lange Zeit hindurch von seinen Mitburgern ohne Eisersucht anerkannt wurde, freilich nicht bis an das
Ende seines Lebens. Er hat aber den Undank erst dann ersahren, als er schon sein Baterland gerettet hatte. Er war
nebst zwei Collegen mit absoluter Gewalt zur Vertheibigung der
Stadt beauftragt, und er rüstete die Macht der Sprakusaner
mit der größten Einsicht.

Nitias suchte indessen, nachdem er zurückgekehrt war, den Einfluß der Athener auf der Insel und seine Macht immer mehr auszubreiten, so wie seine Streitkräfte zu vermehren. Dies gelang ihm auch, er zog immer mehr und mehr Ortschaften in das Interesse der Athenienser und verstärkte sich mit Hulfstruppen, so daß er endlich glaubte, sich genug gerüstet und verstärkt zu haben, um unternehmen zu können, wozu er ausgesandt war, und vor Sprakus segelte um es einzuschließen. Es war sest vom DI. 91, 2. Anfange des peloponnessischen Krieges an das sechzehnte Jahr, wovon sechs im Frieden mit Sparta vergangen waren.

Als Nifias gelandet, war alle seine Hoffnung auf Blotade gebaut. Er hätte nach dem ersten unerwarteten Angriff nicht mehr zurückgehen sollen und schon damals versuchen muffen, die Stadt so viel als möglich einzuschließen, denn er war gewiß erschienen, ehe die Stadt gerüstet und mit Borräthen an Lebensmitteln zureichend versehen. Nun aber hatten die Spratusaner eine Warnung bekommen und natürlich so viele Borräthe zusammengebracht als möglich war. Die ganze Gegend von Sprakus ist Felsengrund mit einer sehr leichten Erde

oberfläche, die Gegend ift jum Theil burch Rlufte gerriffen, es find nicht Sügel sondern fleine Plateaus, die burch ziemlich tiefe Klufte von einander getrennt sind, worauf sich allmählich bie verschiedenen Stadtiheile von Sprafus gebildet hatten. In ber Entfernung von einer ftarfen halben beutschen Meile vom Seeufer zieht fich eine Sugelreibe fort, ungefahr parallel mit bem Seeufer, Die fich eine balbe Deile weit erftredt, und bann auf beiben Seiten verflacht. Dies find bie Eninolal, die fo oft in ber fprakufanischen Geschichte vorkommen. 218 Bilb fonnen Sie fich bas Borgebirge bier bei Bonn benfen: nur muffen Sie sich bie Epipolae nicht in berfelben gange, sonbern in ber Ausbehnung von nur einer halben Meile und an beiben Seiten verflacht vorstellen. Auf biefer Sobe batten bie Sprafusaner ein Fort angelegt, um bie Athener ju notbigen, ihrer Circumvallation einen so großen Umfreis zu geben, daß es ihnen un= möglich wurde, die Stadt einzuschließen. Die erfte Unterneh= mung ber Athener mußte also auf biese Eninolai gerichtet fein, und fie gelang vollfommen; bie Athener bemeisterten fich gludlich ber Sobe und nahmen fie jum Mittelpuncte ihrer Opera-Sie zogen jest von biefem Centrum als ber Spige eines Triangels auf beiben Seiten eine gerabe Linie nach bem Meerbufen bin, um die Bufuhr abzuschneiben. Sie tonnten Sprafus nicht von allen Seiten einschließen, jedoch schnitten fie bie meifte Aufuhr an Lebensmitteln ab; fie hatten fich eines Safens neben Sprafus bemächtigt, fich bort verschanzt und von ba aus schnitten fie bie Bufuhr von ber See ab. Jest fam es nun barauf an, die Linien zwischen ber Stadt und ben Eninodais ju vollenden. Das aber vereitelte hermofrates, indem er eine Gegenlinie gegen bie Athenienser von ber Stabt aus jog, welche bie gerade Linien, welche bie Athenienfer gieben wollten, durchschnitt. Die geschicktefte Art eine Feftung ju vertheibigen, befieht barin, bag man mahrend ber Belagerung bem Beinde eine Menge neuer Schwierigkeiten in ben Weg legt, wie 3. B. Carnot als er 1814 in Antwerpen eingeschlossen war, vor der Stadt neue Schanzen anlegte und die Krast der Feinde ganz auf diesen Punct richtete; wie General Gneisenau bei der Bertheidigung von Kolberg. In derselben Weise sind die Ar= beiten des Hermokrates zu versiehen, und sie hatten vollkom= menen Erfolg. Der Versuch der Athener, ihre Linien zum Be= huse der Einschließung zu ziehen war vereitelt, und sie mußten ihren Plan zur Einschließung ausgeben.

Bei alle bem, obgleich bie Athener nicht viel Erfola batten, war inbeffen bie Lage von Sprakus nichts weniger als tröftlich Es außerte fich in ber Stadt febr beftiges Diffvergnugen; es murbe bies auch vielleicht zu einer Emporung geführt haben, und die Regenten wurden genothigt worden fein, den Athenern Borichlage zu machen, auf welche Nifias und bie Athener fehr gerne eingegangen waren. Sprafus batte einen febr leidlichen Frieden erhalten fonnen, und Athen murbe frob gewesen sein, so aus biefer Lage herauszukommen. Die Sprafusaner wurden bem Bundniffe mit ben Peloponneffern baben entfagen muffen, die Leontiner wurden wieder hergestellt, ibr Bebiet ihnen geräumt worben fein, und bie übrigen Stabte, wenigstens die calfidischen wurden die Sobeit der Athenienser jest anerkannt haben. Dies ware ein gludlicher Ausgang für bie Athenienser gewesen, es war für sie um so bringender Frieben zu machen, ba bie Spartaner ben Rrieg auf bie Unreigung bes Alfibiades wieder erneuert batten.

Allibiades nämlich, wüthend über die Schmach, die seine Baterstadt ihm angethan, hatte sich den Spartanern ganz in die Arme geworsen; er forderte sie auf, den Krieg zu erneuern und überzeugte sie, wie die schlechten Erfolge des Kriegs von ihrer Ungeschicksichkeit herrührten. Er wies ihnen eine neue verderbliche Art des Krieges an, und zeigte wie ein glücklicher Erfolg nicht ausbleiben könne, wenn sie einen bleibenden Posten an einem sesten Puncte in Attika selbst besetzen, und nicht wie

Hier beginnt die zweite Halfte des peloponnesischen Kriegs. Der neue Krieg, der jest folgt, heißt bei den Alten der dekeleische Krieg, πόλεμος Δεκελεικός wie der erste πόλεμος Αςκιδάμιος genannt wird; der Name des peloponnesischen ist erst später in Gebrauch gekommen. Die Zeitgenossen haben beide Kriege als verschiedene betrachtet. Wie weit diese Meinung gegangen ist, ersehen wir aus Thukydides, welcher ausbrucklich demonstrirt daß es doch ein und derselbe Krieg gewesen.

In Spratus traten nun Ereignisse ein, die den Gang der Beltgeschichte anderten, nämlich die Ankunft bes Gylippus von Sparta und die erfte hulfe von Korinth.

Die Ankunft bes Gylippus in Sprakus ist eins von ben 53. B. Ereignissen, wo ein Moment über die Schickfale ber ganzen Dl. 91. 3, Welt für lange Jahrhunderte entscheidet. Man hätte die Versbindung zwischen Sprakus und Griechenland bei der Blokade für ganz abgeschnitten halten sollen, und es schien unmöglich, daß überhaupt hülfe in die Stadt eingebracht werden könnte. Wie es aber bei seder Blokade geht, es kam eine korinthische Galeere nach Sprakus und der Kührer derselben brachte

bie Nachricht, bag Gylippus auf bem Wege nach Sprakus fei. Das machte eine Senfation, welche bie Stimmung icon veränderte, aber ware er nicht balb felber erschienen, fo wurde biefe Senfation fruchtlos gewesen sein; er tam aber balb. Gvlipp war nach Italien gefommen und ging von bort gludlich nach Sicilien binuber; batten bie Athener die Ueberfahrt von Rhegium nach Meffana beffer bewacht, fo hatte wohl feine Anfunft gehindert werden fonnen; er fam aber auch bier gludlich vorüber. Seine Ankunft in Sicilien war fo entscheibend, wie Napoleon's Rudfehr von Aegypten nach Franfreich: mare biefer von ben Englandern aufgefangen worden, fo murbe bas Schidfal von gang Frankreich und bas Schickfal ber Welt überhaupt burchaus anbers entschieden worden fein. Mit bem Kalle bes Directoriums wurde etwas gang Anderes entstanden, Frankreich ohne Napoleon überwunden worden fein, und eben fo, wenn Gylipp nicht nach Sicilien gefommen ware, batte Sprafus mit ben Atheniensern einen Frieden nach bem Bunfche ber Athener Gylipp mußte einen weiten Umweg machen, er aeschloffen. ging langs ber nördlichen Rufte nach himera, bort fant er bie Gemuther für die Sprakufaner gunftig gestimmt obgleich bie Stadt halfibifch mar.

Er zeigte sich schon von Anfang an höchst gewandt und einsichtsvoll; von himera aus unterhandelte er mit den Selinuntiern und anderen Städten und bilbete hier eine Macht zum Entsat von Syrakus. Das hätte nicht gelingen mussen, obzgleich die Circumvallation von Syrakus noch nicht ausgeführt war, wenn Nisias sich nur unternehmender gezeigt hätte. Nisias hätte dem Gylippus entgegengehen und ihn zurückschlagen sollen; aber, wie es scheint, er wagte es nicht, und so kam Gylipp im Angesicht der athenischen Truppen nach Syrakus, rückte von da aus wieder gegen die Athener vor, und mit sicherer Ueberzeuzung des Erfolges ließ er ihnen sogleich einen von den Ansträgen machen, die in der Geschichte erschütternden Erfolg auf

bie Gemüther haben: er ließ ihnen einen Waffenstillstand anbieten, wenn sie Sicilien sogleich verlaffen wollten. Die Einsichtigeren der Athenienser betrachteten das gewiß nicht als Hohnsprecherei, sondern als Folge des Bewußtseins und erkannten bie drohende Gefahr.

Durch einen Ausfall bemächtigte er sich balb wieber ber Festen, welche die Athenienser auf den Höhen Eninolai einsgenommen hatten, und wie er dieser Meister war, war der Gesbanke gänzlich vereitelt, eine Circumvallation um die Stadt zu ziehen. Rach diesem Erfolge, worauf er dann noch mehrere Schanzen anlegte, war die Berbindung zwischen Sprakus und dem Innern der Insel gänzlich frei, und die Athener waren auf die linke Seite — wenn man von der Stadt aus nach Sicilien sieht — der Operationslinie an der südwestlichen Seite der Stadt beschränkt.

Sier nun am Eingange bes hafens legten bie Athener eine Reftung auf bem Plemmyrium an, um fich bie Ginfahrt in ben hafen frei zu halten, ber große hafen von Sprafus macht einen bedeutenben Bogen, an bem einen Enbe liegt bie Infel, auf dem anderen bas Plemmyrium. Er hat mit ber Bai von Toulon große Aehnlichkeit, und ber Berluft bes Plemmyrium bat für die Athener dieselben Kolgen gehabt, wie für die Englanber, bag General Dugommier fie von ber Sobe trieb. Den Untergang ber athenischen Expedition, Gefecht für Gefecht bei Spratus muffen Sie im Thutybibes nachlesen: wenige Ereig= niffe in ber Gefdichte find auf eine fo fcmerglich feffelnde Beife erzählt, wie diese Begebenheiten bei Thutybides. hier alle ein= gelne Gefechte bergugablen welche bie Athener gu Grunde richteten, wurde ju lange bauern. Wenn ich in ber Erzählung bes peloponneficen Rrieges auch ausführlich gewesen bin, wozu mich bie entscheibende Bichtigfeit beffelben veranlagt, so erftredt fich biefe Ausführlichkeit boch nur auf bie hauptmaffen. Dabei können Sie Thukybides nicht genug lesen und wieder lesen.

3ch gebe also nur bie Sauptmomente in ben Gefechten unter ben Mauern von Sprakus. Ein hauptmoment ift nun, bag nach bem erften Erfolge nicht bloß die Gewandtheit und Tapferfeit bes Gylippus bie Syrafusaner forberte, sonbern auch [von biefer Zeit an] bas Glud ihnen außerft gunftig mar und fie felbft muthiger wurden. Bugleich icheint es, bag bie Athenienser in ihrer Wachsamkeit um so mehr nachließen je mehr ihre hoffnung und ihr Muth fiel. Die athenische Armee und Flotte befanden fich in bem Buftande, ben man im Frangofischen démoralisé nennt; es war ein Zustand, wo bie Rraft ber Sub= ordination, die Ehre und bas militairifche Pflichtgefühl ihre Macht verlieren, wo ber Solbat vergißt bag er als Theil bem Bangen angebort, und aufhort ben großen 3med im Auge gu behalten, sondern nur an sich benkt, nur darauf bedacht ift. fich zu rachen, zu plundern, zu entweichen. Diese Demora= lisation war sowohl in der Flotte als in der Armee des Nifias eingeriffen, die Truppen hatten feine Disciplin und hingen ber Plunderung und Nebendingen nach. Bugleich zeigte fich bie Unvollfommenheit einer bemofratischen Berfaffung, wo ihr nicht wie bei einzelnen großen Entschluffen burch bas Gemuth abgebolfen werden fann; bie Expedition war mit großen Anftrenaungen ausgeruftet, nun aber ward fie ihrem Schidfale überlaffen, und bie Athener liegen fie mehr und mehr ermatten ohne ihr Berftartung zu fenben.

Durch biese Schlaffheit ber Athener gelang es ben Peloponnesiern, vorzüglich durch Betrieb der Korinthier, eine Escabre in den Hasen von Syrakus zu bringen, und die Syrakussauer geführt von ihrem herrlichen Anführer Hermokrates und dem großen Feldherrn Gylippus eilten sett mit Macht, sich auch zur See schlachtsertig zu machen, um einen entscheidenden Schlag zu führen, ehe die Athener Berstärkung erhalten konnten. Die attischen Schiffe waren nicht auf die Dauer von trockenem Holze gebaut, faulten sehr leicht und konnten nur erhalten wer-

ben, wenn fie auf bas land und unter Dach gebracht wurden. Da fie nun bier immer im Safen liegen mußten, so batten fie sehr gelitten. Die Mannschaft war außerst bemoralisirt, viele barunter Sflaven und von biefen hatten fich bie meiften verlaufen. Richtsbestoweniger faben bie Sprakufaner ein, bag fie ber Seetaftif ber Athener und ihrer Geschicklichfeit im Manoeupriren nicht die Spige bieten konnten, und beghalb suchten fie ihre Schiffe jum einfachen roben Rampfe angemeffen einzurichten, indem fie fie weit ftarfer machten, allein auf bas Busammentreffen in ber Schlacht berechnet. Nachbem fie ichon einige fleine Berfuche gemacht hatten bie übel abgelaufen waren, unternahmen fie jest einen schnellen Angriff auf die athenische Rlotte in Dl. 91, 4. ber großen Bai, und biefer gelang ihnen fo, daß bie Athenienfer zu ihrer größten Berzweiflung eine bebeutenbe Babl ihrer Schiffe verloren. [Schon vorber] hatte Gylippus bas Fort Di. 91.3. ber Athener am Eingange bes hafens eingenommen; bie Spratufaner befagen nun ben Eingang ber Bai von beiben Seiten, und ba bas lager ber Athener im Inneren berfelben war, fo waren fie vom Reinde eingeschloffen.

Diese Lage war schon eigentlich verzweifelungsvoll, es war bie höchste Zeit sich zu entfernen. Nikias war in einem traurigen Zustande, seine Gesundheit litt sehr und er war in der höchsten Angst, die sich begreifen, wenn auch nicht rechtsertigen läßt, daß die Demagogen ihn für den unglücklichen Ausgang der Unternehmung verantwortlich machen würden, zumal da er die Anschläge des Lamachus vereitelt hatte. Er hatte aber bisher immer Glück gehabt, und rechnete sest abergläubischer Weise darauf daß sein altes Glück ihn herausziehen werde. Er schrieb nach Athen, stellte seine Lage den Athenern vor und zeigte ihnen seinen traurigen Justand; seine Berichte waren aufrichtig: er dat das attische Bolk, ihn zurückzurusen wenn sie Mißtrauen in ihn sesten, stellte seine Krankheit vor; auf seden Fall begehrte er große Berstärkung. Diese ward auch wirklich

gesandt unter dem ausgezeichnetsten Feldherren den Athen damals besaß, dem Demosibenes, Sohn des Alkisthenes, der eine Zeit lang verbannt gewesen war, und unter Eurymedon mit 73 Galeeren, einer großen Anzahl Transportschiffen, 4 oder 5000 Hopliten und sehr vielen leichtbewaffneten Truppen.

Ale Demofthenes ankam, ungehindert von ber fprakufani-DI. 91, 4. schen Flotte in die Bai einsegelte und also die Obergewalt ber Athener auf ber See wieber berftellte, überzeugte er fich von ber hoffnungelofigfeit des Unternehmens und ftimmte bafur bie Belagerung aufzuheben, und bas Beer jest, ba man es noch mit Ehren fonne gurudzuführen. Rifias aber ftimmte entichieben gegen biefen Beschluß; er hoffte ben Rrieg auf bie Lange burchfegen ju tonnen, und bie Sache burch Bogern gunftiger gu machen, rechnete noch auf Berbindungen in ber Stadt; er hoffte besonders auf Spaltungen in Sprakus, 'ba hermokrates eine große Partei gegen fich batte', und vertraute zu viel auf ben möglichen Reib und Gifersucht ber Sprafusaner gegen ben Fremben, ber gewiß manchmal imperios fich betrug. Go glaubte Nifias gewiß, es werbe gelingen und ftimmte in biefem Sinne entschieden gegen ben Borfchlag bes Demofthenes, ber [beffer ] einsab, in wie schlimmer Lage sie sich befanden. rieth Demofthenes ju einem fühnen Angriff auf die Epivolae, ber fo ungludlich er ablief, bennoch gewiß ber einzige richtige Entschluß mar. 3ch fann auch nur seiner Meinung fein, baß man teine andere Wahl hatte, als entweder die Belagerung aufzuheben ober wenn man bas nicht wollte Alles anzuftrengen, um fich wieder in den Besit ber Eninolai gu fegen. Da ber Ausgang ungludlich war, fo giebt man gewöhnlich bem Demoftbenes entschieden Unrecht, ich mochte aber fragen, was anders ju thun war, wenn man nicht zurudgeben wollte? bazu fam, bag wie bie Begend um Syrafus höchft ungefund ift, bie Sumpffieber fich jest mit bem Sommer in ber athenifden

Armee schrecklich einstellten und gewaltig ausbrachen. hier war feine Wahl mehr.

Der Sturm auf die boben Eninolal mare wirklich beinabe gelungen; man batte icon ben wichtigften Punct eingenommen und die gange Position murbe erobert worden fein, wenn nicht bie Athener burch bie Unbefanntschaft mit ber Gegend und burch bas Mondlicht getäuscht in Berwirrung gerathen waren. Es war eine mondhelle Nacht, allein bie tauscht eben fo wie bie Dunkelheit. Rachbem fie fcon von Punct gu Punct vorgebrungen waren, ging es ihnen wie Ronig Friedrich bei Runersborf, ber auch fo lange vorbrang und nach Eroberung aller Puncte nur einen nicht überwältigen konnte und bann ben Rudzug befahl, als keiner mehr möglich war, sonbern nur gangliche Flucht und Rieberlage; fo feste auch Demofthenes feine Angriffe auf einen festen Punct wo die Boeoter ftanben fo lange fort, bis feine Truppen bei bem wiederholt mißlungenen Sturme von einem panischen Schreden ergriffen wurden. Die Boeoter widerfetten fich fraftig und warfen die Athener gurud; biese erneuerten ben Angriff, und mehrere Truppen aus ber Stadt fammelten fic nun bei bem Biberftanbe ber Boeoter; 'bie Athener wurden fingig, viele fturzten in Abgrunde, die argivischen Bunbesgenoffen als Dorier wurden fur Feinde angefeben, es entftand bie fcredlichfte Bermirrung und' bie Athener wurden ganglich geschlagen. Sie verloren ein paar tausend Mann, ein ungebeurer Verluft zu bamaliger Zeit und eine große Menge wurde gang zersprengt; bie Uebrigen sammelten sich nur als Fluchtlinge im verschanzten Lager.

Nach diesem Unglud war keine Frage mehr, daß man die Unternehmung aufgeben muffe, und daß nur noch an Aufbruch zu benken sei, und jest stimmte auch Rikias für den Rüdzug. Zum Unglude Athen's trat aber in der Nacht vor dem Tage an dem man aufbrechen wollte eine Mondfinsterniß ein, und nur verzweifelte fast der abergläubische Rikias, er sah darin ein so

ungludliches Omen, daß er fich nicht bewegen ließ in die Giniciffung ju willigen; es mußte nun nach bem Ausspruche ber Babrfager breimal neun Tage gewartet werben, bamit bas Un= glud feine Rolgen verlore. Diefe Beit benutten bie Syrafufaner, um ben hafen von Sprafus, vom Plemmprium bis nach ber Nasos, mit Blockschiffen (vaisseaux amarrés) zu sperren, bies find Schiffe, bie auf Bloden festgelegt und mit Retten verbunden wurden, fo jedoch, daß in der Mitte eine ichmale Durchfahrt war burch bie ihre Flotte in einer langen Linie fich burchziehen fonnte, um mit den Athenern zu fampfen und fich wieber jurud ju zieben. Noch war jum Unglude ber Athenien= fer eine Verstärfung von Peloponnesiern angekommen. Bearbeiter haben sich gewundert, daß diese vom Peloponnes nach Cyrenaica übergegangen, an ber Rufte von Africa bingesegelt und bann nach Sicilien binübergefommen waren. Run hat man weislich gefragt, welche Thorheit bas gewesen, warum fie boch einen folden Umweg gemacht batten. Es war aber teine Thorheit: nach ber Beschaffenheit ber Galeeren mußte man lange ber Rufte fegeln; waren fie aber an ber Rufte von Epirus und Italien gefahren, fo murben fie ben corcyraeifden und athenischen Schiffen bei Naupaktos und Corcyra in bie Banbe gefallen fein, alfo lief man über bas Deer hinuber nach ber africanischen Rufte um bie Athener zu täuschen, wie Rapoleon als er aus Aegypten nach Frankreich ging, ben Abmiral Gantheaume zwang, fich bicht an ber Rufte von Africa zu balten, überzeugt bag bie Englander ihn ba nicht suchen murben. Man wagte bei biefer Expedition allerdings, aber man wagte gegen bie Elemente, nicht gegen bie Feinde und ber Erfolg mar alanzend. Bon Cyrenaica gingen fie nach Malta und von ba nach Sicilien. Die Karthager haben die Expedition gewiß eber beförbert, benn sie saben bie Unternehmung ber Athener mit großer Eifersucht. Indem bie Sprafusaner ihre Schiffe burch die enge Durchfahrt in den hafen eingeben ließen, so batten

fie hernach auch eben so gut ben Weg wieder herauszusegeln und fich hinter ben Blockschiffen wieder in Ordnung aufzustellen.

Die Athener versuchten als sie endlich aufbrechen konnten, die Linie der Blodschiffe zu durchbrechen und dies fürchterliche Unternehmen wäre beinahe gelungen, aber ihre Schiffe litten dabei ausnehmend und die Sprakusaner unterflüt von den Korinthiern griffen jest die Athener mit einer solchen Entschlossenheit an, die athenischen Schiffe hatten so viel gelitten und die Besatung durch Krankheit so viel erduldet, daß diese den Kampf nicht bestehen konnten. Die athenische Flotte ward jest in einer sammervollen Schlacht ganzlich geschlagen, viele Schiffe erobert und versenkt und die entkommenen mußten sich in klägslichem Justande aus's User werfen.

Nach diesem Schlage war für die Uebriggebliebenen nichts Anderes zu thun als 'zu lande' aufzubrechen und sich wo möglich nach Ratana burchzuschlagen. Sie wollten fich ba feftsegen um von da aus den Krieg im Inneren gegen Spratus fortzuführen; fie wollten einen verzweifelten Freibeuterfrieg aushalten, um ihr Leben theuer zu verfaufen und vielleicht auch andere Umftanbe berbeizuführen. Es war auch nicht unwahrscheinlich, bag wenn bie Athener in ber Lage waren bag fie Sulfe suchten, manche Stabte fich für fie erflart haben murben, die fonft eiferfuchtig waren. Auf jeden Fall aber hatte man augenblicklich aufbreden und gurudlaffen muffen was man nicht fogleich forthringen fonnte, ba bie Sprafusaner und Peloponnesier in biefer Racht fich trunken ber Freude überließen. Das fchlug Demofibenes vor und biefer Entschluß lag gang nabe, aber Rifias ließ fich durch eine verratherische Botschaft bes hermofrates Wahrscheinlich ift er auf biese Weise oft hinter's Licht geführt, und auch bie früheren vorgespiegelten Berbindungen auf die er rechnete, waren lauter Betrug. hermofrates lief ibm rathen, nicht übereilt aufzubrechen, sondern fich jum Abzug

zu rüsten; die Sprakusaner wurden noch vier und zwanzig Stunden hingehen lassen, ehe sie Etwas unternähmen, sie sollten Alles abbrechen und nichts zurücklassen, was sich retten ließe. Risias ließ sich durch diese List verleiten und wartete. Als nun die Athener endlich ausbrachen, fanden sie die Wege besetzt und abgeschnitten, die Pässe gesperrt, die Straßen unwegsam gemacht und so nach einer Reihe von traurigen Gesechten, in denen der Zustand immer sammervoller ward, wurde das heer in zwei Colonnen auseinander gerissen; die eine unter Demosthenes verzirte sich und ward durch Wangel an Wasser genöthigt in klägslichem Zustande die Wassen zu strecken. Das Leben ward ihnen von den Sprakusanern zugesichert. Balb darauf war auch das heer des Nisias genöthigt, sich zu ergeben.

Die Führer ber Sprafusaner zeigten nun burch bie größte Unmenfdlichkeit, wie unwürdig Sprafus eines folden Sieges Ungeachtet aller Busagen bag ihnen bas Leben geschenft fei, wurden Demofthenes und Nifias gesteinigt auf ben Rath bes Diofles, gegen bas Andringen bes hermofrates, ber auch als Sieger wie ein großer Mann erscheint. Dem Gplippus war biefe Entscheidung unangenehm, er batte bie Befehlshaber gerne aufgespart und nach Sparta gefandt, theils als Mittel einer Unterhandlung, theils als Tropaeen. Die Bunbesaenoffen und Stlaven ber Athener murben als Rnechte verfauft, bie athenischen Burger in bie Steinbruche geworfen, wo fie 'auf bie allerbarbarischste Weise behandelt wurden und' meistens auf bas Elenbeste umfamen. Nur ein kleiner Theil wurde von mitleidigen Syrafusanern gerettet und von biefen als hauslehrer und haussflaven angenommen.

Diesen gewaltigen Erfolg verdankte Sprakus und Sparta zwei ausgezeichneten Männern von sehr verschiebener Art. Gplippus war ber Sohn bes Rleandribas, eines Mannes, ber zu seiner Zeit als Felbherr sich sehr ausgezeichnet hatte, aber wegen seiner Unredlickeit übel berusen war, indem er sich in früheren attischen Kriegen verlauft und, weil er ben Zug vereitelt hatte, nachher vor Gericht gestellt und verurtheilt worden war; er brachte sein Leben als Verbannter zu Thurii zu. Sein Sohn Gylippus war eben so ausgezeichnet als Feldherr, gewiß einer der größten, den die griechische Geschichte kennt, aber er war auch von derselben gemeinen Habsucht beseelt wie sein Vater. Das bewies er nachher indem er, als Lysander ihm nach der Einnahme von Athen die erbeuteten Schäße anvertraute, die nach Sparta gebracht werden sollten, diese Schäße auf eine gemeine und niedrige Weise geradezu bestahl. Er wurde deswezgen vor Gericht gestellt, und ohne Gnade verurtheilt; er ward verbannt und beschloß sein Leben in der Verbannung wie sein Vater.

Hermofrates bagegen war gleichfalls groß als Relbberr, aber zugleich ein murbiger, trefflicher Mann, wie er fich ja auch ber Mighandlung ber Athener so fehr widersett hatte. weiterhin als Befehlshaber ber Galeeren, welche bie Sprafusaner ben Peloponnesiern nach Rleinasien ju Sulfe fandten zeigte er fich als ein geschickter gubrer, ber feine Pflicht eines guten Keldberrn verfäumte. Aber feine Widerfacher, eben bie Saupter ber blutburftigen Partei betrieben es, bag er gurudgerufen und verurtheilt warb. Er entfernte fich nun im Gefühle feiner eignen Rraft und benahm fich als großer Mann in biefen Umfanben, indem er feine Rache an seinem Baterlande fucte und bie iconfte baburch nahm, bag er feine Mitburger beschämte und eine Sehnsucht nach fich unter ihnen rege machte. unvig für bas vergoffene Blut ber Athener, für bie Unthat an ben Gefangenen ließ fich nicht lange erwarten. 3m Anfange bes vierten Jahres ber 91sten Olympiade war die Ratastropbe geschehen und schon in ber 92ften Olympiade waren bie Rarthager auf Sicilien gelandet, hatten Selinus, himera, Agrigent eingenommen und gerftort und erschienen vor Sprafus. Wibersacher bes Hermotrates, die jest in Spratus an der Spise

ftanden, benahmen sich so elend, daß ein Unglud bem anderen auf dem Fuße folgte. Jest erschien nun hermokrates zu hulfe

abnlich wie ber Comes Marcellinus im funften Jahrhundert, einer von den wenigen ausgezeichneten Mannern im westlichen Reiche, ber geächtet in Sicilien auftrat und von bier aus Italien, bas Land welches ibn geachtet, fo lange er lebte gegen bie Unternehmungen ber Banbalen vertheibigte. Go fammelte auch hermofrates eine fleine Schaar Schiffe und Solbaten und erschien mit diesen in himera, welches die Rarthaginienser ein= geafdert batten, machte im Ruden ber feindlichen Armee bie fühnften Unternehmungen, that ben Rarthaginiensern unglaubliden Abbruch, sammelte bie unbegrabenen Bebeine ber Schlachtopfer ber farthaginiensischen Grausamfeit und bestattete fie: bei ben Griechen nicht bloß eine ruhmliche Sandlung bes Gefühle, sondern eine fromme handlung. Sein ganzer Ehrgeiz trachtete barnach, daß ihn fein Baterland wieder aufnehmen follte, aber bas fonnte er nicht erlangen, so elend auch seine Wiberfacher bort regierten. Er führte immer ben Rrieg gegen bie Rarthager fort und als ihn endlich fein Bug gegen biefe bis unter bie Mauern von Sprafus gebracht hatte, wurde ihm zwar burd einige Freunde ein Thor ber Stadt geöffnet, und er fam in biefelbe: aber ba fürchtete man angeblich seinen Ehrgeig; Alles ergriff bie Baffen gegen ihn ber allein fie gerettet batte, es DL 93, 1. entftand ein Gefecht, und er fiel auf ber ayoga ber Stabt, für bie gang allein er gelebt und gestritten hatte. Dies thaten bie Sprakusaner, bie fogleich barauf ben Dionpfius willig als στρατηγός αὐτοπράτωρ ermählten, einen allerbings bebeutenben Mann, aber einen abicheulichen Tyrannen. Bielleicht machte Bermokrates auch Anspruch auf die Herrschaft, aber er war ein gang anderer Mann. Das ift ber Reib, ber mabrhaft ausge= zeichneten Mannern nie fehlt.

Digitized by Google

## Der beteleifche Rrieg.

In Athen, wo früher Angst und Beklemmung war, versbreitete jest die Nachricht vom Untergange der Expedition einen Schrecken, gewiß noch größer, als etwa die Schlacht von Cannae in Rom, oder die Schlacht von Jena in unseren Tagen. Eine Niederlage wie diese, nach der man gar nichts mehr hat, wosurch man das heranströmende Unglud zurüchalten könnte, wo nichts mehr den Sieger aushält, ist auch die entseslichste Lage, die Menschen erfahren können. Benigstens an 40,000 Bürger, Bundesgenossen und Sklaven waren umgekommen, und darunter können leicht an 10,000 athenische Bürger gewesen sein, und zwar meist ans den reicheren, gebildeteren Ständen. Die Blüthe des athenischen Bolkes war umgekommen wie bei der Pest. Welche Masse von Staatsvermögen untergegangen war läßt sich nicht sagen. Die Flotte war verloren'.

Die Folgen blieben auch nicht aus. Man sah voraus, daß Chios, welches schon lange gewankt hatte und sehr mißlich gestimmt war, diesen Augenblick benutzen würde um abzusallen und dasselbe erwartete man von den ionischen Städten Asien's, von denen Athen so große Einkünste hatte. Man sah voraus, daß die vier Inseln Lesbos, Chios, Samos und Rhodus augenblicklich abfallen würden. Die Spartaner lagen im Lande zu Dekelea und verheerten von dort aus weit und breit das släche Land; man konnte nicht anders als unter starker Bedektung sich an die Küste wagen. Wenn auch in manche Gegend das ganze Jahr hindurch kein Spartaner kam, so war man doch nirgends sicher als in den sestenden. Dieser zustand hatte aber nun schon ein Jahr gedauert'. In dieser schrecklis

11

chen Lage zeigte das athenische Bolk sich so unbeugsam, wie die Römer nach der Schlacht bei Cannae. Wäre damals ein einziger großer Mann in Athen gewesen, dem sie das Ganze hätten anvertrauen können, so hätte vielleicht noch mehr geschehen können; bewundernswürdig ist aber, daß obgleich dieser sehlte und nur mittelmäßige Leute vom zweiten und dritten Range da waren, dennoch so viel Zweckmäßiges geschah um der Noth zu begegnen. Die kleine Zahl Schiffe, welche die Athener noch an verschiedenen Puncten zerstreut hatten zog man schnell zusammen. Alles kam darauf an der Bundesgenossen Herr zu bleiben, sonst war Alles verloren ).

Der ungludlichste Umstand für die Athener war, daß Alkibiades sich jest 'als Landesfeind' bei den Spartanern befand. Denn er brachte in die Unternehmungen der Spartaner das Element hinein, welches ihnen früher durchaus gefehlt hatte,

Energie und Gewandtheit, er trieb fie an ju Unternehmungen und bestimmte fie, jest eine Flotte nach Jonien zu fenden. Diese erfte Alotte verfehlte burch Ungeschidlichfeit ihren 3wed, fie mußte in ben hafen einlaufen, und es ichien biefe gange Unternebmung icheitern ju wollen. Aber Alfibiabes machte bies erfte Miglingen gang unichablich; mit wenigen Schiffen ging er felbft nach Chios und Jonien hinüber und verfündigte bort, biefe DI.91. 4. Schiffe feien nur Borlaufer einer größeren peloponnefifden Klotte die ihnen bald folgen werde: sie sollten jest von Athen abfallen. In diesem Glauben emporten sich auch die Chier und vereinigten ihre bedeutende Seemacht mit ben Peloponnellern: biese hatten nun icon eine binreichend ftarte Macht um ben athenischen Galeeren begegnen au tonnen. Jest gingen bie Delovonnesier auf bas feste Land von Jonien über und bier fielen ihnen die Orte ju, die in bem feltsam amphibischen Berhaltniffe ber Abhangigfeit von ben Athenern und ben Perfern jugleich

<sup>1)</sup> Im vorftehenben Abfat ift bie Reihenfolge ber Gate mehrfach abgeanbert. A. b. S.

standen. Obgleich die Abgaben von diesen Orien regelmößig im Berzeichnisse der Perfer eingetragen fianden, als dem Könige gehörend, trugen sie dieselben meist nicht an die Verser ab, sondern bezahlten sie an Athen. Erpthrae, Teos, Miletus sielen eine Stadt nach der andern den Pelaponuesiern zu. Diese aber schlossen nun Berträge mit Tissaphernes im Ramen des Königs von Persien — Darius war damals Großherr — und für sich selber als Satrapen, und opferten ihm die assatischen Griechen auf.

Diefe Berbindung Sparta's mit ben perfischen Statthaltern 54, 21 Tiffaphernes und Pharnabagus und burch fie mit bem Sofe zu Sufa war bas, mas unter ben jegigen Umftanben ben Athenern Die größte Gefahr brachte. Die Athener waren ber Gegenstand der Antipathie und der unverföhnlichen Abneigung für die Perfer; sie batten fich nie darüber getäuscht, daß ihre eigentslichen Biderfacher in Griechenland die Athener waren, und fürchteten fich vor ihnen, vor den Spartanern nicht. Sie wuße ten, bag bie Athener nicht nur bie Infeln, sondern auch bie Stabte auf bem feften lande ihnen entziehen wurden und fürchteten fich vor einer Seemacht. Go fanden fie fich mit ben Spar= tanern jusammen, und biefe icamten fich nicht, mit ben Berfern einen Subfibientractat ju unterhandeln, woburch Tiffaphernes im Ramen bes Konias ben Beiftand ber phoenicischen Flotte und große Subfibien gur Besoldung ihres heeres verfprach, fo bag fie in allen griechischen Gewässern mit perfischem Solbe schiffen konnten. Dafür begaben fie sich ihrerfeits im Ramgn ber Griechen aller Aufwruche auf bie Freiheit ber griechischen Stähte in Mien. Der Bertrag ging ungeheuer weit: alles ganb, meldes bem großen König ober feinen Vorfahren zugehört hatte in gang Affen, erkannten und ficherten fle ibm gu. Richt blod ber Krieben bes Antalfibas ber von den Rhetoren getadelt worden, if zu fdelten: ber war nicht folimmer als biefe erften Berträge. Man fiebt in biesen Tractaten bie Morat ber Spartaner; burch biefe 11\*

Berträge versetzten sie ber hegemonie ber Athenienser ben Tobesstoß, und als sie nun die Macht berselben niedergeworfen und
sich die hegemonie erworben hatten nach dem peloponnesischen Ariege, da übten sie ihre gewöhnliche Treulosigkeit auch gegen die Perser. Es giebt keinen treuloseren ungerechteren Arieg, als ben des Agesilaus gegen die Perser nachdem sie einmal jene Berträge geschlossen hatten; sie hatten alle diese Gegenden aufgegeben und nun da sie sich mächtig genug fühlten ihr Reich auszubreiten, vernichteten sie ihren früheren Bertrag.

Alfibiades hatte bie Spartaner nach Jonien hingeführt und bamit hatte er seine Rache gefühlt. Die Rache, welche er an seinem Baterlande nahm, war wie ber Mord eines Giferfüchtigen, ber bie That nicht überlebt. Er hatte fich an ben Athenern geracht, aber er wollte nicht bie Bertilgung Athen's, und seine Grausamkeit schmerzte ihn balb. Das merkten bie Spartaner und fie halfen fich auch bier nach ihrer Moral, inbem fie ihrem Befehlshaber ben Auftrag gaben, ihn umbringen zu laffen. Alfibiades ließ fich aber burch die spartanische Plump= beit nicht täuschen, und ba er sein Leben bedroht fab, entwischte Ol. 92, 1. er burch einen Bormand auf bas feste Land von Affen und entfam ju Tiffaphernes. Er bemächtigte fich gleich bes Bemuthe beffelben und biefer, wie ein Jeber ber mit ibm in Beziehung fam, gerieth gang unter ben zauberischen Ginfluß seiner Perfonlichkeit. Er überzeugte ibn, bag es febr thoricht mare, wenn er weiter gebe ale icon geschehen, zeigte ibm wie unmäfig bie Anspruche ber Spartaner in Bezug auf bie Subsibien feien, bie fie nach Bahlungsfägen [fur ben Golb ber Matrofen] bie gang unerhört maren einforderten, überzeugte ibn, bag er fich boch nicht biefer Berantwortlichkeit gegen ben großen Ronia in Sufa ausseten mochte, und bag es feine mabre Politif mare. beibe Stabte fich unter einander aufreiben gu laffen. Go paralpsirte er den Tissaphernes ganz und vergalt ben Spartanern gleich ihre boshaften Absichten gegen ibn.

Digitized by Google

Sein Berg fand barnach nach Athen gurudgufommen. Auch bier ahnete man balb, wie er feinen Ginflug auf ben perfifchen Satrapen anwandte, und wie nüglich er fein konne, und fo entstand zuerft bei bem athenischen Beere in Samos ber Bebante ibn gurudgurufen , ba feit feiner Berbannung Alles folecht ging. Diefe Befinnung forberte er felbft auf alle moaliche Weise und mandte seinen gangen Ginfluß an, um bas Unglud Athen's zu milbern. Es war eine große phoenicische Alotte von 160 Schiffen in Pamphylien erschienen, bereit in die griedifchen Gewäffer ju tommen; gelangten fie bis nach Griechenland, so war die athenische Macht zerftort. hier bewog er bie Perfer, die Flotte wieder gurudfehren gu laffen, unter bem Borwande daß fie nach Gyrien ziehen muffe, bas burch bas aufrührerische Aegypten bebroht war. Die Spartaner mußten fich bies gefallen laffen. Das war ein ungeheures Berbienft um Athen. 'Run wandte er fich an die Befehlshaber bes heeres, um feine Burudberufung burchzuseten und machte zu biefem Amede ben Borfchlag, bie Berfaffung in eine Oligardie ju andern. Das erschien febr lodend, ba er bagegen verfprach ben Tiffaphernes ben Spartanern abwendig, und wo nicht jum Bunbesgenoffen der Athener doch neutral zu machen'.

Ueberall war aber bei ben Athenern jest die Ansicht, die bei dem Hange der menschlichen Natur eine bessere Wendung zu hossen nach großen Unglücksfällen sich häusig zeigt, [daß man die Ursache des Unglücks in sich selbst habe und zur Besserung selbst beitragen müsse]: man sucht diese da wo sie nicht liegt, meint, sie liege in der menschlichen Hand und diese könne hülsreich sein. Und so glaubte man, daß man durch Absänderungen in der Verfassung und den Einrichtungen auch dem Unglück eine andre Wendung geben und den Gang des Krieges bessern könne. Diese Gesinnung ist es, die in den Stücken des Aristophanes klar liegt zwar nicht als seine eigne, aber als der allgemeine herrschende Trieb der Athener in vers

schiebenen Richtungen: baß man Alles andern kann, wenn man nur alle Sachen anders nehme. 'Der Zustand der Demokratie war völlig aufgelöst; das Volk war in den händen der schlechteften Demagogen, kein einziger bedeutender Mann stand an der Spige. Alle Talente waren unter den Aristokraten. So hatten sich schon Parteien in Athen gebildet um die Verkassung zu ändern'.

Der Sauptflugpunct ber athenischen Macht in jenen Begenben, wo ber Sig des Rrieges war, war in Samos, wahrend bie Spartaner herren von Chios und Rhobos waren. Samos bas früher einen fo erbitterten Rrieg mit ben Athenern geführt hatte, mar fest ihnen febr ergeben, weil bort feben eine gang bemofratische Revolution eingetreten war, und bie Arifiofratie ein Ende genommen batte. Dort wie auch auf Cbios war ein dnuog, eine Bevölkerung ber Landschaft, ber unter ber Berricaft ber Stadtburger fand; diefe Berricaft übertrug Athen fest auch auf bie Landschaft, und so war biefe Landschaft entichieben mit ihnen: wie bie neuen Cantone ber Schweiz ibre Erhaltung barin faben, bag bie alten [breigebn] Drte nicht wieder hergestellt wurden 1). Samos bat auch bis nach bem Kalle Athen's treu ausgehalten. 'Mit etwas mehr Rrafte wurben bie Athener auch in Chios eine Revolution zu ihren Gun= ften bewirft haben'. - In Samos war also bas Bauptquartier ber athenischen Macht; ber Krieg warb mit wenig Lebbaftigkeit geführt. Da wurde es im erften Jahre ber 92ften Dlympiabe, ein Jahr nach ber Berftorung ber Flotte in Sicilien, ber Sit einer unendlichen Berwickelung von Intriguen, wie wir

<sup>1)</sup> Der oben stehende Sat steht nur in einem Gefte, und in biesem buch stäblich so wie er abgebruckt ift. Er muß mißverstanden sein, aber eine sichere Emendation läßt sich nicht machen. — 1926 halt übrigens R. ben Demos (nach Thukybibes) auf Samos und Chivo, mit den Scandmatisern für Leibeigne und verweist beswegen auf Ruhnken's Bemertungen zu Timaeus, Lex. Plat. s. v. nerkoral, Alberti zu Gesychins und Stephan v. Byzanz s. v. xios.

folde 3. B. in ben italianischen Staaten bes 15ten und 16ten Jahrhunderts wiedersinden, wo es die größte Ansmerksamkeit erfordert, sich nicht durch sie irre leiten zu lassen um sie begreifen zu können, weil sie oft eine ganz andere Richtung haben als die worin die Leute selbst sie sahen. Um sene Intriguen zu begreifen, muß man sich mit den Leuten, die damals das vornehmste Ansehen hatten, und mit deren Persönlichkeit beschäftigen.

In Athen felber waren bie beiben geiftreichften Manner biefer Zeit, Antiphon von Rhamnus und Theramenes. Antiphon war ber Bater ber eigentlich vollenbeten Beredsamkeit in Griechenland, wenigstens ber Erfte, ber vollendete Reben gefdrieben bat, - benn früber waren fie awar vorber burchacht, nicht aber zu Papier gebracht, und gebildet wurden fie in ber Gegenwart, - ber Erfte, ber bie Berebsamteit in bie Litteratur hineinzog. Bon ihm haben wir gewiß zwei achte Reben, bie über ben Tob bes Chorentes und ben Mord bes berobes' - mehrere andere find ohne Zweifel falfc, - bie ein gang vortreffliches Bild von bem Charafter ber Berebfamfeit in ber bamaligen Zeit geben. Bon feiner Beredsamkeit geht ber Styl bes Thulybibes aus. Anfangs finbet man biefe Art berbe, ernft und nuch unserm Gefühle bart bis man fich bamit vertraut gemacht hat; wer aber einmal damit vertraut ift der findet fie, wie ben Thufpbibes, burchaus fcon. Wie bie borifche Architektur zur ionischen, so verhalt fich bie Beredfamkeit bes Untiphon und bes Thufpbibes gu ber bes Demofibenes, bie fich wieber au ber bes Demetrius Bhalereus und Anderer verhalt, wie bie ionifche Architektur zur korinthischen; ja man kann hier noch weiter geben und bie Ausartungen ber fpateren Rhetorik mit ben weite ren Ausartungen ber Architeftur vergleichen. Bon ben beiben erften fann man feiner unbedingt ben Borgug geben. Auch fann man bie altere Runft mit Potygnot's und Phibias' Runft gegen bie bes Praxiteles vergleichen. Die altere ift die freudigere, weil

sie noch einen Schritt vorwärts hat, noch Raum zur Entwickelung, während die andere schon am Ziele sieht und nur über die Bollendung hinaus gehen kann. Ueber das Bollendete des Demosthenes hinaus versiel man schon in eine sehlerhafte Manier, über den Styl des bewundrungswürdigen Praxiteles kam man in einen falschen, ebenso über die ionische Architektur hinaus war der Berfall. — Antiphon war ein Athener von sehr angesehenen Berhältnissen und Geschlecht, der die Bortheile seines angebornen Talents zum χρηματισμός benutzte, damit Gelb machte. Er schrieb Reden für Andre, die nicht im Stande waren sie selbst zu machen, und mit dem Zauber seiner Beredsamkeit sich behalsen.

Dieser Antiphon war nach allen seinen Berhältnissen mißtraussch und ber bemokratischen Berfassung abhold, war geneigt
zu ändern, gehörte aber zu den Männern, die wenn sie bei den
durch die Zeit veraltenden Berhältnissen nach einem Neuern
streben dies aus unverständiger Erwartung eines glücklichen Erfolgs thun, während Andre aus unreinen Motiven darnach
trachten. Antiphon's Unglück war, daß er durchaus nicht im
Staate, sondern ganz entsernt von der Wirklichkeit der Berhältnisse lebte. Er hatte keinen Begriff vom Staate, mochte in
Träumen, die sich in die alten Zeiten verloren, sich ergehen:
ein merkwürdiges Beispiel, wie seltsame Träume damals in
einigen Köpfen steckten und wie Andere dies benutzten, werde ich
nachber anführen.

Ein Mann ganz anderer Art, unendlich viel fähiger für ben Staat, ein Mann von sehr ausgezeichneten Talenten, dem aber die Gewissenhaftigkeit fehlte, war Theramenes, der später als ein Opfer der Tyrannei der Oreißig siel, zu deren Einsezzung er selbst beigetragen. Er ist einer der merkwürdigsten Charaktere in der alten Geschichte; ich will einmal über ihn schreiben. Er war als Feldherr ausgezeichnet und auch glücklich, unermüdlich, geschicht; er hatte eine ungemeine Beredsam-

feit, vielleicht nicht gelehrt ausgebilbet, aber mächtig. Dabei war er, was man am Wenigsten erwarten follte, ein burchaus wohlwollender und billiger Mensch, ein Mann, ben bie Bertebrtbeit und Unbilligfeit überall wo fie war afficirte, ber aber gang allein bem Augenblide und ber Gegenwart lebte, und babei weber um Bergangenheit noch um bie Folge fich fummerte. So war es möglich, bag er ploglich zur Opposition gegen bie Partei zu ber er bisher gehörte übergeben konnte, weil fie ibm nicht mehr gefiel ober in ihrer Unbilligfeit ihm nicht Gebor gab. Er ging bann ju ber anbern Partei über, und gefiel auch biefe ihm nicht mehr, ober machte bie alte ihm Unerbietungen, fo ging er wieder ju jener jurud. Begen biefes Bechfels batte er ben Namen xogogvog. Die Sandalen waren für einen guß gemacht, ber Rothurnus war fur beibe Sufe gleich, fo eingerichtet, daß er an jedem Fuße gebraucht werben tonnte wie man wollte, nicht fo die Sandalen. Er hat febr oft feine Partei gewechselt. Ueber ibn ift viel geredet worden und bie wenigen Reuern bie fich ernftlich mit ihm beschäftigt haben tonnen mit ihm nicht fertig werden. Ich begreife ihn völlig und glaube daß man seinen Charafter vollkommen schildern kann. allen seinen Berirrungen und Sünden kann ich nicht laffen ihn ju lieben: er hat für feine Bergeben und Diggriffe fchwer gebuft. Er gebort zu ben Sundern von benen es im Evangelium beißt: es wird mehr Freude fein über einen Gunder, wenn er in fich geht und fich beffert, ale über neun und neunzig Ge-Ber in Gefahr zu fallen ift, und burch lobenswürdige Motive ju Ralle gebracht wird, ber ift beffer als ber aus Unfähigkeit und Mangel an Bersuchungen schuldlos ift. In biefem Sinne ift er mir gar nicht anftößig, ich theile vielmehr bas Gefühl, bas bie Alten burchgebends für ihn hatten. Cicero liebt den Theramenes 1), obwohl er gewiß die einzelnen Handlungen im Leben beffelben gewürdigt bat, und fie zu vertreten

<sup>1)</sup> Tuscul. 2, 40.

nicht gefinnt war. Es find einzelne Thaten in feinem Leben bie gar nicht zu rechtfertigen find, wohl aber find fie zu ente fouldigen, benn neben ihnen fteht immer feine icone Rudlebr, ba er fle wieder gut machen wollte; er ift bas offenfte Gemuth von ber Welt gewefen, bas fich nicht fcheute, feine Schulb gu bekennen, und ben größten Gifer batte feine Reblet immer wieber gut zu machen. Wie er bugte fur bie Irrthumer feines Lebens, das muß Alles gut machen. — Theramenes geborie nun zu benen, die in ber bamaligen Ausartung ber athenischen Demofratie einen Buftand faben ber unmöglich fortbauern tonute, und bie geneigt waren eine Beranberung herbeizuführen, auch fah er in ber Beranderung der Berfaffung ein Mittel, jum allgemeinen Frieden von Griechenland ju wirfen. Das waren bie beiben bedeutenbften Manner bie in Athen für eine Revolution gestimmt waren.

Im Lager ju Samos nun befanden sich unter ben Befehlshabern zwei hervorragende Männer von ganz verfchiebener Ein febr prattifcher Menich, beffen meralifchen Berth wir aber nicht im Stande find fo mit Bestimmtheit zu wurdigen, wie den bes Antiphon und Theramenes, ift Pifander. - 3ch habe von ihm eine ungunftige Meinung. Er war ein ungeheurer Intriguant und hatte im Lager zuerft ben Gebanten einer vligarchischen Revolution. Er war febr gewandt und verschlagen, hatte viel Einfluß und befaß dabei eine ungemeine Redheit und Berwegenheit. Er war es, ber nach Athen ging, Die Revolution einleitete und fie mit bochtem Gifer burchfeste. Bei weitem schlimmer aber als er und ber Mergfte ber bamaligen Beit mar Phrynichus, ber eigentliche Dberbefehlebaber. Diefer geborte nach feinen Berhaltniffen und Reigungen zur Demofratie, und icheint fich als Demagoge geboben ju baben. 'Er war ein Mann von großem Talent und von gesundem Urtheil, aber vollfommen ruchlos, ohne einen Bug bon Gewiffen. Unter einer Monarchie ober einer ftrengen Ariftofratie batte er

fehr nüglich werben können, in seiner Lage ward er ein reiner Teufel. Solche Menschen finden fich in den italianischen Freisftaaten im 16. Jahrhundert nicht selten: überhaupt ist die Geschichte bieser Staaten ein wahres Borstudium für die alte Geschichte'.

Pisander brauchte nun als Röber für die Revolution bie Borfpiegelung, bag Alfibiades Perfien fur Athen gewinnen werbe. Alfibiabes mar auf bie furchtbarfte Weise geachtet: nun bachte man, wenn man eine Revolution mache, tonne man auch Affibiades gurudrufen, und biefer werbe ben Gubsibientractot ber Spartaner mit ben Perfern auf Athen übertragen. nichus war aber ber Sache bochft zuwider; er hatte entschieben einen perfonlichen Reib gegen Alfibiabes: er mußte furchten, bag wenn Alfibiabes gurudfehre, biefer ihn gang verdunkeln wurde: fo mag er vielleicht auch bie Meinung getheilt baben, daß Alfibiades bann auf bie eine ober andre Art formlich ober im Geheimen völlig eine Dictatur über Athen ausüben wurde. 3ch glaube nicht, daß Alfibiades wirklich für fich nach ber Tprannie getrachtet hat, ba es bamale eine gang frembe Sache war. Dinge hangen außerbem von ber Beit febr oft ab, was gu einer Beit möglich, ift zu anbern Beiten entschieben unmöglich. So war in früheren Zeiten bis gegen Olymp. 70 in Griechenland nichts natürlicher, als bag fich Tyrannen aufwarfen und ebenso war nach bem peloponnesischen Rriege nach Olympiabe 100, ba alle Staaten fich Lobntruppen hielten, wieber nichts natürlicher als bag biefe fich in ber Stadt emporten und Die roparrides auflamen, aber während ber 120 Jahre Die in ber Mitte lagen, mar bie avgarrig etwas Unnaturliches. bamit schreckte war einfältig ober wollte hintergeben. Alfibiabes felbft hat ohne Zweifel barauf gerechnet, bag er ohne Dorophorie, burch nichts Anderes als burch feine bloge Perfonlichteit einen folden Einfluß wie fein Vormund Periftes ausüben werbe, freilich um fo viel fraftiger einwirken konne, als er felber fraftiger war.

Wie also [von Alkibiades] die ersten Vorschläge gemacht wurden, und Vifander fie unterftutte, wies Phrynichus biefe ab, und warnte um himmelswillen bavor: man möchte ben Bebanten aufgeben, er wurde ju gar nichts führen, und bas Uebel nur ärger machen. 'Er bemertte febr richtig, bag Alfibiabes feiner Perfonlichkeit nach gar nicht eine Oligarchie im Ernft wollen tonne: er bedurfte einer Demofratie'. Um nun feine Reinde ju fturgen, ließ er fich jest in eine verratherische Correspondeng mit ben Spartanern ein, zeigte ihnen wie die Sachen ftanden und ermunterte fie ju einem Angriffe. Diese Briefe wurden aufgefangen, famen an Alkibiades, und biefer fandte fie an bie Athener. Da Phrynichus fich verrathen fab, machte er noch einen neuen Berfuch, ber, wie er fah, auch verratben werben mußte, und gab nun vor, er habe bie Spartaner bintergeben und fie zu einem unüberlegten Angriffe verloden wollen. Er spielte bas Spiel, welches Wallenstein in feinen letten Jahren gespielt bat, mas burch und burch Unredlichkeit, eine Mifchung von Berrath und Gegenverrath ift. Go unterrichtete Phrynichus also die Athener zuvorkommend von feinem Briefwechsel. Da er aber [boch] burch [bie Anzeige bes] 21= fibiabes auf's Sochste compromittirt ju fein glaubte, ging er jest [um fich zu retten] in Pifander's Borfcblage ein und von biefer Beit an warb er aus bem ernfthaftesten Wiberfacher ber Revolution der thatigfte und geschicktefte Beforderer berfelben.

Pisander kam nun nach Athen und bei seiner Ankunft sinsgen alle die verschiedenen Clubbs (συνωμοσίαι) von denen ich vorher sprach an, ihren Einfluß für seine Zwecke wirken zu lassen, theils um zu sewinnen. Mit Erskaunen sah man nun auf einmal, wie viele und welche Manner für den Umsturz der Berfassung gestimmt waren: viele, die man für ganz demokratisch gestimmt hielt, die an der alten Berschung hingen, sah man unter den Berschworenen. Es gibt Worte und Begriffe, die nicht selten Parteien bewirken, weil sie

einen so weiten Umfang haben, daß ein Jeber etwas anderes als der Andere bineinlegen tann, wie es gerade für feine 3wede paßt: so Freiheit und Gleichheit, und so war es bamals mit bem Begriffe ber Dligarchie in Athen. Es vereinigten fich bier bie verschiedensten Intereffen: Die Ginen waren ber Berricaft ber Demagogen und Spfophanten mube, bie Anderen meinten bann von größerem Gewicht zu fein, Andere gebachten gar bie alte Ariftofratie wieber einzurichten. Alles vereinte fich alfo gu bem vermeintlich einen Zwede, und' jest fam bie Stimmung bei ber allein eigentlich eine Revolution möglich ift, wo bie, welche die Regierung in Sanden haben, fich fagen: "es ift vorbei, die Revolution muß fommen, es tann noch 8 bis 14 Tage banern, aber fie bricht aus und wir unterliegen;" und mo ebenfo bie, welche eine Revolution wollen, auch fagen: "fie fommt." Das ift die einzige Stimmung bei ber eine Revolution unabanderlich ift; ift diese nicht ba, fo mußte eine Regierung fich felbft kindisch verrathen, wenn eine Revolution ausbrechen follte. Diefe Stimmung berrichte auch bamale, ba feber fich fagte; "bie alte Berfaffung ift vorbei, eine neue muß tommen, welche aber wiffen wir nicht; bas wird fich zeigen." fam man zur Berufung einer Bersammlung und in bieser ward ber Befdluß gefaßt, bag Nomotheten ernannt werden follten, um eine neue Conftitution einzurichten.

Henge die an der Regierung Theil genommen schwieg still und ließ Alles geschehen, obgleich sie ihre großen Bortheile verlor. Denn es wurden nun alle Diaeten abgeschafft, Alles sollte auf's Sparsamste eingerichtet werden und als Grundsas wurde sestgeset, daß weder die in der Bolksversammlung, noch die in den Gerichten bezahlt werden sollten. So ward denn erstlich beschlossen, daß es erlaubt sei alle die dahin verbotenen Anträge zu machen. Denn es waren gewisse Anträge auf das Schwerste verpont, (yeagar nagarouw) und man nahm sich mit diesen sehr in

Acht; biefe Strafen murben nun aufgehoben und einem Jeben freigeftellt, Boricblage wegen ber neuen Berfaffung ju machen. Dann wurde bas ψήφισμα bes Pisander genehmigt, bag burch immer wechselnde Cooptation ein Rath gebildet werden foute. Drei Manner follten ernannt werben; jeder von diefen follte bis ju hundert mablen, jeder von biefen hundert follte brei nehmen und biefe Bierhundert follten jusammen einen souverainen Rath bilben, ber bie gange Regierung in banden batte. follten jugleich aus ber Burgerichaft fünf taufend Burger ausgewählt werben, bie angesebenften und wurdigften; biefe follten als großer Rath die souveraine Gewalt haben, ju ben Memtern ermablen und bei porfommenden Källen der Rath der Bierhundert sich mit diesen berathen. Mit dieser Berfassung war Die Revolution gemacht. Die Form bes Rathes von Bierbunbert ift ein Traum bes Alten. Der Rath bis auf Kliftbened' Beiten batte aus Bierhundert beftanden, jede ber alten Phylen hatte hundert. Wenn man nun ben Liebhabern bes Alten, welche Die große alte Zeit auf bem nachsten Bege gurudführen wollten, fagte, bag man ben Senat wieder bergeftellt habe, wie er gu Solon's Zeiten war, fo waren fie gang gufrieden. Denn, bachten fie, baben wir erft einen Rath von Bierhundert, ba haben wir die gute Zeit wieder wo Alles fittsam und ordentlich berging ohne Revolution; Funfhundert ift eine bofe Sache. Diefe Logif war gang entscheibenb.

Die Art wie diese Revolution gemacht wurde, die Mittel wodurch die Gesellschaften eine solche Revolution ohne fremde Truppen möglich machten, wie man die Demokratie bewog, sich selbst zu cassiren, ist unbeschreiblich merkwürdig in der Erzählung des Thuspolides. Die Führer der Gesellschaften erlaubten sich zu schreiden, verübten einzelne Ermordungen wie durch ein geheimes Gericht und es hatte sich die Meinung verhreitet, das wer sich gegen sie rege, bessen versehmt sei. Riemand traute dem andern innerhalb der Partelen. Die Partei der

alten Regierung war mißtrauisch gegen einander; wenn man erfuhr bag Einer nicht fur bie Revolution war, erfchraf man und wußte nicht wogu er fich benn balte. - Unter ben Leuten, bie von Bedeutung waren, befand fich icon bamals Rritias, ber Großobeim bes Plato, ber Elegienbichter; er geborte ju ber alten attischen Aristofratie, ben alten Geschlechtern und mar ein bochft geiftreicher und gebilbeter Mann, ber gewiß wenn wir feine Berfe batten ju ben vorzüglichften ber alten Schule in ber Litteratur geboren murbe. Er mar aber ein burchaus bofer Menich, obne Gemiffen, eine unerbittliche Graufamfeit, ia eigentlicher Blutdurft zeichnete ibn aus; bamale konnte er jedoch von dieser Seite noch nicht bekannt sein und er hatte gro-Bes Bewicht burch seinen Geift und feine Bilbung. Auf ber entgegengesetten Seite fanden allein Thraspbulus, - ber nachber Athen von ben Tyrannen befreite - und Thrafplus. Diefer ift personlich nicht bedeutend. Jener war ein Mann von gro-Ber praftischer Fähigfeit, von Charafter, Ernft und löblichem Sinne, aber nichts weniger als ausgezeichnet an Beift und Talent: er gebort gur Bahl ber großen Manner burch feinen Charafter und feine praftische Gewandtheit.

Man muß wirklich glauben, daß die Anstister der Revolus 55. B. tion mit Ausnahme Weniger nicht im Einverständnisse mit den Spartanern gewesen sind. Wenigstens sahen sich Manche die das geglaubt 'und sich deswegen mit den Oligarchen vereint hatten, um einen ehrlichen Frieden zu bekommen' in ihren Erwartungen sehr getäuscht. Sie hatten geglaubt, daß die Spartaner keine Schwierigkeit machen würden mit den Athenern zu unterhandeln, sobald sie moralische Garantie für die Dauer [des Friedens] hätten. Daher machten sie bald nach Beränderung der Versssaftung ihnen Friedensanträge; diese wurden aber von den Spartanern so übel und verächtlich ausgenommen, als ob sie von der entschiedensten Partei der Demokratie gekommen wären.

Rurz bie Bierhundert saben mit großer Bestürzung, baß sie nicht saus ber alten Lage] herauskamen.

So hatte die Revolution die Lage Athen's noch bedeutend verschlimmert, die Führer hatten jest auf zwei Seiten zu feben, ba fie auch auf die achten mußten, welche die Berhaltniffe bergeftellt baben wollten. Bahrend bieber Athen feine Dacht auf bie Anhänglichkeit ber Demofratie gegrundet und in ber Demofratie ber Bundesgenoffen eine Garantie gesehen hatte, faben bie Subrer fest eine Sicherheit barin, die Demofratie in ben von Athen abhängigen Staaten abzustellen und eine gemäßigte Ariftofratie einzuführen. Das hatte aber bie Folgen bie es nothwendig haben mußte, und bie wir une wurden ergangen fonnen, mare uns auch nichts bavon überliefert worben. Gerabe beswegen weil die Revolution die sie jest machten, gemäßigt war, genugte fie feiner Partei und befriedigte die Anhanger ber Dli= garchie gar nicht; baber gingen biefe einen Schritt weiter, machten eine zweite Revolution und eine ganz oligarchifche Berfaffung und warfen fich endlich ben Spartanern in bie Arme. So verlor Athen manchen Bundesgenoffen.

Das kann man übrigens den Vierhundert nicht nachkagen, daß sie Athen tyrannisch regiert hätten. Selbst Pisander und Phrynichus, obgleich sie keine Ehrenmanner waren und ihr Ruf nicht günstig auf die Nachwelt gekommen ist, machten sich doch keines Verbrechens schuldig, und man findet keine solche Anschuldigungen gegen sie, wie gegen die Dreißig. Aber die Sache ging ganz schlecht, das heer in Samos kündigte ihnen den Geshorsam auf und nun bildete sich in ihrer Mitte eine viel schlimmere Partei, durchaus aristokratisch, an deren Spize freilich auch Pisander und Phrynichus standen und viele Leute der Eupatrisden; — unter andern war auch ein Miltiades dabei, wahrscheinlich ein Nachkomme des großen Miltiades: wir müssen uns damit trösten, daß auch ein Nachkomme des Miltiades in der sinkenden Zeit Athen's gegen Macedonien zu den brav-

Revolution bes heeres ju Camos. Radberufung bes Allibiabes. 177

ften Burgern gehörte und - fich mannhaft und trefflich gehaleten bat.

Deer und Flotte ju Samos genoffen gludlicher Weife rubige Beit burch die Unthätigkeit und bas unbeschreibliche Phlegma ber Lakebaemonier. Brafidas und Lyfander find die einzig mahren Felbherren bie Sparta ju biefer Zeit hatte, Die einzigen Manner bie fich regten, voll Luft jum Rampf, aber biefe ausgenommen waren fie alle von einer unfäglichen Schläfrigfeit und bas war ein großes Glud fur bie Athenienser. Satten fie unter biefen Umftanben ben Rrieg mit Lebhaftigfeit geführt, fo war Athen verloren. Das heer von Samos, bas fich felbft als ben Rern ber Nation anfah, faßte jest Boltsbefcluffe, als ob fie Athen gewefen waren. Go befchloß es nun, besonders auf ben Rath bes Thraspbulus und Thraspllus, ben Alfibiades qua rudzurufen, 'bem es nie mit ber Oligarchie Ernft gewesen war', und übergab ihm mit Thraspbul und Thraspllus ben Befehl mit unbegränzter Gewalt. Das Benehmen bes Thrafpbulus bei biefer Belegenheit ift fein erftes Berbienft um fein Baterland. hier rettete Alfibiades fein Athen. Denn als bie Leibenschaftlichkeit so groß mar, daß man einstimmig borthin segeln wollte um dafelbft Gegenrevolution ju machen, verhinderte bies Alfibiabes; und hieß fie vielmehr auf ben guten Ginn und Billen ihrer Landsleute babeim in Athen vertrauen: bie Sachen ju Saufe murben fich fcon von felbft andern; fie felbft mußten bas Baterland nach Augen schützen und gegen ben Feind Reben: ber Rrieg werbe fo lange von Athen fern gehalten, als fie noch bier maren. Diesen großartigen Rath führte er burch, und fie handelten wie Gulla ale er gegen Mithribates Rrieg führte und seine Reinbe in Rom walten ließ. Er rechnete barauf, bag bie Machthaber in Athen in ber Noth von ben Spartanern gebrangt fich an fie wenden mußten, und Spaltungen unter ihnen entstehen wurden. 'Unterdeffen führte aber bie Flotte ben Rrieg mit ben Spartanern entschloffen fort; Alfibiabes felbft ging zu Tissaphernes und wandte noch einmal die Ankunft ber phoenicischen Flotte ab'.

Immer mehr und mehr [Anhanger] jog nun bas heer in Samos an fich und in ber Stadt war es balb flar, daß die herricher babin tommen wurden, ben Spartanern fich unbebingt ju unterwerfen, ba fie weber heer noch Flotte batten. Indeffen entftanden nun auch, wie Alfibiades vorausgefeben, Spaltungen unter ben Machthabern felbft, da bie Fubrer fich gang unfabig zeigten und die Unterhandlungen mit den Spartanern ganglich fehl schlugen. Theramenes war ber Erfte, ber bie Abschaffung ber neuen Staateverfaffung aufbrachte und betrieb, er befaß das Bertrauen ber Burger. Es war beschloffen worden, bie Burgerschaft folle auf 5000 beschränkt fein; biefe 5000 zum großen Rath hatte ber Rath noch immer nicht erforen und zusammenberufen, und bas ward jest von ihnen geforbert. Bas ben Ausbruch ber Gegenrevolution entschied, ift uns buntel. 3m Piraceus am Eingang bes hafens befeftigten bie Dligarden einen feften Drt, wie es mir scheint, auf bem Molo bes Safens Es ift gar nicht so schwer bie Localität bes alten selbst. Rom's herauszubringen, aber die bes Piraceus ift febr ichwer au bestimmen, da bie Natur beffelben fich gar gu fehr verandert bat: Alles ift versandet, die kleinen hafen sind meift gang zu fandigen Wiefen und Felbern geworden, bie man vom alten Ufer nicht zu unterscheiben weiß. Die Ringmauern und ben Piraceus wurde man burch Nachgraben leicht erkennen, aber ben Molo wieder zu finden, wird wohl schwer halten. Molo an bem hafen bes Claudius in Rom 1) ist beffer au fin-Es wurde nun ber Berbacht verbreitet, bag bie Refte. ben. welche Jeue bort anlegten, bestimmt sei, ben Spartanern verratherisch ben Zugang in ben Piraceus zu eröffnen. Theramer

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Der Safen bes Claubius bei Porto ift hier gemeint, beffen Molo in ber Alluvion norboftlich vom Baffin bes Trajan febr fichtbar ift.

nes widersetzte sich der Befestigung und regte den Berdacht auf, Da brach die Revolution aus, sie begann damit, daß Phrynischus erschlagen und Pisander im Auslande auf einer Gesandtschaft verhaftet ward. Da die oligarchische Partei nun ihre beiden Häupter verloren hatte, so wurde es Theramenes nicht schwer, eine Beränderung zu bewirken, wodurch die alte Bersfassung so weit hergestellt ward, daß die souveräne Bürgerschaft auf sene 5000 beschränkt blieb, und darauf hielt die Bersöhnung mit dem Heere nicht schwer, das sich hier ungemein versständig benommen hat; die 5000 ließen sie als wirklich gleichspültig hingehen. — Bier Monate hatte die Zeit der Bierhunsdert gedauert nach Harpostration aus Aristoteles.

Nun blieb es eine Beit lang bei biefer Befchrankung, und man befand fich wohl babei: bas ift aber wohl eigentlich nur baburch zu begreifen, daß ein fehr schlimmer Buftand folgte, als man die alte Demofratie, die eine Anarchie war unbedingt wieber berftellte. Go ift Thufybides ju verfteben, wenn er jene Zeit als eine glückliche bezeichnet; er thut es nur im Bergleiche mit biefer späteren Zeit. Diefe ift bie eigentliche Periode ber Sptophantie in Athen, in ber fie burch Menfchen wie Rleophon, Evitebeus, Nitoftratus u. f. w. am Mächtigften und Berberblichsten geworben ift; biefe bofefte Beit ber verruchten Syfophantie die im fcredlichften Andenken geblieben ift, folgt nun am Ende bes peloponnesischen Rrieges. Rach bem Schluß beffelben, nach dem Archontat des Guflides, hat fich biefe Plage nicht wieder auf so schreckliche Beise bergeftellt. Auch spater ift biefelbe niemals mehr fo arg gewesen: jur Zeit bes Demoftbenes berrichte bie Spfophantie lange nicht fo, wie Ariftophanes fie uns vor Augen führt. Es hat allerdings Leute gegeben wie Aristogiton, aber bas ift nicht mit bem Buftanbe

<sup>1)</sup> Wiele Burger waren in Sieiffen gefallen, und die übrig gebliebenen alten Burger fanden fich gegen die vielen neuen natürlich in einem Gegenfat und souberfen fich gern ab. 1826.

in ben letten Jahren bes Kriege ju vergleichen, wo jenes Un= glud unerträglich war. Ich mache hierauf aufmertfam als auf ein Beispiel, wie man beim Studium ber alten wie ber neuen Geschichte mobl beachten muß, wie, auch wenn bie Berfaffung icheinbar biefelbe ift, boch burch Ginwirkung mannich= faltiger Umftande zu einer Zeit bie Berhaltniffe ganz anders find wie zur andern, und oft Uebel ba find, welche zu anderer Zeit fehlen. Die nachste Beranlaffung zu jener furchtbaren Spfophantie find wohl die Reminiscenzen an die Borfalle diefer Zeit, an bie Revolution ber Vierhundert gewesen. Roch fünf Jahre nachher (Dlymp. 93, 3) finden wir immer Pladereien und Unflagen wegen ber Dinge, welche unter ben Bierhundert gefcheben waren, ja noch unter ben Dreißigen find Leute angeklagt worden als Anhänger bes Pisander und Phrynichus. Aus ben Βάτραχοι bes Ariftophanes und ben Scholiaften erseben wir, baß bie meiften Theilnehmer an ber Verfaffung ber Vierhundert mit Atimie belegt worden sind, b. h. bag ihnen bas active Burgerrecht genommen wurde, und bag fie jum Theil felbft mit Berbannung gestraft worden find. Tyrannen foll man fie nicht nennen. Einige wurden nachber, nicht unmittelbar barauf vor Gericht gestellt, wahrscheinlich wie die gemäßigte Demofratie ber Fünftausend ein Ende nahm und wieder die allgemeine Burgerschaft, die alte Bolfsversammlung, auffam. Damale erft wurde Antiphon auf den Tod angeklagt, hielt feine berrliche Rebe wie Thufybibes bezeugt und wurde hingerichtet.

So endigte sich diese Revolution in Athen, Alles kehrte in ben alten Zustand zurud, aber es verschlimmerte sich und brachte noch mehr Anomie. Ein anderes großes Unglud war die ge-waltige und unheilbare Schwächung der athenischen Macht; nachdem die Ruhe im Innern wiedergekehrt war, erkannte man das sehr schmerzlich. Die herrschaft der Vierhundert war während ihrer viermonatlichen Dauer reich an Ungludsfällen. Manche Orte, wo die Oligarchen eben die Aristofratie neu eingerichtet

hatten, erklärten sich für Sparta, so bas wichtige Thasos und mehrere Cyfladen; aber jest traf Athen ber bartefte Schlag, ber Berluft von Euboea. Babrend bie Bierhundert herrichten und man in Athen weder Flotte noch Truppen hatte, jugleich aber fich fürchtete, benen welchen man mißtraute, die Waffen in bie Banbe ju geben, vernahm man bag Euboea im Begriffe fei fich ju emporen, 'eine fpartanische Flotte fegelte rubig bei Attifa vorüber'. Dan ruftete bennoch eine Flotte aus, auf biefer aber brach Insurrection aus, und es herrschte foldes Distrauen auf ihr, daß fie zu fpat fam; gang Guboea rif fich Die Escabre fam nicht allein ju fpat, fie murbe auch noch von ber peloponnesischen geschlagen und verlor viele Schiffe. So ging Euboea verloren bis auf die athenische Colonie Dreus. Dies war ein entfetlicher Schlag fur Athen und bas Unglud war um fo größer, als bis babin Cuboea ben Berluft Attita's erfest und ben Bedürfniffen Athen's in ber Noth besonders abgeholfen hatte. Auch für die Einzelnen war es ein großer Berluft; in Thafos und Euboea bestanden die Rle= ruchieen, von benen bie athenischen Burger Pacht bezogen, auch hatten Biele Besitzungen bort; biese gingen jest alle verloren.

Der Rest des peloponnessischen Krieges zerfällt nun in folgende Abschnitte: 1) balb nach der Kevolution der Vierhundert versetzte sich der Krieg nach dem Hellespont; 2) von da wieder nach Jonien; 3) von Jonien nach Lesbos, und 4) bann wieder nach dem Hellespont zurück, wo er entschieden wurde. Es ist nothwendig solche Kriege in Zeiträume einzutheilen, wenn man es nicht nach Beränderung des Schauplages thut; so ist es unmöglich den dreißigjährigen Krieg zu behalten, wenn man die Borfälle nicht nach verschiedenen Epochen zerlegt und so auch hier.

Die ersten Borfälle wollen wir zusammenfassen. Im Dl. 92; 2. Hellespont sind brei große Tage gewesen, ober wenn man will vier Schlachten, benn an einem Tage waren zwei, eine See-

und eine Landschlacht; biefe tann ich aber unmöglich im Gingelnen erzählen, ich werbe nur eine Uebersicht geben. Alfibiabes war vom Bolte ale Stratege bestätigt, und hatte theile burch Auftrage beffelben, theils burch bas llebergewicht feines Benies fich eine faft absolute Gewalt verschafft. Die Spartaner waren es, die den Rrieg in den faft gang zu ihnen abgefallenen Bel-Byzanz und Chalfebon und die meisten lespont versetten. Stadte im Chersonesos, wo auch attische Rleruchieen beftanden, und auf ber assatischen Rufte bes Hellespont wie auch bie an ber Propontis und an der Rufte des Bosporus waren ihnen jugefallen. Wenn man [bier] bei ben Alten Bellespont lieft, fo ift bas ber gang correcte griechische Ausbrud: ber Bellespont hat einen zwiefachen Sinn, ben gewöhnlichen engeren und bann einen weiteren; im Letteren begriff er auch die Propontis und ohne Zweifel auch ben Bosporus, für bas Lette habe ich freilich feine Beweise, aber für bas Erfte find viele Beweise. In diesem Sinne nun ift von bem Kriege am hellespontus bie Dabin folgte nun die athenische Klotte ben Spartanern nad-, geführt von Alfibiabes mit feiner gangen Energie. Felbherr ber Spartaner, Mindaros, mar einer ihrer besten, ber junachst nach Brafibas und Lyfander zu nennen ift. Die Athenienser schlugen nun zwei Seeschlachten im eigentlichen Bellespont und jum größten Erstaunen von gang Griechenland gewannen fie bie Dberhand. Während bie Spartaner Subfibien vom großen Ronige erhielten, die meiften Bunbesgenoffen ber Athener ihnen zugefallen waren, mabrend Athen nur auf Attifa, Samos und einige andere Inseln beschränft war: fo schien es boch, ale ob diefer fleine Bezirk eine vielfach verftärfte Rraft erlangt habe, weil ein großer Mann an ber Spige ftand und man Zuversicht auf sich felbst hatte. Ginen britten entscheiben-DL 92. 3, ben Seesieg erfochten sie bei Rygifus; nach ber Seeschlacht machten fie eine Landung und bie peloponnesischen Landtruppen wurden geschlagen und gerftreut. Die Athener gewannen inun

Digitized by Google

ben gangen Hellespont wieder, nur Abobe konnte man zum großen Unglud für Athen nicht erlangen; es blieb in den Hanben den ber Spartaner. Die Städte an der afiatischen Küste, die von dem persischen Satrapen Unterstätzung erhielten, waren schwer einzunehmen: wenn ein athenisches Heer hier auf persischem Gesdiete landen und belagern wollte, so würden Tissaphernes und Pharnabazus mit ihrer ganzen Macht ihnen entgegen gegangen sein. Darin liegt die unglückliche Entscheidung des Krieges.

'Mehrere Jahre nun ward in biefen Gegenden ber Rampf geführt'. Die größte Bichtigkeit bes hellesponts lag in ber Schifffahrt nach bem schwarzen Meere. Die Athener ftrengten baber Ales an, um fich auch wieber in ben Befit bes Bospo-Sie eroberten zuerft Chalfebon, mas leichter Dl. 92, 4. rus zu seten. war, weil bie bort wohnenben bithynischen Thracier im Grunde anabhängig von ben Perfern waren. Die perfischen Satrapen gaben fich auch nicht die Dabe fie abhangig zu balten. Sie waren bei bem großen Konige mit einet gewissen Summe Lalente bebitirt, die fie rein einzubringen hatten; mas jum Rriege .: und zu ber Abministration geborte, bafür mußten fie außerbem Rath ichaffen. Benn es ging, erpreßten fie bie nothigen Summen, ging es aber nicht fo mußten fie fle von ben Ginnahmen nehmen, Die ihnen gur Bereicherung angewiesen waren. solche Selbstverleugnung hatten die Satrapen selten, sie waren auch nicht fo ehrliebend: emporte fich baber ein Bolt, fo befummerten fie fich nicht barum, fobalb es zu viele Anftrengung erforberte es ju unterwerfen, und erpreften bie Steuern fonft. Es war ihnen also ganz gleichgültig, daß die Thracier mabhangig waren, bafur bezahlten biefe eine Abgabe und waren so frei. Für die Ehre waren die Orientalen unempfindlich, wie die türkischen Paschas im 18ten Jahrhundert über bie Unabhängigkeit der albanischen Bölkerschaften. Solche Bölker wie die Bithyner verbaten sich die Gegenwart ber Perser, jahlkn aber bafür eine Summe, wie die Sulioten eine solche Ab-

nabe aufbrachten und beute noch bie Servier, aber webe bemt Spahi, ber fich bei ihnen feben liege! - Rach ber Ginnahme von Chalfedon wandte fich Alfibiades gegen Byzang und er= oberte es burch eine bei ben alten Strategematifern berühmte Rriegelift. Er taufchte bie Aufmertfantfeit ber Burger, batte bie Miene angenommen, als wolle er bie Belagerung aufheben, ging fort, febrie aber ploglich jurud und machte vom Safen ber einen falichen Angriff, mabrend bie Stadt von ben Mauern ber eingenommen wurde, eben so wie auch Mahmub II. Konfantinopel eingenommen bat. Diese Eroberung war ein ungeheurer Gewinn fur die Athener. Sie legten bort einen Sundjoll an, ber ihnen jur Dedung ber Rriegefoften ein großer Gewinn mar: fie erhoben zehn Procent von bem Berthe aller Waaren und Ladungen, bie nach bem fcwarzen Meere gingen und von ba zurudfamen, mas außerorbentlich viel einbrachte. Sie scheinen fich ber Licenzen bebient zu haben, wie Rapoleon ge genEngland. Der Befit von Byzang war für fie von groß-Dl. 98, 1. ter Bichtigfeit und hierauf fehrte Alfibiabes im Triumphe nach Athen gurud.

Das war der schönste Tag, den nicht nur Alkibiades, sonbern auch Athen seit dem traurigen Ansang des Krieges erlebt
hatte. So viele Verluste man erlitten hatte, so war man sett
gehoden und getröstet über die früheren Unfälle, und wie veraltet, entstellt und herabgesommen Athen schon damals sein mochte
gegen das Jugendliche des früheren, so war doch Alles ausgetebt. An dem Tage waren nur so Viele als nöthig gegen Deteleia auf den Mauern und an den Thoren, die ganze Bevölterung war nach dem Piraeeus hingeströmt, um die Flotte und
den heimkehrenden Alsibiades zu empfangen. Alsibiades war
selbst völlig versöhnt mit dem Volke so wie dieses mit ihm,
und es ist nur die strengste Gerechtigkeit zu sagen, was auch
früher von einem tyrannischen Gemäthe in ihm sein mochte,
von dem Augenblicke an wo er nach Samos hinkam, ist er

micht allein ein guter und anspruchslofer Burger gewefen, fonbern auch ein beilfamer, ber nur Gutes gewirft und fich um bas Baterland fo verbient gemacht hat, wie es wenigen Menfchen verlieben gewefen ift. In Athen war man voll ber beften Soffnung und Siegesluft, obgleich wohl Niemand fich einen bestimmten Ausgang bes Rrieges gebacht bat; es fceint bag man nur bon bem Gefühl burchbrungen war, mit ben Göttern getroft weiterzugeben. Schlimm aber war es icon, bag bie Friedensvorschläge, welche nach bem Siege bei Rygifos von ben Spartanern gemacht waren, von ben Athenern verworfen wurden. Ephoros von Sparta, Enbios, mar felbft in Athen erschienen und hatte Friedensauträge gemacht, für die gewiß jeder verftändige Mann geredet baben wurde, die obgleich nachtheilig fur Athen. doch annehmbar waren, nämlich nach ber Bafis uti possidetis. baß Jeber bas Eroberte behalten folle. Traurig war bies zwar für Atben, aber ein befferer Frieden war nicht zu erhalten, und man batte ibn annehmen follen, um Beit zu gewinnen fich zu ftarten. Es ift unbegreiflich wie Athen, fo beschräuft wie es war, es bat möglich machen fonnen, die Reffourcen gut finden, bie es fich feit bem ficilischen Rriege verschaffte; ba es nun biefe Reffourcen fant und allen Bedürfniffen abhalf ohne Schulben zu machen, so wurde es gewiß wenn ber Frieden damals abgefchloffen worden ware, fich außerordentlich ichnell erholt und wieder die alte Prosperität gewonnen haben. Schläfrigkeit ber Spartaner, und ba fie bei manchen Bunbedgenoffen ichon verhaßt waren, batte man auch im Frieden balb manchen erbitterten Bunbesgenoffen berübergieben tonnen. Aber Die Ratbicblage ber Berftanbigfeit wurden nicht gebort, weil Aleophon und seine Partei unbedingt die Fortsegung des Rrieges forberte. Dieser Rleophon ift und besonders aus den spateren Studen bes Ariftophanes und ben lebrreichen Scholien befannt bie wir zu benfelben haben; er war ein geiftreicher Menfch, ein Mann von großem Berftande und Talente, eben wie Cicero es

von &. Apulejus Saturninus fagt. Es ift eine gang verkehrte Meinung berjenigen, welche bie Geschichte nur burch ein Kernrobr feben, daß bie Menfchen bie bofen Rath gegeben baben und mit Abicheu genannt werben elende und geringe Menichen gewesen. So war es Apulejus nicht, und auch Rleophon war ein Mann von Geift und Wig und nicht blog friegeliebend mit. bem Munde wie ber narrifche Rleon, fondern wabricheinlich auch ein entschloffener und muthiger Menich: benn bis jum letten Lebenshauch ift er fich consequent geblieben unter entfetfichen Umftanben. Seinem Gewerbe nach war er ein Logvortococ und bas hat man fo verftanben, bag er ein Lichtzieher gewesen fei, aber bas ift er nicht gewesen, er war Besiter einer gampen= fabrit, und ba bie Bronzelampen zu ben iconften Runftwerten geborten - felbft bie in Berculanum gefundenen find febr fcon. gewiß also bie athenischen, - so war bas eine Wertftatte bet iconen Runft. Aber biefer Rleophon war ber Berberber Athen's, ber ungludseligste Mensch für bie Republif unter ben bamaligen Umftanden, fein Rath brachte Jammer.

Alfibiades ging von Athen wohl nicht gang in ber Stimmung und in bemfelben Berhaltnif gur Republit, ale wie er fam, und es liegt gang in ber menfchlichen Rainr, baß ber. welcher so empfangen ift, an bem Tage wo er fortgebt, nicht in bemfelben Berhaltniffe zu feinen Mitburgern ftebt als an bem Tage, wo er fam. Es ware beffer gewefen, wenn er feinen Triumph bis jum Ausgange bes Rrieges verschoben batte. Man batte ihm eine illimitirte Bollmacht gegeben, und Disbraud blieb nicht aus. Dazu fam, bag er feine Bunftlinge batte, wie meistens perfonlich febr machtige Menschen, benen fie, fonft ftreng, viel zu viel nachfeben. Manche feiner Begleiter mogen mit Recht getabelt werben, manche willfurliche Sanblungen mochten von ihm geschehen sein, und gerade in feiner Umgebung fdwirrten bie verbrieflichften Gerüchte. Go enflief ibn bie Republit im Grunde boch nicht ohne Diftrauen.

Einer ber Gunftlinge bes Alfibiabes war Antioque, ber ibn bei ber Flotte in seiner Abwesenheit vertrat und fein no-Begritng genannt wirb, was wir seinen General-Lieutenant nennen konnen. Das war ein tüchtiger Mensch, aber er batte noch nie bas Commando geführt; Alfibiades fab ihm zu viel nach, und im Bertrauen auf biefe Nachficht ließ er fich während einer Abwesenheit bes Alkibiabes in ein Treffen ein, um nun auch einen Sieg zu gewinnen, wurde aber überwunden und als Dl. 98, 1. Alfibiades gurudtehrte fand er feine Flotte ganglich gefchlagen. Auch stand ihm sett als vavagxog ber Spartaner Lysander gegenüber, ber größte Relbherr Sparta's, ber unterbeffen nad Jonien gefommen war, [und den Krieg borthin versetzt hatte]: Die Rauarchie war in Sparta eine neue Wurbe, beren Anfang wir nicht bestimmen konnen, fie mag im perfifchen Rriege ober auch wohl etwas fpater aufgekommen fein; 'wichtig wurde fie . aber erft im veloponnesischen Rriege'. Go viel ift gewiß, bag fie eine Magistratur war die eigentlich eine größere Gewalt hatte als die konigliche, benn ber Ronig war burch bie Ephoren befdrantt, ber Nauarch ftand aber ohne Aufficht ber Ephoren; jedoch hatte er fein Amt nur für ein Jahr. Diefe Burbe fonnte auch ben Lakebaemoniern, ben fpartanifchen Plebefern ertheilt werden; wie benn Lyfander felbst auch nicht zu ben fpartiatischen Geschlechtern geborte; er war von Abkunft ein Lakebaemonier, 'ein Mothar', und geborte zu benen, bie Salbspartiaten waren und nie volltommene Spartiaten werden konnten 1): barum war er von haß gegen bie herafliden und bie gesammte Dligarchie erfult und grollte gegen bie gange Berfaffung; er wollte eine Revolution in ber spartanischen Berfaffung machen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die Eintheilungen unter ben Lafoniern liegen fehr im Dunkel, und bie Schwierigkeiten find wie es scheint unlösbar. Thuthbibes und Aenophon widersprechen sich unauflöslich: bas scheint baher zu kommen, baß sich ein anderer usus eingeführt hatte als die Berfassung wollte. So gab es in Sparta wohl Mittel aus ber Gemeinde in die Geschlecheter zu kommen. 1926.

und diese Parteispaltungen geben ein Licht über manche Berhältniffe ber damaligen Zeit. Lysander hatte dies Amt erlangt, weil den Spartanern der Krieg wahrscheinlich gewaltig lästig war und man sich nicht verhehlen konnte, daß Riemand ihm gleich kam.

Bon Alkibiades schien das Glud sich abgewendet zu haben; er machte mehrere Unternehmungen, aber das Meiste wollte ihm nicht mehr gelingen. Er befand sich in großer Geldverslegenheit, und die Wege die er einschlagen mußte um Geld-

mittel aufzutreiben, waren gehässig und traurig. Das biente ben Sykophanten, obgleich man ihn ohne Geld ließ, als Borwand zur Anklage und Verläumdung. Sparta dagegen bekam Geld von Persien. Er sah sich bedroht und ohne Mittel, und da auch seine Vollmacht beschränkt wurde, zog er sich nach Thrasol. 93, 2. sien zurück, wo er Schlösser und Güter besaß; — der himmel und das Land ist dort so schön wie in Griechenland — aber so, daß er, wie immer, sein Auge nach seinem Vaterlande hingerichtet hielt, hülse bereitend und wünschend, und zusah wie

ber Krieg fich gestaltete.

ten die Spartaner den Krieg wieder gegen die nördlichen Gewässer und gegen Lesbos. Diese Insel hatte an dem Absalle der Chier keinen Antheil genommen und es ist merkwürdig, daß Mitylene, nachdem es von Athen unterworfen worden war, ehrlich bei den Athenern die zum Ende des ganzen Krieges ausgehalten hat. Den Besehl über die spartanische Flotte hatte, als Lysander's Jahr um war, Kallikratidas erhalten, der unter den Spartanern dieser Zeit ausgezeichnet war und durch seine Redlichkeit und Bravheit an Brasidas erinnerte. Er unternahm es Lesbos zu erobern, und es gelang ihm Methymna durch Neberraschung zu gewinnen; dann drängte er mit großer Ueberlegenheit die athenische Flotte in den Hasen von Mitylene. Die wiederholten unentschiedenen Seeschlachten vor dem Hasen von

Mitplene aber muß ich hier übergeben. Ronon, ber Befehles haber ber Athenienser, nachdem er alle Pflichten eines braven Feldberrn erfüllt hatte, befand fich in ber außerften Bedrang-Nach mehreren ungludlichen Gefechten wurde bie Stadt zu Cande und zu Baffer eingeschloffen, und die athenische Flotte war im Safen blofirt. Die Stadt batte fich auch nicht balten tonnen und Mitylene mare übergegangen, wenn die Mitylenacer fich nicht unbebingt ben Athenern treu bewiefen batten. In Athen war große Bestürzung, benn wenn bie Flotte nicht entfest wurde, fo mar fie verloren. Daber ruftete man mit bet äußerften Anftrengung, bot alle Freien und felbft Metoeten und Sflaven auf, machte ihnen alle Anerbietungen gu benen man in gang ungewöhnlicher Zeit feine Buflucht nahm, ben Metoeten, welche bie Waffen ergreifen wollten, verfprach man bas Burgerrecht, ben Sklaven bie Freiheit; [bies ift nicht gang verftandlich], vielleicht konnten die Berren [in folden Fällen] ihnen die Freiheit nicht verwehren. So rufteten fie eine ansehnliche Flotte aus, und biefe ging jest, verftarft burch Samier und einige andere Bundesgenoffen mit 150 Baleeren gegen Rallifratibas, beffen Flotte etwas ichwächer war; unter ben athenischen Kelbberren waren Theramenes und Thrasphul (oder Thrasplus).

Beibe Flotten trafen auf einander bei den Arginusen, Inseln an der Küste bei Lesbos, auf denen eine acolische Stadt stand. Hier kam es zu einem großen Seetreffen, der größten von allen Schlachten, die bis jest zwischen griechischen Flotten gestritten waren; nirgends sonst hatte auf beiden Seiten eine so große Macht der Griechen sich entgegengestanden. Der Sieg war unzweiselhaft für die Athener und blieb für sie entschieden, obgleich die peloponnesische Flotte durch den langen Dienst sich sehr ausgebildet hatte und nicht der buntschedigen früheren ähnslich war. Die Schlacht entschied sich also vollkommen glücklich für Athen; Kallikratidas selbst siel und eine große Wenge Schiffe kam in die Gewalt der Athenienser. Aber auch den Athenern

waren viele Schiffe zertrummert. Sie mußten bas Treffen beichleunigen wegen eines Sturmes.

Bare nicht bies Ungewitter gefommen, fo wurde biefer Sieg ben Athenern nur Beil gebracht haben; aber ungludlicher Beile erhob fich während ber Schlacht ein beftiger Binb, ber gegen bas Ende zu einem vollfommenen Sturme warb. Rach einer Schlacht mar bieber bas erfte Beschäft ber fiegenben Flotte gewesen, bie Schiffstrummer und die Leichen ju fammeln, um ben Tobten eine rubige Statte zu geben, und was bier immer überseben wird, besonders die noch Lebenden, Seile und Bermundete, aufzufischen; namentlich galt es biesmal, bie vielen noch Lebenben zu retten, bie fich auf ben Schiffstrummern geborgen batten. Das war eine menschliche Angelegenheit, nicht blog die eines frommen Aberglaubens, ben Leichen ein Grab zu geben, sondern es galt bas Leben so vieler Mitburger zu retten, Die fich auf die Trummer geworfen batten. Unmittelbar nach ber Schlacht maren nun bie Relbherren uneinig, was fie thun follten, ob fie Stummer fammeln, ober] fogleich nach Mitvlene fegeln und ben Sieg benuten follten, um bort ben Reft ber fpartauischen Dacht zu zerftoren. Man hatte fich theilen und einen Theil nach Lesbos fenben follen; fie waren aber geneigt, mit ber gangen Dacht binzugeben, obgleich es bedenklich war bas Sammeln ber Todten aufzugeben. Aber ber Sturm wurde fo beftig, daß sie weber bie Trummer fammelten, aus Furcht Schiffe gu verlieren, noch ben Bug nach Mitylene unternahmen. Die Belagerung pon Mitylene wurde zwar von ben Spartanern aufgehoben, aber ohne daß fie bier ben Berluft erlitten, ben fie batten erleiben Baren bie können; fie retteten boch einen Theil ihrer Flotte. Kelbherren unter fich einig gewesen, so batte bas Unglud, bas fie bie Befcheiterten ihrem Schickfal überlaffen mußten, teine weitere Folgen gehabt. Allein ungludlicher Beise blieb unter ihnen Uneinigfeit und Einige flagten ben Theramenes und Thra-

fpbul die barauf gebrungen batten gegen Mitylene ju gieben au, daß fie zwar ben Auftrag gehabt die Schiffstrummer und bie Gescheiterten zu sammeln, ibn aber vernachlässigt und bie Leichen nicht bestattet batten. Das war eine unwahre Anklage bie fich felbft ftrafte, und Unfinn war es bas ju einem Staatsverbrechen ju machen, aber ein Sylophant Rallirenus griff bie Beschuldigung auf und brachte die Sache vor's Bollsgericht. Alles zeigt die Berwilberung ber Bemuther. Theramenes und Thrafsbul mußten nun vor bas Gericht kommen, vertbeibigten fich aber, indem fie flar barthaten bag ihnen ber Befehl nicht gegeben mar, und nun fing man an ju argwöhnen, jenes fei aus bofer Absicht verfäumt worden. Nun wurde die Anklage gegen die anderen Feldberren gewandt und fie wurden als Berbrecher vor Gericht gerufen. 3wei berfelben entfloben, Theramenes und Thrafybul wurden freigesprochen, die übrigen fechs por bas Bollegericht gestellten Felbherren aber verurtheilt. Bei dieser Gelegenheit machte Sofrates, der damals im Rathe war, ben muthigen Berfuch gegen ein foldes entfesliches Gericht gu Wrechen, und strengte Alles für die Rettung der Unglücklichen an. aber vergebens. Man wollte um fie zu retten über fie einzeln abftimmen laffen, allein es geschab in Maffe, sie wurden fammtlich augleich jum Schierlingstrant verurtheilt. Es war bei biefer Gelegenheit, bag Diomedon, als er in's Gefängnig abgeführt wurde, um bort ben Schierling zu trinfen, auf bem Martte 2mm Bolte fagte: Euch verzeihen wir, moge euch bas nicht jum Unbeil gereichen, was ihr an une getban; aber bie Dankgelubbe bie wir fur ben Sieg ben Gottern gethan, die mußt ibr vollbringen, weil wir es nicht fonnen. Gin iconer Bug! ber bies fagte begte nicht ben Bunfc ber Rache an ber Ration. wie es von Camillus erzählt wirb.

Im Jahre darauf standen die Sachen allem Anscheine nach für die Athener wieder höchst erfreulich. Der größte Theil von Leshps war wieder in ihrer Gewalt, sie hatten eine Flotte pon

200 Galeeren, und die Zeit schien immer mehr zu naben, wo bie Tyrannei ber Spartaner ben Abfall threr Bundesgenoffen jur Folge haben wurde. Die Spartaner waren allenthalben entfetlich harte herren, wie g. B. ber Berfuch zeigt, bie Bewohner von Chios zu ermorben um fich ber Stadt zu bemache tigen. 'Noch einmal lebte die Heiterkeit in Athen auf. Eine Probe von der hoffnungevollen Stimmung nach ber Schlacht an ben Arginufen haben wir in bes Ariftophanes Frofden, bem geiftreichften, feinften unter allen feinen Student ein foldes Stud fann in einer beflommenen Beit nicht hervorgebracht werben'. Aber jum Unglad Griechenland's war bamale Darius bon Perfien gestorben; fein fungerer Sohn Cyrus, ber burch ben Ginflug feiner Mutter fich in Rleinasien als Statthalter befand, wo er mit einer größeren Gewalt herrichte als es ben perfischen Prinzen gufam, ging mit ehrgeizigen Planen gegen feinen Bruder um und wollte fich ber Berrichaft bemeiftern. Er fuchte bie Spartaner fich zu Bunbesgenoffen zu erwerben, um feinen Bruber mit einem fpartanischen Beere bom Ebrone ju fturgen, und verschob feinen Bug gegen Artarerres bis bie Spartaner ihren Rrieg geendet hatten. Um nun biefen Rrieg au befchleunigen, bot er Lyfander alle Schape an, über bie er gebieten fonnte, fo verschwenderifc bag Lysander einen großen Schat nach Sparta fenden und einen fo boben Solb bieten tonnte daß bei den Athenern eine große Defertion einrig. sonders gingen viele ber jest freien Sflaven zu ben Spartanern über und es fam ein großes heer zusammen.

DI. 93, 4. Lysander versetzte nun den Krieg wieder an den Hellespont aus mancherlei Rudsicht. Vielleicht waren schon damals Misserhältnisse zwischen Pharnabazus und Cyrus vorhanden und er besorgte, daß Jener mit Athen Verbindungen eingehen und dieses fördern werde; aber auch schon um den Hellespont wieser zu erobern, den Handel nach dem schwarzen Meere zu zerskören, die Idle und die Zusuhr den Athenern abzuschneiben.

Zum Unglud war Abybos in ber Gewalt ber Spartaner, bier nahm er feine Station mit ben Schiffen, und von bort aus griff er bas nabe ben Athenern verbundete und reiche Lampfafus an und eroberte baffelbe. Die Athenienfer eilten nun berbei, geführt von ihren neuen Feldberren unter benen fich Philofles befand, ber wohl mit vollem Rechte ben Ruf eines Berrathers behalten bat '). 'Der einzige Ronon war unter ihnen tuchtig: ber alte athenische Stamm batte fich im ficilischen Buge gang verblutet'. Die Athener nahmen ihre Position in ber Rabe von Seftus, Lampfatus gegenüber, bei bem Fluffe Aegospotami, wo nicht lange por bem peloponnesischen Kriege ber berühmte große Meteorstein vom himmel gefallen war, von dem Anaxagoras bie Nachricht erhalten bat, und ber ohne Zweifel noch ba ift. Ich begreife nicht, warum man ihn noch nicht aufgesucht bat, ba boch in neuerer Zeit fo viele Europacer ba gewesen sind. Man murbe baburch auch ben eigentlichen **Begospotami** bestimmen können, worüber man jest zweiselhaft ist. - hier nahmen bie Athener alfo ihre Station auf einer flachen Rufte, angemeffen ben Galeeren; aber fie waren entfernt von einem Orte, und es war feine Möglichfeit, die Lebensmittel anders zu beziehen als aus ber Stadt Seftos, von ber man eine halbe Meile entfernt mar. Um Lebensmittel alfo zu holen gerftreuete fich die Mannschaft in ber Gegend hin und her nach= laffig fouragirend; es scheint gar feine Disciplin gewesen zu fein. hier erfchien Alfibiades ber die gange Gefährlichkeit ihrer Lage erkannte und warnte die Athener bringend; er rieth ihnen und bat fie, ihre Stellung boch wieder nach Seftus zu verlegen, um fich nicht einem plöglichen lleberfalle auszufegen. Er erbot fich, die thracischen ihm befreundeten Fürften zu bewegen,

<sup>1)</sup> Alle Sefte haben ben Ramen Phitotles für ben Berrather an biefer wie an ben folgenden Stellen, so bag es teinem Zweisel unterliegen fann, daß N. ihn wirklich genannt hat. 1826 hat er ben Abimantus als Bertather genannt.

ihnen zur hutfe zu kommen, und diese wollte er nach Asien hinüberführen, um bort die Spartaner bei Lampsakus anzugreisen. Dieser Rath war herrlich: man wurde Lyfander zur Schlacht bewogen, und wenn er bestegt worden ware den Spartanern den zweiten tödtlichen Schlag beigebracht haben. Aber vergebens: die athenischen Heerführer wiesen ihn unfreundlich zurud, Abimantus und Tydeus wohl aus hoffahrt und Philokles aus Berrätherei, und gaben ihm zu bedenken, daß er landesssüchtig sei.

Die Athener suchten gewöhnlich jeben Tag die Spartaner ju einer Schlacht ju reigen, schifften fich alle Morgen ein, gingen an bie affatische Rufte und manoeuvrirten gegen bie fpartanische Flotte; wenn biese fich nicht auf ein Gefecht einlaffen wollte, so fehrten fie auf ihre Station jurud und wenn bie Spartaner fich ausschifften, verließen fie auch bie Schiffe und gerftreueten fich am Ufer bis nach Seftus. Dies ift obne 3meifel bem Lyfander von Philokles verrathen gewesen, und biefer beforderte es, daß die Soldaten fich immer gerftreuten. Babrscheinlich nach einer Berabredung mit biesem entwarf nun Lyfander ben Plan zu einem Ueberfall, und am funften Tage nachdem diefe Bewegung fich wiederholt batte gab er feinen Truppen ben Befehl, die Schiffe nicht ju verlaffen, sonbern bereit zu fein mit größter Schnelligfeit über ben Bellespont gu geben und bie athenische Flotte anzugreifen. Dies geschah; er überfiel bie Athener gang unvermuthet, und bas Manoeuvre hatte einen furchtbar gludlichen Erfolg. Die Athener batten nicht mehr Zeit, ihre Schiffe zu bemannen; außer 10 Schiffen Die unter Ronon ale Borpoften auf Bache waren, entfam fein einziges. Konon retiete fich nach Cypern zu Euggoras, und schidte die Galeere Paralos nach Athen, um die Nachricht ju überbringen. Die übrigen Schiffe fand Lysander theils unbemannt und leer, theils unzureichend bemannt, und fo war in wenigen Minuten die gange athenische Flotte von 200 Schiffen

in den handen der Spartuner und das ganze heer zerstreut. Biele Athener wurden auf der Flotte, die entlausene Mannschaft nach und nach auf dem Lande, viele im Invern des Chersones gesangen, und alle Athener umgebracht; so unmenschlich war der Krieg geworden. Das thaten die Spartaner unter dem Borwande, daß die Athener ein physispia gegeben hätten, daß den freien peloponnesischen Gesangenen der Daumen der rechten Hand abgehauen, und sie dann entlassen werden sollten. Unter diesem Borwande also wurden die Athener hingerichtet, und auch die Feldherren umgebracht außer Adimantus, der gegen den Krieg gesprochen hatte, und wie sich versteht Philostes.

Unterwerfung und Wiederbefreiung Athen's. Rnechtschaft Griechenland's.

Mis die Galeere Paralos im Piraeeus anlangte, so erzählt ein nicht poetischer Schriftsteller ), ward die Stadt von der Trauerkunde erfüllt, indem Einer dem Andern sie zurief, und Jammergeschrei drang durch die ganze Stadt. Jest war Alles verloren, sie kounten nichts wehr machen, alle Kräfte waren ersichöpft, die ganze Welt stand gegen Athen und nirgends war mehr Hülfe. Man 'mußte sest die Belagerung erwarten, und' es war nichts mehr zu thun als sich so lange zu vertheidigen, bis man einen leidlichen Frieden erhalten könnte.

Lysander beschäftigte sich nach dem Siege damit die Städte, die den Athenern anhingen und die athenischen Besatungen wegzunehmen, indem er überallhin Schiffe aussandte, und selbst langsam von einem Orte zum andern suhr. Er gab den athenischen Besatungen teine andre Bedingungen als nach Athen zu geben, damit sich dort die Mouschenmenge immer mehr anshäufte und der hunger desto schneller ausbräche; ebenso sandte

<sup>. 1)</sup> Xenophon. Hell. II, 2.

er alle attischen Kleruchen von den Infeln wohin er kam, die Colonisten von Lemnos, Imbros, Styros, nach Athen, um die ganze Bevölkerung bort zusammen zu pfropfen. Bei dieser Ge-legenheit hatte er Gylippus mit einem Theil der erbeuteten Schäße nach Sparta gesandt, wobei dieser die Gelder bestahl. Unterdessen siehen die Athener, die nirgendsher Lebensmittel bestommen konnten, die Schrecken des Hungers herannahen, sahen den gräßlichsten Untergang vor Augen. Unter ihnen war damals niemand, der an die Spise hätte treten können, doch aber rüsteten sie sich zur Gegenwehr so viel es möglich war. Ueberall aber waren die Spartaner des Erfolges gewiß.

Sie umzingelten nun Athen, Epsander mit ber Flotte, Die Könige Agis und Pausanias von der Landseite', blofirten bie Stadt auf eine febr grundliche Beife; fie verfündigten, bag fie bie Mannicaft eines jeden Schiffes, welches versuchen murbe Lebensmittel in die Stadt zu bringen, in bas Deer fturgen murben. 'Salamis war von Lyfander befest'. Die Athener versentten ben Gingang ihrer Safen, bamit bie Reinde biefe nicht forciren tonnten; 'bie Spartaner aber tonnten es rubig abwarten, bis ber hunger bie Stadt jur Uebergabe zwinge. Bie lange die Blokade gebauert bat, ift nicht genau zu ermit= teln, daß fie aber eine lange Zeit mabrte gebt aus mehreren Erzählungen bei Lyffas hervor. Schon ziemlich frub' fandten bie Athener an ben König Agis um mit ihm zu unterhandeln; erflarten fich bereit, die Begemonie ber Spartaner anzuertennen, ihnen gur Gee und ju Lande ju folgen, nur forberten fie, bag ihre Mauern nicht niedergeriffen wurden und fie bie noch übrigen Schiffe behalten fonnten. Ugis aber wies fie gurud, weil er feine Bollmacht babe, fie mufften eine Befanbtichaft nach Sparta fenben um bort ju unterhandein; ale Borfchlag tonne er bie Bedingung ftellen, daß bie Athener bie langen Mauern auf jeder Seite gehn Stadien Wege einreißen follten, - ob auch die Mauern bes Piraceus gegen bas gand bin, gebt

faus ben Ergablungen] nicht bervor, - bann aber follten fie Befanbten nach Sparta ichiden und erwarten, was man bort beschlöffe. Run wurden Gesandten nach Sparta geschickt; bie erfte Gefandtichaft warb an ben Grangen von Sparta befragt, ob sie mit unbedingter Bollmacht fame, und obgleich fie antwortete: fie wolle bie Bebingungen in Sparta eröffnen, murbe fie boch wieber gurudgeschicht, um bie Sache noch langer bingugieben: benn bie Spartaner wußten, daß ichon hunger in Athen war. Run 'erbot fich Theramenes einen Frieden mit Sparta ju foliegen'; er und Andere wurden mit unbedingter Bollmacht nach Sparta gefandt; man hielt aber auch fie bis in ben vierten Monat bin, bamit ber hunger um fo arger werbe, und man feine Bebingung in ber Stadt verwerfe. 'Babrend biefer Zeit wuthete bie hungerenoth immer fcredlicher in Athen, taglich ftarben viele Menschen ben hungertob, und man beging bas Gräßlichfte um ibm ju entgeben. Ueber biefe Beit ift ein Schleier gezogen: Thutybibes batte Alles gerecht an's Licht ge-Rellt, in ber gangen Graflichfeit, Tenophon's Parteilichfeit aber verbedt die Grauel ber Spartaner. — Db Theramenes wegen biefer Gefandtichaft Bormurfe verbient, mag Gott richten: Lyfias beurtheilt ibn gu bart'.

Run endlich erschienen Theramenes und seine Begleiter D1.93, 4. und kündigten den Athenern den Willen und die Gesets Sparta's an: "Es sollten die langen Mauern und die Mauern um den Piraeeus geschleift werden;" — die Kingmauern der Stadt sind unversehrt geblieden, obgleich man gewöhnlich meint daß auch sie geschleift seien, und dies ausdrücklich bei einigen Schristzellern so steht; ich sage aber mit Ueberzeugung nach Verzeichung aller Stellen, daß der xinlog unverletzt blieb, aber die Maner des Piraeeus ist ganz niedergeworsen worden, ebenso wie die uang oxély so weit man es nöthig hielt; — "dann sollten sie alle ihre Schisse dus 10 oder 12 an die Spartaner ausliesern, sollten den Spartanern solgen, wohin diese

geboten." Endlich befahlen die Spartaner mit verruchter 3weisbeutigleit, die Athener follten xara ra ratqua nolureisco au, die Berfaffung der Borfahren annehmen.

Das war ein gang ungewisser Ausbrud und Riemand wußte was bas beigen follte; 'ob bie folonische Berfaffung ober welche? Daran aber war ben Spartanern auch nichts gelegen, wenn fie fich nur eine Partei in ber Stadt bilbeten, und' fie bestimmten, bag breißig Gefengeber ernannt werben follten, um biefe vaterliche Berfaffung ju ermitteln. Wie bie Bierbunbert ben alten ionischen Rath erneuerten, fo repräsentiren biefe Drei-Big offenbar bas borifche Befen, bie borifche Dreizahl gleich bem borischen Senat von 28 und 2 Königen. Bon biesen Dreißig follten gebn von ben Spartanern ernannt werben, gebn von den Ephoren. D. b. die Gesellschaften, revolutionären Clubbs in Athen waren organisirt und hatten ein Directorium, welches fie in allen Bewegungen leitete, wie bie United Irishmen in ben neunziger Jahren: biefe aber wurden Boogor genannt, und biefe Ephoren jest von ben Spartanern als eine Beborbe anerkannt. Diefe Ephoren alfo follten gebn erwählen und bann follte es bem Bolle freifteben, noch gebn andere gu ernennen. Die spartanisch gefinnten erften 20 hatten aber in jedem Fall bie Dberhand, und daß bas arme Bott welches beinabe vor hunger ftarb feine Anderen mablte, ale bie ben Spartanern genehm waren und von ihnen vorgefclagen wurden, ift Kar.

Unter diesen Bebingungen ward den Athenern das Leben geschenkt, mehr war es nicht, und die Zerstörung ihrer alten Herrlichkeit ward mit dem Hohn begleitet, der noch viel schmerzelicher ist als das Elend und die Untersochung selbst. Mit Musik ließ Epsander die Mauern niederreißen, mit Musik die ausgelieserten Schisse aus dem Hafen sähren und sie verbrennen. Die Athenienser waren gewiß in gänzlicher Betäubung: curae leves loquuntur, ingentes stupent.

Die Dreißig hatten nun ben Auftrag, Conflitution und

Gesetze zu entwersen, so weit sind sie aber nicht gekommen; 'anstatt Gesetze zu schreiben rezierten sie, wie die römischen Descemviri'. Sie hatten ferner vollsommene Gewalt, alle Obrigsteiten zu ernennen; so setzen sie jetzt einen Rath ein und erswählten Magistrate willfürlich aus ihren Anhängern. Dann machten sie ein Berzeichnis von Dreitausenden denen sie das Bürgerrecht gaben, also 300 von seder poly, vielleicht als Nachässung des dorischen Wesens; wer weiß, ob sie nicht auch Athen in drei polai eintheilen wollten. Diese Dreitausend waren die eigentlichen Bürger, 'und sollten die Volksversammlung bilsden, waren es aber nur dem Namen nach und hatten in Wirkslicht nichts zu bedeuten'. Außer den Dreisig waren zwei Localmagistrate; Polizeiämter, eilf Männer in der Stadt und zehn im Piraeeus unter denen Charmides, Plato's Better war; biese waren Polizeiämter und Jenen untergeordnet.

Die Dreisig waren größtentheils Berbannte, die mit Groll und Erbitterung im herzen in ihr Baterland kamen; zur Schande von Athen waren die Meisten Leute aus den altesten besten attischen Familien, Reliden, Nachkommen des Solon u. s. w., die besonders zur Zeit der Vierhundert ihre Rolle gespielt hatten. Es waren Leute die den ganzen Staat als eine ihnen preisgegebene Beute betrachteten'.

Ihre Regierung begann damit, daß sie einzelne von den Aergken hinrichteten, 'die sich früher vergaugen hatten, und die wohl verdienten zu bluten', Rleophon war schon vom Bolse selbst getödet. Es war vorher eine unselige Zeit der Spko-phantie gewesen und so waren Biele da, auf denen der allgemeine Fluch ruhte und deren Tod als allgemeines Glück betrachtet wurde. Die Dreißig hatten ein zwiefaches Geseh: über das Leben derzenigen, die sich unter den 3000 Bürgern im na-wäldopos befanden, konnte nur die Bouln entscheiden; über alle Andern, welche sich außer diesen befanden, waren die Dreißig Gerren über Leben und Tod. Dieser Zustand hatte also eine



Aebnlichkeit mit bem Convente unter Robespierre und bem Bohlfahrtsausschuß. 1leber die Sytophanten, an die fie zuerft die Sande legten, werben fie ohne weitläuftige Berhandlungen in ber Bovan wohl furz und gut bas Todesurtheil ausgesprochen Sie behnten nun aber ihre Berhaftungen und hinrich= tungen weiter und weiter aus; Anfangs bedauerte man bieß gang und gar nicht, aber balb merfte man, worauf bie Dreißig binaus wollten. 'Als einmal bie, welche es verbient hatten, ohne Berbor hingerichtet worden', fingen fie an zu verhaften und bingurichten, wen fie wollten, und bie Athener erfannten, baß wenn man reich war, man beswegen allein verurtheilt warb, bag Reichthum icon ein Berbrechen mar, wohl aus haß gegen ben oxlog! Als aber mit ber Ausbehnung der hinrichtungen Die Unzufriedenheit flieg, fürchteten fich boch die Schredensmanner, und ba fie nun faben, bag bies felbft ben Leuten von ihrer eigenen Partei bebenklich warb, fo riefen fie von ben Spartanern einen Sarmoften mit einer spartanifchen Befagung in bie Afropolis. Diese war ihnen zu allen Diensten willig, und wo ein Mord begangen werben follte, schidte ber Sarmoft feine Die Athener waren entwaffnet, und felbft ben Dreitaufend gestattete man nur mit großem Mistrauen bie Baffen'.

Unter den dreißig Tyrannen standen Kritias und Charities an der Spise und beherrschten die übrigen, wie Robespierre dem Wohlsahrtsausschuß instnuirte und ihn beherrschte: Aristoteles nennt sie mit Recht Demagogen unter den Dreißig. Kristias war ein eigenthümlicher Mensch, ein Mann von Geist und seltner Bildung, ein zierlicher anmuthiger Dichter, der sehr den vornehmen herrn machte, und bennoch hat er während seiner Berbannung in Thessalien gegen einen Bornehmen, der sich zum herrscher auswersen wollse, die dortigen Leibeignen aufgeregt. Gegen diese sinstern Tyrannen stand Theramenes mit der Eigenthümlichseit seines Wesens, die ich vorher geschildert, und er erhob sich eben so gegen ihre Maspregeln, wie im National-

Evnvente fo manche Leute, die febr weit in die Schredeneregierung eingegangen waren, fich gegen bie wuthenbe Tyrannei bes Robespierre und ber anderen Butbriche erhoben. Anfanglich fuchte Rritiae ibn burch Schmeichelei ju beschwichtigen und zeigte ibm, wie viel beffer es fei wenn fie fich unter einander verftanbigten. Aber bem Theramenes war die Sache unertraglich und er ftrebte nach einer Entscheidung; entweder ermaß er bie Berbaltniffe nicht völlig und glaubte an Erfolg, ober aber es war ibm bas Leben unerträglich und er munichte zu endigen, was bei einer solchen Ratur benkbar ift. feine Opposition fo weit, daß Kritias und beffen Anhanger ibn vor bas Gericht bes Rathe, ihrer Creaturen, stellten und ibn anklagten, wie er eine Revolution beabsichtige. Um ben Entfolug bes Rathe zu bewirken, batte man bewaffnete Leute in ben Saal eingelaffen. Theramenes vertheibigte fich herrlich in einer Schrift, die bernach noch lange gelesen wurde, jest aber langft verloren ift: achte Stellen bat Luffas 1). Die Bertbeibis bigungerebe welche Renophon von ihm gibt scheint nicht acht gu fein; er bat fie fich obne 3weifel felbft gebilbet. Bei ibm baben die Reben alle bieselbe Melodie: es mag reben wer wilk, Ebracier, Perfer, Athener, Manner von allen Parteien, große ober fleine, leibenschaftliche ober schläfrige, Alle haben nur eine Art zu fprechen, die fonberbare tanbeinde und etwas lieberliche Manier bes Tenophon felbft. Batte er biefe Reben fortgelaffen, fo ware feine Geschichte bei Weitem nicht fo fchlecht, wie fie Bei ben Reben bes Thufsbibes fint bie Worte und bie Sprache fein; aber bennoch fpricht Jeber nicht bloß feinen Berbaltniffen angemeffen, ber gute Lefer bort auch in Jebem einen Anberen ber ba fpricht. - Die Mitglieber bes Rathe gerfielen in awei Elassen, in diesenigen welche Anhänger ber Tyrannen waren, und biejenigen bie burch ein ungludliches Schidfal einmat in biefen Beg bineingekommen waren und jest berauszu=

<sup>. &#</sup>x27;) Contra Eratosth. p. 127. Reisk.

treten fich fehnten, aber nicht mehr heraus fonnten und bas Schidfal Griechenland's als entschieden ansaben: biefes sowohl ale wenn man es zu leicht nimmt, Beibes ift ungludlich, aber Beides ift sehr gewöhnlich. So war die Mehrheit der Boulf gewiß nicht neben ben Dreißig zu nennen, es ift ohne 3weifel barunter eine Menge guter Menschen gewesen, die nur burch ungludliche Verhältniffe bineingerathen waren. Falich ift es aber, wenn Diodor behauptet, daß Sofrates in ber Bouly gewefen fei; er verwechselt ihn mit Ifotrates, ber bamals als ein funger Mann in ber Bouly war und sich ba schöner als in feinem übrigen langen leben gezeigt hat. Er war Junger bes Theramenes und machte eine Bewegung fur ibn ju fprechen, boch Theramenes rieth er folle es unterlaffen, er fonne ihn boch nicht retten. Der Rath nun wollte Theramenes nicht verurtheilen, obwohl er sonft von ben Dreißig abbangig war; bas Gefühl, bem Baterlande einen folden Mann zu rauben, machte bie Berurtheilung unmöglich. Da erklarte Rritias: "Gut, ba bas Gefet nicht sage, bag es nothwendig sei, so ware es biet and gar nicht nothig bag ber Rath abstimme, ba fie felbft über Die entscheiben fonnten, bie nicht unter ben Dreitausend maren. Sie hatten das Recht bas Berzeichniß zu machen, alfo batten fie auch bas Recht Jemanden auszuftreichen, und fo ftrichen fie jest ben Theramenes aus ber Lifte ber Burger und wurben feibst über ihn verfügen". Dies geschah und Theramenes wurde jum Giftbecher verurtheilt und jum Tobe geführt. er über ben Markt ging und bas Bolf aufmunterte, biefe Thrannei boch nicht langer zu bulben, fagte einer ber Dreifig zu ibm: "Du bift verloren, Menfc, wenn bu nicht ichweigft": er erwiderte lachelnd: "bin ich fein verlorner Menfch, wenn ich foweige?" Die Beiterfeit, womit er auf die Gefundbeit bes Rritias ben Schierlingsbecher leerte, zeigt bie Raffung eines Menschen von gewaltiger Kraft, ber aber bes Lebens berglich mube war, wie einer langen Last von ber er endlich befreit wird.

Die einzeinen Erzählungen von den Unmenschlichkeiten der 57 B. breißig Tyrannen wurden zu weit führen. Ich verweise Sie bier auf bie classischen Schriftsteller biefer Zeit, die man als memoires betrachten tann, auf bie Reben bes Lyfias gegen Agoratus und Eratofthenes, bamit Sie fene Graufamteiten tennen Sernen. Buthereien aller Urt find vorgefallen, bie unmöglich fceinen, aber auf bas Giderfte bezeugt und völlig biftorifc wabr find. Unter Anderem machten fle aus, daß Jeder von ihnen sich einen Metoeken aussuchen und ihn umbringen laffen tonnte, um fein Bermögen ju nehmen. Go tamen fie in berfelben Art nach Elensis und ließen die Burger von dort nach Athen führen; Kritias versammelte bann bie Dreifig im Obeum und sprach bas Tobesurtheil über bie Eleufinier aus und bie Rnechte mußten fie fogleich ermorben, wenn fie nicht felbft gemorbet werden wollten. hier zeigte fich, wie febr bie Spartaner fich als Buttelfnechte gebrauchen ließen '). Es find bies Sachen bie nie Glauben verdienen murben, wenn fie nicht bie zuverlaffigsten Zeugen übereinftimmend glaublich machten. Monaten follen fie 1200 - 1500 Burger bingerichtet haben'. Manche, mit benen man glimpflich verfuhr, wurden verbannt und ihr Bermogen eingezogen, noch viel mehr aber entfloben.

Die Flüchtigen wurden allenthalben von den Spartanern auf das Gramsamste verfolgt: die Spartaner ließen in ganz Griechenland bekannt machen, daß jeder Staat Griechenland's, wohin die Flüchtigen kamen, sie der rechtmäßigen Regierung Athen's ausliesern sollte. Es schien keine andere Juflucht zu sein, als die fernsten Gegenden der Barbaren. Aber zum Glück fanden sie trotz des Berbots in zwei Staaten Griechenland's Schut, aus verschiedenen Motiven: die Argiver nahmen sie auf

<sup>4)</sup> Die letten beiben Sate find aus S. 208 3. 7 hergefest, wo R. auf ben Mord ber Eleufinier mahrscheinlich aus bem Grunde zuruckge- kommen ift, weil er in die Zeit ber bort erzählten Begebenheiten fällt, ohne aber diesen Zusammenhang anzubenten.

aus einem haß gegen Sparta, ber bei feiner Belegenheit ber Berfudung widerfteben fonnte, und bie Thebaner befdusten fie aus einem gang anderen Grunde. Als über Athen's Schicffal beliberirt wurde im Rathe ber Spartaner und ihrer Bundesgenoffen, ba hatten bie Thebaner barauf gebrungen, Athen zu fcbleifen, bie Burger ale Stlaven ju verfaufen, Attifa ju veroben und bas ganze land als Schafweide liegen zu laffen (unkoboror aquéval), 'wahrscheinlich in ber hoffnung es fich bann einmal anzueignen'. Diefer Borfdlag fand auch bei ben Korinthiern und andern Griechen Beifall; Jene berechneten bag bet Sandel bann nach Rorinth geben murbe, wie bie Sollanber noch lieber Antwerpen geschleift als ben Safen gesperrt ober verschüttet hatten. Da war es ber Abgeordnete ber Phofer, Die ben Athenern Boblthaten gu banten hatten, ber in ber Berfammlung ein Trauerlied fang, einen Chorgesang aus ber Gleftra bes Sophofles, ber Alle so bewegte, daß sie sich gegen die Unmenschichfeit erflarten, und ba auch bie Spartaner fanben, bag es nicht ihr Bortbeil fei, Athen ju gerftoren, fo murbe beschloffen, Athen bestehen ju laffen. Jest waren bie Thebaner anbers gegen Sparta gesinnt. Sie hatten in biesem Rriege febr viel gethan, Bocoter maren es gewesen bie bas Schidfal von Spratus enticieden batten: sie batten den Spartanern überall gebolfen und einen großen Theil an ben Anstrengungen bes Rrieges gehabt; fest forderten fie von ben Spartanern einen Theil an ber Rriegsbeute 'aus Jonien und Athen, bem Gelbe bes Cprus', ben Contributionen; Alles foltte unter bie Spartaner und Bunbesgenoffen getheilt werden; Diefer Meinung waren auch bie Aber bies fanden bie Spartaner burchaus nicht gerecht, fie erklarten ihnen, fie follten fich freuen über ben gladlichen Ausgang bes Rrieges, aber ber Bortheil gebore ihnen. Bu bem ließen bie Spartaner auf ben Weihgeschenken an ben Apollo zu Delphi ben Namen ber Thebaner unter ben Bunbesgenoffen aus. Daber war die Erbitterung biefer gegen Sparta

entstanden und biefe Erbitterung wurde burch Mehreres noch erhöht. Die Spartaner legten icon bamale bas Sykem an ben Tag, welches fie von nun an überall geltend machten, bag fe für das übrige Griechenland ben Grundfat aufftellten, feine Stadt folle fleinere Orte in Abhangigkeit haben, 'bamit wenn Alles zerftudelt und fowach fei, fie allein über Alles berrichen könnten'. Während sie also für sich die Lakedaemonier als Metvefen hatten, ftellten fie fur bie übrigen Griechen bie Metoeten und die Bewohner ber Lanbichaft benen ber Stadt gleich, und forberten fie als Bertreter ber Freiheit mit ber emporenb= Ren Benchelei, bag wo fich bie Staaten, bie Lanbichaften gusammengezogen und bie Stadt eine Sobeit über folche batte, bie Lanbichaft fich von ber Stadt lofen und frei fein folle. Alles follte frei fein, und bloß ihnen als dem haupte des ariedischen Bundes verpflichtet sein und folgen. Das war es, was bie Thebaner nachber gegen Sparta zum Rriege brachte und barüber war die Garantie bes Konigs von Perfien im Frieden bes Antalfibas. Rach biefem Spftem nun handelten fie icon bamale und bas ift gewiß ber hauptfachlichfte Grund bes Digtrauens und haffes ber Thebaner gegen fie gewesen. Ueberdies faben die Thebaner, daß die Spartaner fich mit ben breißig herrichern ju Athen in gang unmittelbare Beziehung festen, und mochten befürchten, fie wurden fich in Attifa gang festfegen und biefes zu einem zweiten Lafonifa außer bem Belovonnes ummandeln, von bort ans aber ihre hetrichaft weiter bieffeits bes Ishmus ausbreiten. Mithin gingen ihnen jest bie Augen auf über biefe Berbaltniffe, und beswegen nahmen fie bie atbenischen Muchtlinge bei fich auf; bie Berftorung ber fpartanischen herrschaft in Athen war ihnen fehr willfommen, und fie kounte ja jest auf Roften Anderer bnrch athenisches Blut gefcheben. 'In ben Compendien ift biefer Bufammenbang überfeben und' ich entwidle baber hier biefe Urfache, weit es fonft unbegreiflich fein murbe, wie fie, die feche oder neun Monate

vorher für die Zerstörung Athen's gestimmt hatten, jest eine so entgegengesette Politik befolgten, daß sie für Athen gegen Sparta ftanden.

Während also die Spartaner in ganz Griechenland hatten bekannt machen lassen, daß Jeder, der einen athenischen Flüchtling bei sich aufnehme und verhehle, 5 Talente als Strase zahlen musse, machten die Thebaner bekannt, daß Jeder strasbar
sei der einen athenischen Flüchtling verletz; wenn einer bewassenet aus Boeotien nach Attisa auszöge, so solle Niemand es
sehen und hören. Das war ein glückliches Ereignis, eine von
den Fügungen der gütigen Borsehung, daß diese unwürdigen
Thebaner das Werfzeug der Wiederherstellung Athen's wurden,
so weit es sich herstellen ließ.

In Theben batte fich unterbeffen Thraspbul, Sohn bes Lytos, aus bem Demos Stiria, bei Beitem ber ausgezeichnetfte ber Klächtlinge, mit vielen Anderen niedergelaffen und faßte bort Di. 94, 1. ben Entichlug mit einer geringen Unterftugung, (Anfange waren ihrer nur 30 Dtanner), ben Berfuch ber Befreiung Athen's gu wagen; Alles war verzweifelt, fie wollten ben Berfuch wagen, wenn fie auch umfämen. Er zog Mehrere an fich; ihrer waren foon 70, als fie bie Burg Phyle, 100 Stabien, 21/2 beutiche Meilen von Athen entfernt, im Binter besetzten. Die herrichet in Athen batten alle bie festen Plate obne Posten gelassen, fie bachten nur an Morb und Ranb. Sier fammelten fich balb Mehrere zu ihnen und die herrscher fandten nun ein Detachement gegen fie, bas aber mit ichlechtem Muthe für bie ichlechte Sache hingog, und obenein auf ihrem Posten von einem ungewöhnlich fdweren Schnerwetter mit Bind überfallen wurde, was auf Sublander mehr einwirft [als auf uns]: in Griechenland fallt zwar viel Schnee, aber er ift bennoch fur bie Griechen febr unangenehm. Diesen Zeitpunct nahm Thrafbbul mahr, um fie anzugreifen und gerfprengte fie. Mehrere tieine Befechte fielen bier por, die verschieden erzählt werben, und bie

ich bier übergebe. Das gebort aber in ble Geschichte, bag Bunte noch jest 21/, Deilen von Athen vollfommen fenntlich ift, feine Mauern find noch völlig erhalten; es ift als ob ber himmel biefen ehrwürdigen Ort habe erhalten wollen! 3ch mache bier eine grammatifche Bemerkung über einen Ibiotismus ber Sprache ber in Bezug auf biefes Unternehmen gebrauchlich ift: Muchtlinge, welche mit Thrafpbul ausgezogen find, beißen vor ber Rudfehr nach bem Piraceus, fo lange fie in Phyle verfammelt find, of ent Ouly nicht of ent Oulys, und von Thrafpbul beißt es: eni Ouly organyyoag, als ob fie gegen Phyle gezogen maren, mas nicht ber Kall ift. - 'Bie bie Dreißig überhaupt noch Leute fanden, welche bereit maren ihr Blut für fie zu vergießen, icheint unbegreiflich. Aber bas that theils bas bose Gewiffen, theils bie boshafte Lift ber Tyrannen: wir wiffen namlich aus ber Apologie bes Sofrates, wie fie an Burger, bie nicht zu ihrer Partei geborten, Befehle ichidten, Andere au verhaften, und fo wurden eine Menge gegen ihren Billen in ibre Partei bineingezogen'.

Die Tyrannen trieben ihre Sicherungsmaßregeln so weit, daß sie die Bürger, welche nicht in dem Berzeichnis der Oreitausend, außerhalb des xarádopog waren, genöthigt hatten, Athen zu verlassen und außer der Stadt im offenen Piraeeus und in dem Bezirse zu wohnen der ehemals von den großen Mauern begränzt worden war. Daher kam die Unterscheidung of de ävärer und of de Nerqueri; im Piraeeus wohnten Schiffsund Handelsleute, natürlich ein demokratisches Element, und setzt waren alle Verdächtigen dort, in der Stadt wohnten die Tyrannenanhänger. Als nun Thraspbul nach dem Piraeeus kam, wurde er mit offenen Armen ausgenommen. Ehe es aber so weit kam, hatten die Tyrannen an den Thraspbul gesandt, um ihn zur Rückehr einzuladen, hatten ihm selbst augetragen ihn in ihre Jahl an die Stelle des Theramenes auszunehmen und ihm freigestellt, zehn von den Verbannten unter völliger

Sicherheit mit fich zu bringen. Diefen niebertrachtigen Antrag verwarf Thraspbul wie es sich geziemte. Hätten die Spartaner bie Mauern bes Piraceus nicht niebergeriffen, fo wurde eine kleine Befatung die zurudkehrenden abgewiesen haben, aber jest war er ein offener Ort, die Flüchtlinge rudten ohne Biber= fand ein, und wurden von ben bortigen Bewohnern mit Freude 'Thrafpbul feste, fich in Munychia fest, und aufgenommen. bie Bevolferung des Piraceus vereinigte fich mit ihm und bewaffnete sich auf alle Weise. Alles Bolt bas in voriger Zeit burch Flotte, Arsenal und handel sein Brod verdiente und jest unbeschäftigt war ftromte zu ihm'. hier im Piraceus fam es, wir wiffen nicht genau wie lange nachber, zu einem Befechte; die spartanische Besatung zog beraus, die Flüchtlinge obgleich schlecht bewaffnet, vertheibigten fich mannhaft in ben Strafen, marfen jene gurud und in biefem Befechte fiel gum großen Glude Rritias. Dit ihm fiel auch bie gange Rraft ber Dreißig; mit Theramenes hatten fie ihre Zierde felbst vertilgt, mit Rritias fiel ber Beift, bie Uebrigen waren Bofewichter.

Wie sie von Piraeeus zurück kamen, konnten sie sich unter ihrer eigenen Partei, den Dreitausend der the xaxalóyy nicht mehr behaupten. Diejenigen die verführt sind sich in Dinge einzulassen die schlechter sind als ihr Herz, schweigen so lange das Glück gut ist, wendet sich aber das Glück, so erheben sie sich mit allem Unwillen gegen die Verführer. So war jest anch bei den Dreitausend die Stimme allgemein gegen die Dreisig: von ihnen sei alles Unglück ausgegangen, sie hätten die Sache zu weit getrieben und müsten ihr Amt niederlegen; dazu bequemten sie sich auch. Es wurden sest zehn Männer erwählt, 'aus jeder Phyle einer', welche eine neue Verfassung machen und den Frieden und Verträge mit den Ausgewandersten vermitteln sollten. Aber diese Zehnmänner entsprachen den Erwartungen nicht, zwar waren sie nicht so blutzierig wie die

Dreißig, aber eben fo hartherzig und unempfindlich fur die Ehre und bie Freiheit bes Baterlandes, eben fo bereit Athen unter spartanischer Stlaverei zu halten und nicht fo flug. Sie ver= eitelten alle Unterhandlungen mit den Flüchtlingen, und Thrafpbul und bie Seinen mußten Angriffe auf bie Stadt verfuchen. Diefe ichloffen jest vom Piraeeus aus biefelbe ein und verübten Reindseligkeiten, verbrannten Saufer, bieben Baume ab, fanden aber auch die Leute in ber Stadt und die Behnmanner eben fo entschloffen, nicht nachzugeben. Diese Decemviri fandten zwei nach Sparta und baten um Sulfe gegen bie gemeinschaftlichen Reinde: die Spartaner lieben ihnen auch eine Summe baares Gelbes um Lohnfolbaten miethen zu fonnen. So schien bie Enticheibung wieber in weite Entfernung gerudt, und batten bie Spartaner bier burchgegriffen, fo war Athen auf immer verloren. In Sparta wurde fogar beschloffen, daß ber Ronig Paufanias - 'Agis, ber Tobfeind Athen's war gludlicherweise alt und schwach und hatte feine Bedeutung mehr' - ein heer nach Athen führen folle um bie rechtmäßige Regierung gegen bie Rebellen ju ichugen.

So waren die Athener sichtbar verloren wenn die Dinge ihren Bang behielten, benn fie waren auf ben offenen Piraceus eingeschränkt und ihre Wibersacher hatten bie fefte Stadt und Aber der Himmel waren von einem neuen Seere unterftugt. fügte es andere; er ließ Gifersucht und perfonliche Berfeindun= gen unter ben Begnern baju bienen, um bie gute Sache gu retten. Dies war erftlich bie große Abneigung und bas allgemeine Miftrauen ber Griechen gegen bie Spartaner; die Boeoter erfcbienen gar nicht zum Buge und bie anderen waren bochft unwillig, forberten laut, man folle einen billigen Bergleich machen und fich nicht beschimpfen indem man fur Tyrannen fechte. Dieß ließ aber ber König Paufanias fich febr gerne fagen und ging entschloffen barauf aus, einen Bergleich berbeizuführen. er war der Widersacher des Lysander und sab in der gegenwär= 14

Riebubr. Bortr. ub. b. A. G. II.

Digitized by Google

tigen Regierung Athen's eine Stute beffelben, ba burch ibn die Revolution gemacht und die Tyrannen eingesett waren. Er und Andere fürchteten aber Lyfander als einen Revolutionar, - wie er es auch wirklich war, 'benn felbft in ber Berichwörung bes Rinabon war er in ftarfem Berbacht', - ber bamit um= ginge ihre Dligarchie aufzuheben, die Ronigswurde mablbar gumachen, vielleicht gar abzuschaffen und jahrlich mahlbare Felbberren an die Stelle ber Ronige zu fegen: fie faben in Allem was er that Bollwerke, bie er fich außer Lacedaemon baue, um feine Zwede burchzuseten. Dies Alles ftimmte gludlicherweise Paufanias babin, bag er fich für bie Erhaltung Athen's und bie Wiederherstellung ber Berbannten burchaus entschied: baraus erklart fich leicht was sonft unbegreiflich ift. 3mar rudte er por und erschien por dem Piraceus; obicon aber zwei Ephoren ibn wie immer ben Ronig begleiteten, abulich wie bie Commiffare bes Nationalconvents bie frangofischen Generale, fo machte er es boch möglich, ber Sache eine andere Richtung gu Nicht allein unternahm er nichts gegen bie Berbannten, fondern er ließ fogar ben Thraspbul und bie Seinen warnen und ihnen rathen, ihm ju vertrauen und feine Feindseligkeiten gegen ihn zu üben. Ginem Spartaner zu trauen war allerbings eine schwere Sache, aber es ware gut gewesen, wenn Thrasp= bul es bamals gleich gethan batte. Es geschab erft, nachbem er einmal von Pausanias geschlagen war. Es entspann sich ein Gefecht, die Peloponnesser wurden Anfange gurudgeworfen und es fielen mehrere; man follte glauben, Paufanias ware fest in Born gerathen und hatte unversöhnlichen Rrieg begonnen, aber er begnügte fich bamit, bie Athener gurudgutreiben. ermahnte fie abermals zur Rube und ließ fie warnen, fie follten vernunftig werben und fich ihm anvertrauen.

So kam es benn wirklich zur Vereinigung; ob er ben Verbannten heimlich seinen Plan bekannt gemacht, ist bunkel; Ol.94, 1. er erfüllte aber die Pflichten eines Vermittlers und entsprach ber Erwartung. 'Die spartanischen poorgol wurden weggezogen'; allgemeine Amnestie wurde beschlossen und herstellung ber alten athenischen Berfassung mit dem Borbehalte sie zu verbessern; dann wurde ausgemacht, daß die Dreißig nach Eleusis ziehen und dort auch wer sonst noch in Athen sich nicht sicher glaubte wohnen sollte: Eleusis war ja leer geschlachtet.

Auf diese Bedingungen ward der Frieden unverhofft gesschlossen und mit der größten Treue gehalten. Diese und alle anderen versöhnenden Maßregeln kamen diesmal gewissenhaft zur Ausführung und der Friede wurde nicht durch Sykophantie gestört. Bon Sykophanten ist seit dieser Zeit nicht mehr so sehr die Rede; es mussen dagegen strenge Maßregeln getrossen worden sein und es muß eine Aenderung in den dixais dyuo-viais stattgefunden haben, so daß solche Anklagen nicht mehr erhoben werden konnten. Thraspbul ist von nun an so lange er lebte der erste Bürger Athen's gewesen; die Dankbarkeit des attischen Bolkes hat ihm auch in seinem Leben nicht gesehlt.

Diese Geschichte ift ein lehrreiches Beispiel, wie man ben moralischen Werth ber Menschen nicht nach ihrer Farbe in politischen Berhaltniffen beurtheilen und bag man nicht fagen barf: "Der ober biefer gebort zu biefer ober fener Partei, alfo ift es ein schlechter Mensch ober umgefehrt ein braver". Es ift eine bochft bequeme Sache, einen Dann barnach fo gu beurtheilen, aber auch eine ichlechte; bie Beschichte lehrt es uns beffer; unter den Rabnen der besten Sache fteben oft die allerschlechte= ften Menschen, und so auch im Gegentheil befinden fich oft bei einer schlechten Partei die Besten, die Gutes gu thun glauben, mabrend fie Berfehrtes und Bofes thun, weil fie fich im 3wed irren ober furglichtig find. So war es auch bier. Thrasphul war ein trefflicher Burger, ein Mann bem nichts vorgeworfen werden fann; aber mit ihm befand fich Unytus auf Seiten ber guten Sache, ber nachherige Anflager bes Sofrates, und war einer ber erften welche bie alte Berfaffung berguftellen

unternahmen und felbft unter ben Subrern. Dag aber ber, welcher ben Sofrates angeklagt und seinen Tob bewirft hat ein bofer Mensch war, kann wohl nicht zweifelhaft sein; er war ein religibfer Beuchler. Umgefehrt mogen auf ber andern Seite, unter benen er aorei gang vortreffliche Menschen gewesen fein: Sofrates war ja bamals felbft er aorei! und gewiß bie meiften feiner Freunde. Ich wurde zuversichtlich an Piraceus und Phyle gehalten haben, aber ich werfe beshalb feinen Stein auf ben ber in ber Stadt war, ich beklage ihn nur. — Dazu bie lehre, bag es oft fur bas gange Leben von verberblichem Ginfluffe ift, wenn man fich an eine schlechte Partei angeschloffen hatte: es find bies Einbrude bie fich nie austilgen laffen. Auch bier blieb für die Rufunft immer so etwas anbangen: die Leute, die bamals er aorer waren find immer gegen bie, welche im Piraceus gewesen waren, gehässig gewesen. So ift Lysias, ein braver Mann wenn es einen gibt, obgleich nur Metoefe, ber bamals im Viraeeus war, von Plato ungerecht beurtheilt worden, weil biefer in ungludlichen Berhaltniffen fanb. Denn es fann nur Parteigeift fein, wenn Plato ben Ifofrates auf Roften bes Lyfias fo gewaltig boch ftellt, ale es in Plato's Phaebrus gefcheben ift: 3fofrates war entschieben von der Partei der Tyrannen ge= wesen; zwar geborte er nicht zur Vartei bes Kritias, nicht zum Berge, ftant auf ber bes Theramenes, bie ber Gironbe ju vergleichen ift, aber boch geborte er jur Partei ber Dreifig und war einer von den Boulevrai zur Zeit der Tyrannen. Ohne Ameifel standen die Schulen des Lysias und Isotrates einander feindselig gegenüber. Wenn Lyfias auf Roften bes Ifofrates niebrig gemacht wird, so ift mir bas unbegreiflich: in Jenem ift unendlich viel mehr Berftand, Tuchtigfeit; er ift ein praftischer, thatiger Mann, unendlich mehr als Ifofrates. Er zeigte fein ichones leben, ba er für bie Sache ber Ausgewanderten und für die Stadt fein ganges Bermogen bingab, für die Stadt ber er nicht als Burger sondern als Metoete angeborte, in ber er als Rind lebte.

Daß Isofrates auch nur einen Drachme für das Vaterland hingegeben habe, davon müßte ich noch die Spur finden, da er hingegen große Summen eingenommen hat. Ich erwähne dies, um völlig zu erklären, wie ich mich über die großen Männer bieser Zeit verständige.

Die Amnestie wurde in Athen beschlossen und redlich gehalten. Die dreißig Tyrannen lebten eine Zeit lang in Eleusis, aber sie gingen mit Trug um und machten von dort noch den Bersuch, wieder nach Athen zurück zu kehren, wann wissen wir nicht. Dieser Versuch siel aber übel aus; sie wurden von ihren eigenen Leuten verlassen und getödtet. Ihr Tod versöhnte die Republik; hingerichtet ist Niemand worden, es war ein redliches Berzeihen.

'So hatte Athen unverhofft seine Autonomie wieder erlangt, aber noch zehn Jahre lang bis Dl. 96, 3. lag es in der größeten Ohnmacht, wie ein Kranker, den vom Tode nur eine gesunde und kräftige Natur entrissen hat'.

Wir kommen jetzt auf den Zustand des übrigen Griechen= land unter Sparta's Oberherrschaft. 'Die Spartaner legten jetzt die Maske ganz ab, Riemand konnte sich mehr über sie täuschen. Alle Beleidigungen rächten sie jetzt, die sie während des Krieges hatten hinnehmen mussen', und so weit sie reichen konnten, unterwarfen sie sich [die griechischen Städte].

In allen den Orten, die mit Athen im Bundniß gewesen und sich den Spartanern ergeben oder die sie eingenommen hatten, stellten sie die Berfassung ab und septen dexadaqxiat ein: b. h. sie ernannten zehn Männer, welche die Souverane dieser Städte waren und die gesammte Gewalt hatten. Ob sie diesen Städten noch ein Schattenbild von Rath und Demos geslassen haben, wissen wir nicht. Gerade eine solche Desarchie waren die Zehn in Athen die nach den Dreisig eintraten, und solche hatten die Spartaner auch zu Chios, in den lesbischen Städten und an vielen andern Orten eingesest. Dann hatten

ste in allen diesen Orten einen spartanischen Commissär, unter bem Namen des Harmosten (áquovis) eingesett, der ein Spartiate war und die Erlaubniß und Verpstichtung hatte, sich dort nach besten Kräften zu bereichern. Dieser Name áquovis hat eine Beziehung auf einen Ausdruck, der in dieser Zeit bei einem gleichzeitigen Schriftsteller vorsommt, ich weiß im Augenblick nicht, ob bei Xenophon oder bei Lysias!); es wird nämzlich das Constituiren der Nomotheten auch áquoser genannt, Zusammensügen, Ordnen der Stadt; also ist der áquovis der Ordner, der die Stadt in Ordnung halten und die Versassung einrichten soll. Es war aber wie im Jahre 1793 in Frankreich: das Constituiren unterließen die Spartaner und die regelmäßige Versassung blieb immer suspendirt, wo der Harmost und die Dekarchie waren.

In ben andern Staaten aber, die fich nicht erft unterworfen hatten und ichon früher mit ihnen im Bunde gewesen waren, fonnten die Spartaner nicht gleich eine folche Beranberung vornehmen, außer da wo sie irgend eine Revolution burchgefest: 3. B. fo, wenn fie eine Stadt in ber Lanbichaft von ber berrichenden Stadt, wie es bieß, freigemacht hatten. Da fandten fie jum Schut berfelben gleich einen Sarmoften bin und richteten eine Defarchie ein, 'unter bem Bormanbe bie Schmaden ju ichuten, und bie Verioefen von der Tyrannei der Madtigen zu befreien'. Und die Spartaner waren ungemein eifrig im Auffuchen folder Gelegenheiten: unenblich wachsam und unermublich waren fie überall zu forschen, wo bie Landschaft Beschwerben gegen bie Stabte hatte, und griffen bann gleich weiter ein, 'auch wenn fie nicht burch bie Migvergnugten berbeigerufen wurden. Go rachten fie fich auch an ben Gleern, indem fie' forderten, daß biese ber Herrschaft über ihre Perioe= fen entsagen follten; und als die Eleer bas nicht wollten fand= ten fie als Beschützer ber allgemeinen Freiheit ein Beer, gwan=

<sup>1)</sup> Xeneph. de Rep. Laced. XIV, 2.

gen die Eleer ihre Souveranetat aufzugeben und constituirten also die eleische Landschaft, 'Triphylien und Kyllene', nach ihrer Art unter ihrem unmittelbaren Schuße.

'So war ber Ausgang bes Rrieges für Griechenland allgemeine Stlaverei; die Gewalt ber Spartaner erftredte fich faft über gang Griechenland, nur bas entfernte Aetolien, Afarnanien und Theffalien, wogegen eine Expedition vergeblich unternom= men wurde, ausgenommen. Am Aergsten war ihre Tyrannei über die Inseln. Man hatte Athen jum Borwurfe gemacht, baß es feine Bundesgenoffen entwaffnet hatte: bie Befchichte weift aber fein einziges Beispiel auf, mo die Athener dies ohne Beranlaffung einer Empörung ober bgl. gethan hatten. Jest aber nothigte Sparta ohne bie geringfte Urfache Chios, bas boch vorguglich gur Entscheidung bes Rrieges burch feine Emporung mitgewirft hatte, seine Flotte auszuliefern. Außer Chios wurben besonders Lesbos und Samos gebrängt: Samos das Athen bis jum Enbe treu geblieben war, entging mit genauer Noth ber Bertilgung: Die Burger mußten um freien Abzug capituliren, und ihre Infel ohne alle habe verlaffen'.

So ging es in Griechenland und so auch auf ber Rufte von Kleinasien, so weit es geben konnte. Aber hier weniger, ba überließen sie bie meisten Städte dem Prinzen Cyrus von Persien.

## Sinken Griechenland's und Persien's. Erhebung Makedonien's. Chaeronea.

Perfische Geschichte von Darius bis zum Wiederausbruch des griechischen Krieges durch den Zug des Cyrus.

'In Persien war bem Darius Xerres gefolgt, bem Jener vor seinem Tobe die Herrschaft zugesprochen hatte. Darius hatte Söhne aus zwei Ehen, mit des Gobryas Tochter und und mit der Atossa, Kyros' Tochter. Zwischen Beiden war Haber über die Herrschaft: Xerres gründete sein Recht daraus, weil er durch seine Mutter Atossa aus dem Geschlechte des Cyrus und weil er in purpura natus war, Ariobarzanes aber war der ältere. Dem Xerres gab Darius die Nachfolge, um seine Dynastie auf diese Weise an Cyrus zu knüpsen.

Aus Herodot kennen wir Aerres als thörichten, prahlerischen Menschen ')'. Nach der Schlacht bei Salamis lebte er seinen Lüften, ganz unbekummert um sein Reich und regierte noch unsgefähr funfzehn Jahre, ohne daß sich weiter etwas Namhastes zutrug. Es scheint nicht, daß sein Reich durch diese Niederlage erschüttert wurde, aber sein Ende war unglücklich, das ist historisch gewiß.

Wir haben biese persische Geschichte außerordentlich burftig;

<sup>1)</sup> Ahasverus ift nicht fur Berres zu nehmen, wie Ginige es thun, fonbern fur Rambyfes, 1826.

bie eigentlichen Quellen find die Excerpte aus Rteffas bei Bbotius und einzelne Rotizen aus Dinon: bas find bie einzelnen Quellen für bie fpateren Beiten, wo Berobot aufhort. Bie es mit Dinon's Autoritat beschaffen ift, lagt fich gar nicht fagen, weil fie uns nicht ber Art erscheint, bag fie jum Glauben be-Rimmen konnte. Ueber Rteffas babe ich mich icon geäußert. 3d verwerfe ihn nicht fur die fpateren Zeiten; er ift bier immer etwas glaubhafter als in ben alteren. Allein wenn ich auch jugebe, bag er fur bie fpateren Beiten alle Gelegenheit batte, bie Wahrheit zu vernehmen, fo war er boch unfähig und nicht geneigt gu prufen, und wir tonnen feine Gefchichte boch nut ale bochft ungewiß betrachten. Ich wollte, es gabe, wie bie alerandrinischen Grammatifer fritische Beiden gebrauchten, auch folde um in ber Geschichte ju unterscheiben, was wir ftreng bistorisch nennen können, und [was ber Art ift] wie bie Ergablung bes Rteffas, bie wir nicht gerabezu fur Roman ober Dichtung balten wollen, die aber boch nicht gang verburgt ift.

So ift es zwar eine ausgemachte Sache, bag Terres funfgebn Jahre nach ber Schlacht bei Salamis von einem Sprta= Di. 78. 4. nier, Artabanus ober Artabanes, ermorbet murbe, ber machtig an feinem Sofe war; aber ber Busammenbang feiner Ermorbung ift gang verschieden bargestellt worben. Sein Tob und bas seines zweiten Sohnes Darius, ('Einige nennen ihn ben älteren') find in ber Trabition mit einander verbunden, aber über bas Einzelne ift bie Sage verschieben. Es gah zwei Trabitionen barüber: ber einen folgt Aristoteles ber ein großer Wibersacher bes Rtesias ift, in ber Politif'), (vielleicht aus Dinon) bag Artabanes ben Xerres aus Furcht vor Strafe ermorbet habe, weil er ohne Wiffen bes Königs seinen Sobn Darius babe umbringen laffen. Die Erzählung bes Rteffas geht barauf hinaus, bag Artabanes ben Berres ermorbet unb 'um bas gange perfifche Ronigshaus Ginen burch ben Anbern

¹) V c. 8, §. 14.

Ol. 95, 3. auszurotten' die Schuld auf den Darius gewälzt und ihn als Mörder bei Artaxerxes angegeben habe, wie Macbeth die Ersmordung Duncan's auf den Prinzen schiebt; Artaxerxes habe dann seinen unschuldigen Bruder hinrichten lassen'). Die Erzählung ist dieselbe, nur umgekehrt. Eine dritte Erzählung war noch die, daß Artabanus sich des Thrones bemächtigt und eine Zeit lang in Persien als Usurpator geherrscht habe; 'in manchen Kanones wird er als König aufgeführt mit einer Regierungszeit von sieben Monaten'. So steht es mit dieser Geschichte. Wie dem auch sei, gewiß ist auf seden Fall dies, daß Artabanus der Mörder des Kerres war, und daß Artarerres das Blut seines Baters an ihm gerächt hat.

Man darf auch wohl annehmen, das Terres' Tod durch eine Revolution veranlaßt worden ist. Der hyrkanische Stamm, ber in alten persischen Traditionen in Feindseligkeiten gegen das eigentliche Iran steht so daß man ihr Land, Masanderan, das Teuselland nannte, hat gewiß durch Artabanus den Versuch gemacht, sich der Herrschaft zu bemeistern, eben wie die Mager nach Kambyses es gethan hatten. Aber es sind darüber nur ungemein schwache Spuren.

Dem Terres folgte jest Artarerres 'mit bem Beinamen Mafrocheir, Langhand', ber 36 Jahre lang regierte<sup>2</sup>). Seine Regierung war unglücklich durch ben Abfall Aegypten's, von bem oben die Rede gewesen ift, bei bem Achaemenes sein Leben verlor. Die Athener mischten sich ein und unterstützten ben König Inaros gegen die Perser, bis sie durch die geschickte Führung des Megabazus den gewaltigen Berlust erlitten, der an Schiffen beinahe eben so groß war, wie der Berlust in Sicilien.

- 1) Bet folchen Gelegenheiten gigen fich noch einige Spuren ber alten perfischen Freiheit, einer hohen Ariftofratie; auch noch unter Darius Nothus erscheinen Richter im foniglichen Sause. 1826.
- 7) 1826 fest R. bie Regierungszeit bes Artarerres auf 41 Jahre Dl. 78, 4.—Dl. 89, 1. Da alle Angaben 40 Jahre haben ift hier ein Irrthum anzunehmen.

Aegypten wurde bald für bas perfische Reich wiedergewonnen, aber es folgte barauf eine Reihe anderer Sturme und Erfchutterungen im Reiche. Aus Rtefias erfieht man, bag bas perfifche Reich icon bas Schidfal aller großen orientalischen Reiche batte, bie burch Satrapen regiert werben; bag ber Satrap, wenn er auch noch Tribut zahlte, bennoch factisch unabhängig war und burch irgend eine Beranlaffung jur Emporung getrieben werden fonnte. Go emporte fich Megabyzus, ber Eroberer von Aegypten felbft. hier zeigte fich auch ichon bie Ginmischung ber fürftlichen Frauen; bie Ronigin warb gegen Megabyzus aufgeregt, bann aber als er fich mit einer Pringeffin vermählte, ward fie wieder verfobnt auf eine unglaubliche Beife. Erzählungen von diefen Begebenheiten find fo gang und gar ber unveränderte morgenlandische Despotismus, als ob man bie Geschichte ber Mongolen in Indien und anderer morgenlanbischen Bolfer lafe.

Unter Artaxerxes stellte sich ein Friedensverhältniß zwischen ben Griechen und Persern auf eine etwas unerklärliche Beise wieder her, wovon ich schon oben bei dem Frieden des Kimon gesprochen habe. Un einen wirklichen Frieden mit dem großen Könige ist nicht zu benken; die Griechen setzen ihre Unternehmungen an der Küste von Pamphylien und gegen Cypern fort, 'wo offenbar die griechischen Städte hülse bei ihnen suchten'.

Nach dem Tode des Artarerres I folgte Darius, der Nothus genannt wird, weil seine Mutter keine achte Perserin war,
und die Perser nur die She eines Persers mit einer Perserin
als acht gelten ließen, sebe andere als Rebsehe ansahen. Diesert Darius solgte sedoch dem Artarerres nicht unmittelbar. Zuerst regierte unter den Söhnen des Artarerres Kerres II, der
einzige Sohn von einer Perserin, dieser aber ward nach einer
sehr kurzen Regierung von nur 45 Tagen von seinem sungeren
Bruder, auch einem Nothus ermordet, indem ein unglaublicher
zusälliger Tod vorgegeben ward. Ihm folgte der Mörder, bessen

Ramen wir vielleicht gar nicht richtig haben. Sein Rame wird auf zwiefache Beife angegeben: nach ber einen Angabe ans Rteffas bei Photius, beißt er Secundianus, mas Lateinisch flingt und gang unwahrscheinlich ift: vermuthlich ift ber Name von Photius verdorben, ber ben Rteffas oft entftellt bat; nach ber anbern wird er Sogbianus genannt, was auch ziemlich unmahrscheinlich ift. Dieser Brudermorder wie er nun beifen mag regierte auf eine Beise, wie sich nach einer solchen That erwarten ließ; er trachtete, seine übrigen Bruber in feine Bewalt zu bekommen und aus der Welt zu ichaffen. Der unternehmenbfte von biesen war Dous, ber spätere Darius II. ber biefen Namen nachber annahm, ber bamals in einer Proving Statthalter war. Diesen lodte ber Berrichenbe, er ließ fich aber nicht in die Kalle loden, und jener fürchtete ihn fo daß er fich nun in einen Bergleich mit ihm einließ, nach welchem auch Dous bie fonigliche Tiara aufsegen und Beibe gusammen regieren follten. Sie regierten nun eine Beit lang gemeinschaftlich. Rest aber wurden von einer andern Seite Schlingen gelegt; Dous bestridte ben Bofewicht und verleitete ibn fich ihm anaubertrauen. Go fchlau bie Morgenlander find, fo ift bennoch nichts baufiger als bag fie fich von benen bestriden laffen, beren Absicht ihnen gang flar vor Augen liegt; wie sich z. B. Ali-Pafca [von Janina] von Rurschid = Pafca betrugen ließ, wo boch Jebermann seben konnte bag es Betrug mar. Sie haben fast Recht an Fatalität zu glauben, weil sie sich bei ihnen fo febr außert. Go bemeifterte fich bamale auch Dous, ber nachmalige Darius, ber Person seines Brubers und ließ ihn umbrin-Dabei kommt eine Tobesstrafe vor, bie von alten Zeiten ber eine morgenlandische gewesen ift: fie kommt icon in Aegupten vor, bei ben perfischen Königen mehrmals, und es ift merkwurbig bag fie fich bei ben neueren Bolfern nicht mehr findet. Bei ben Türken kommt allerbings etwas Aehnliches vor, indem ber Mufti eine beilige Person ift, ben ber Gultan weber topfen

noch erdrosseln lassen darf, Murad II aber oder Rohammed IV, sich damit half, daß er seinen Musti in einem Mörser zerstoßen ließ. Bei den Persern also war es Sünde das königliche Blut zu vergießen, noch auch war es erlaubt durch Ersäusen [oden Berbrennen] die Elemente zu verunreinigen. Sie halsen sich also, wenn Sprößlinge des Königshauses hingerichtet werden sollten, damit daß sie einen Raum von großer höhe mit Alche süllten und darin den Berurtheilten hineinstürzten und erstickten; benn Asche ist sein Element, welches durch das königliche Blut verunreinigt wurde; auch wurde kein Blut vergossen und so blieb der König vollkommen rein. Diese Gräuel kommen häusig vor. Die Perser sind nicht sehr ersinderisch in anderen Künsten gewesen, aber unglaublich ersinderisch in Todesarten und Marterwerkzeugen. Es gibt ein Prachtwerk von chinesischen Folterund Todesstrasen, aber die Perser gaben ihnen nicht viel nach.

Hierauf regierte Darius mit vollkommen ruhigem Gemuthe, wie es der Charafter der Morgenländer ift, und seine Regierung dauerte 30 Jahre '); allein die Furien haben ihn doch in seiner eignen Familie heimgesucht. Die persische Geschichte wird immer mehr Pallastgeschichte. Das persische Reich war schon zu seiner Zeit bedeutend im Sinken: 'zwar ist dies die eigenthümzliche Epoche, wo sich der persische Einfluß in Griechenland sestes, aber andererseits' ist wahrscheinlich schon unter ihm viel vom Reiche getrennt worden.

Im fünften ober sechsten Jahre seiner Regierung empörte sich Aegypten gleich wieder und befreite sich jest völlig. 'Die näheren Umstände wissen wir nicht genau, die Perser wurden aber aus dem ganzen Lande geworfen und' während etwa 60 Jahre ist Aegypten ein vollfommen unabhängiger, mächtiger Staat geblieben; 'zwar ist es von den Persern nie auerkannt worden, aber factisch war es durchaus unabhängig. Im Bergleich gegen das alte Aegypten ist es freilich nur ein kleiner

<sup>1)</sup> Diefe Zeitangabe ift anscheinend nur Gebachtniffehler. A. b. S.

Staat gewesen, aber auch' als Aegypten sich von ben Abassiben unter ben Fatimiden lostiß, war es zwar verhältnismäßig kein großer Staat, allein bennoch reich und ansehnlich für die das maligen Zeiten.

Eben so empörte sich Baktra; dies soll wieder bezwungen worden sein; ich glaube aber, daß dies die Zeit ist, in der die indischen Länder sich bleibend losgerissen haben und der persischen Monarchie verloren gegangen sind, denn unter Alexander sind sie schon unabhängige consolidirte Reiche; 'er sindet von Kandahar an indische Fürsten'.

Das größte Unglud entfprang aber bem Darius aus feiner eigenen Kamilie, 'durch die Sande verruchter Beiber'. entftand bies burch bie Bermählung feines alteften Sohnes, ber bamals Arfaces hieß und nachher ben Ramen Artarerres annahm, mit einer Statira, ber Tochter bes Sybarnes, bes Stattbaltere von Border-Affen, eines vornehmen Perfere ber mabrfceinlich Entel eines ber großen Perfer unter Darius Syftaspis war. Dieser hatte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter: bie Tochter Statira vermählte ber König mit Artarerres, ben Sobn mit einer feiner eigenen Tochter, welche Ameftris biefi. Darius felbft war mit feiner leiblichen Schwester Parpfatis vermählt, benn die Che unter Geschwistern war bei ben Perfern orlaubt; Parpfatis ift ein acht perfischer Rame, beißt Feenfind, 'Rind einer Peri'); bas Masculinum Perisabes fommt als Rame eines Ronigs vom Bosporus vor'. Diese Parpsatis beberrichte ihren Gemahl gang und gar; sonft fommt es vor,

1) Man hat bas Wort Fee von Beri ableiten wollen, aber Fee ist vielmehr fata, wie nämlich Alles worin die Einmischung einer übernatürlichen Kraft statistudet genannt wird: baher im britten Jahrhundert ein
Zauberer fatuus genannt wurde, wie fatuus und fatuellus alt italianische Wörter sind. Die Feen sind ohne Zweisel in den Kreuzzügen
nach Europa gekommen, und durch die Vermischung der orientalischen
Sagen mit den standinavischen und benjenigen, welche im Süden noch
von den Kömern übrig geblieben waren, sind unsere Feen der Ritterromane entstanden. 1828.

welche Rämmerlinge ben König beherrscht haben, aber hier bei Darius Nothus ist die Autorität der Königin viel größer. Der Sohn des Hydarnes, Schwiegersohn des Königs, ermordete nun die Prinzessin und dies zog ihm die verdiente Strase zu, er ward dafür hingerichtet und sein Bater und Sohn mit ihm: wer sich in die Fehden dieses Hauses mischte, der hatte immer unseligen Lohn davon. Statira, die Gemahlin des Prinzen Artaxerxes schwor Rache dem, der ihren Bater und Bruder umgebracht hatte. Darius stellte der Parysatis anheim, ob es nicht bester sei auch die Statira umzubringen; sie verschmähte es damals und fand Statira unschädlich, er warnte, es wäre doch besser.

In ben letten Beiten feiner Regierung hatten feine Statthalter in Borber = Afien fich in die griechischen Sandel gemischt, querft Piffuthnes, bann Tiffaphernes und Pharnabagus. nun fein Leben gu Ende ging, fandte er bortbin feinen fungeren Sohn Cyrus mit großen Bollmachten als Bicefonig Di. 98. 1. von Rleinaffen. Dies geschah burch ben Ginfluß ber Mutter, bie ben Eprus bem alteren Sohne vorzog und ihm, ber nach ber Thronbesteigung bes Baters geboren war, ben Thron aufichern wollte. Es ift eine morgenlandische 3bee, die fich auch im Mittelalter findet, daß ber Sohn welcher geboren ift ebe fein Bater ben Thron besteigt nicht bas Recht ber Rachfolge bat, sondern daß berjenige Thronfolger ift, welcher geboren wurde feit ber Bater ben Thron befigt. Diefer Streit über bie Primogenitur bat fich auch unter ben Turken gezeigt und au icheuflichen Berbrechen geführt, um zu verhuten, bag bem " Prinzen vor feiner Thronbesteigung feine Rinder erzeugt marben und baburch Burgerfriegen vorzubeugen. Die Meinungen find ju allen Zeiten barüber verschieben gewesen, ber Gine bat bas Recht hier gesehen, ber Andre ba. - Cyrus erscheint uns in ber Darftellung bes Xenophon intereffant. Unbefangen betrachtet haben wir feine Urfache, ihn für beffer zu halten als irgend

Digitized by Google

einen anderen orientalischen Fürsten gewöhnlicher Art; seine Empörung gegen den Bruder bleibt immer Rebellion und hat etwas [besonders] Empörendes. Denn sein Bruder Artarerres II ist unter den persischen Königen, von denen wir Stwas wissen, der Beste; ja sogar zeigt er in seinem Benehmen gegen seinen Bruder etwas für einen persischen König ungewöhnlich Freimuthiges und Großmuthiges.

'Bor Enbe bes peloponnesischen Rrieges ftarb Darius, und' DI. 93, 4. obgleich Cyrus ichon angeflagt worden war, daß er gegen feinen Bruder feindselig machinire, und nichts flarer als bies war für ben ber bie Augen öffnen wollte, lud Artarerres - 'ber ben Beinamen Memnon bat' - ihn bennoch offen zu fich berauf nach Persien, als er in Pasargabae (ober Persepolis) bie tonigliche Burbe feierlich annahm 1). hier ward nun Cyrus angeflagt, bag er 'wahrend ber Festlichfeiten' Meuchelmorb gegen seinen Bruder angestiftet babe; ob die Anklage gegrundet mar ober nicht, wer fann bas wiffen? Aber bas Benehmen bes Artaxerxes war auf jeden Kall großmuthig. Rach einigen Erzählungen bat er ihn überhaupt nicht verhaftet sondern ihm bloß Vorwürfe gemacht, nach einer andern bat er ihn verhaften und nach persischem Ceremoniel in goldne Retten legen laffen, aber auf Bitten ber Mutter und aus Gutmuthigkeit ibn febr balb wieber losgelaffen. Dann aber ließ er ihn fogar auf feinen Eib, bag er nichts gegen ihn im Sinne habe, wieber als Bicetonig nach Rleinasien geben. Cyrus aber fam mit bem ent= fcbiebenen Borfage gurud, biefen Gib nicht gu balten, feste feine Berhältniffe mit ben Spartanern gleich wieder fort, 'nachdem unterbeffen ber peloponnefische Rrieg burch seine Gelbunterftugung entschieben worben war', und eröffnete ihnen feine Absichten ben Thron mit Gewalt an sich zu reißen. Mit Pharnabazus,

<sup>1)</sup> Es war eine Art von Einweihung, urfois bei ben Griechen. Bielleicht traten bie Berferfonige bei ihrer Kronung in ben Orben ber Mager als auf eine hohere Stufe. 1826.

ber Statthalter von Phrygien und Mysien war, stand Cyrus in einem leiblichen Berhältnisse; Tissaphernes, der Statthalter von Epdien und Karien, war aber sein geschworener Feind: Tissaphernes warnte den großen König.

Um biese Zeit fam Alkibiades nach Asien. Nach ber Ueberwältigung ber Athener verfolgten ihn bie Spartaner und bie breißig Tyrannen und besten ibn and Thracien auf. Er wufte. bag ibm Menchelmorber nachstellten, er wurde bebrobt und tonnte fich nicht mehr in Thracien aufhalten: er ließ alfo feine Schäße bort jurud, ging nach Affen und fam in's Gebiet bes Pharnabagne. Geine Abficht war aber eigentlich, binauf nach Sufa zu geben, um bem Ronig Artaxerres II über bie Blane bes Cyrus bie Augen ju öffnen, und fo gebachte er bem Artarerres Butrauen ju fich einzuflößen und ihn ju gewinnen, daß er ihm ben Befehl gegen Cyrus übergebe; was er zu feines Baterlanbes Beil benugen und Athen vielleicht herftellen fonnte. fei es nun, daß die fpartanischen Befehlshaber ben Pharnabajus aufmerkfam gemacht und ihn ermahnt hatten, ben Alkibiabes zu tobten, ober bag er im Intereffe bes Cyrus gehandelt bat um es zu verhindern, bag er nach Sufa tomme, turz Alfi= biades wurde unter irgend einem Borwande ober ohne Bor= wand in seiner Bohnung von den Truppen bes Pharnabagus umzingelt, bas Saus in Brand gestedt und er selbst indem er sich durch die Klamme retten wollte aus der Kerne erschoffen.

So waren die Spartaner über Alkibiades beruhigt und unterhandelten nun mit Cyrus. Sie waren nicht geneigt sich mit ihm in einen offenen Bund einzulassen, weil die Sache übel geben konnte und sie nicht mit dem persischen Könige brechen wollten. Da er ihnen aber ungeheure Bortheile versprach, gaben sie ihm heimlich hülfe und gestatteten, daß für Cyrus griechische Söldner geworden wurden: Klearchus warb für ihn die unter dem Namen der Zehntausend bekannt gewordenen Söldlinge: und an der Küse Cilicien's fand Cyrus auch eine

spartanische Flotte mit spartanischen Truppen, die in seine Dienstetrat, aber Meine machte ganz zufällig und ohne den Willen der Republik dort gelandet zu sein, damit sie nachher ableugnen konnten, daß es ihr Beschluß gewesen.

Rleardus war ein Bosewicht ber ärgsten Art. schon im peloponnesischen Kriege Befehlshaber gewefen; er war ein tuchtiger Officier aber von ber Art, wie die rauberischen Benerale im breifigfahrigen Rriege auf beiben Seiten, wie Pappenbeim und auf ber andern Banner, bie einer jeben gerechten Beurtheilung nichts weniger und nichts mehr als Stragenrauber und Mordbrenner find. Widerlich ift es, wenn man folde Leute als helben betrachtet findet, ein Zeichen von ganglicher Unfunde ber wirklichen Geschichte; Banner bat bas Talent eines großen Kelbberen wie Klearch, aber er war so gut wie Pappenheim ein Ungeheuer, wie Gottlob im gangen Revolutionefrieg Reiner fich gezeigt bat; benn bas Schlimmfte was Ginzelne gethan, find Dinge, wie im breifigfabrigen Rriege bie Beften fie verübt haben, Guftav Abolf affein ausgenommen. Sat Bernbard von Weimar auch Schlimmeres gethan als Banbamme, fo war er boch bamals einer ber Befferen 1). Als Brang nach ber Riederlage bei Aegospotami fich ben Spartanern batte ergeben muffen, war Riearch als Statthalter berthin gefandt worben, und ba muthete er bermagen bag bie Byjantier in ihrer Roth bie Spartaner um bulfe anriefen. Begen ber feften Lage von Byzanz waren bie Spartaner mißtrauisch gegen ibn und fürchteten, daß fein Unternehmen gefährlich werben fonnte: fle schiedten baber ein ftartes Corps gegen ibn, er wiberftand und man mußte ihn mit Gewalt zwingen Byzanz aufzugeben. Obgleich bies wahre Rebellion war, so murbe ibm - er war ein Spartiate - und hatte fich gegen andere Griechen vergangen sogleich verziehen, und er befag wie vorher bas Bertrauen ber Machthaber. Rlearch bilbete alfo ein Corps von 13000 gewor-

<sup>1)</sup> Der vorftebenbe Sag ift nicht ficher reftitnirt. A. b. 5.

benen Griechen. Denn fcon im Laufe bes peloponnekichen Arieges hatte fich bie große beillofe Beranberung in Griechenband zugetragen, daß die Kriegemacht von ben Milizen auf bie Miethstruppen überging, wie im 14ten Jahrbunbert in Italien: eine Beranderung, die zur Folge hatte, bag bie gefehliche Freibeit ber Städte fich nicht mehr halten tonnte. 'Das Reislaufen war unter ben Griechen gang einheimisch geworben, und Biele hatten jest taum andere Reffourcen; überall, wo bie Trommel gerührt wurde - ich fage mit Recht Trommel, benn fie war in Afien gebrauchtich, vielleicht eine Erfindung ber Lyder tiefen fie in Saufen bingu'. Rleard wurde Anführer ber 13000 und biefe Griechen traten in ben Dienst bes Cyrus, ber fie als Rern feiner Unternehmungen gebrauchte, um ben Affaten Die unter feinen Fahnen ftanben, ju imponiren, 'fleinafiatifiben Miligen und Perfern - benn feber Statthalter batte eine Leibwache aus achten Perfern. Die Meiften bingen an ibm, weil er fie beachtte, ober weit fie Plunberung hofften, Ginige nogen aus Enthuffasmus mit, unter biefen Tenophon, eine traurige Anomalie in ber griechischen Welt! Ware er mitgegangen als rober Mifthophor, um fich Reichthumer ju fammeln und im Barbarenlande auf feine Fauft zu plundern, fo wollte ich es nicht tabetu, aber er zog mit aus Enthusiasmus'!

Die Geschichte biesek Krieges ist bekanntlich der Gegenstand seiner berühmten Anabasis. Es ist unleugdar bei Weitem das Beste was Kenophon geschrieden hat: freisich sehlt ihm historische Würde, es sehlt ihm was Kenophon nicht geden konnte weil er es nicht hatte, ein großer und edter Sinn; auch geht es mit großem Leichtsinn über Vieles hin, was der ernsthafte Leser zu weisen verlangt, und besonders im Ansonge ist es gar zu slüchtig gearbeitet. Aber vom Rückzuge an ist es mit Lebendigkeit geschrieden und ein höchst schapbares Buch das man mit vielem Interesse liest. Uedrigens als historisches Werk kann man es nicht den großen Kunstwerken des Thukpbides, Tacitus, Gallust

an die Seite ftellen. Aber es ift bei alle bem ein Buch bas man gerne hat und an bem wir viel haben. Wenn bamals schon Almanache berausgegeben worben maren, fo hatte es in einem Almanach mit illuminirten Charten erscheinen follen: bas ist die Form. Es hat viel Lebendigkeit bei großer nachlässigkeit und manchen Albernheiten, wie es bei bem Charafter feines Berfaffere nicht andere fein konnte. Jeder muß es gelefen haben, es ift ein Buch aus bem fich viel lernen läßt. Man fann aus biefer Erzählung namentlich die Ohnmacht, ben fläglichen erbarmlichen Buftand bes perfifchen Reiches fennen lernen, bie unendliche Schwäche ber Regierung, die Nominalunterwurfigfeit ber Satrapieen. Es war ein Zuftand, wie bei ben Subabaren in Indien unter den Mongolen und im Lehnswefen. Großlehne [im Mittelalter] erblich murben, fo gab es auch schon Satrapieen die erblich geworden waren: so war die im Pontus ein mahres erbliches Leben.

Cyrus jog berauf; bie Truppen sowohl Griechen als Bar-DI. 94, 3. baren wollten fich mehrmal emporen, weil fie fich getauscht fanben, und so waren sie zweimal auf bem Puncte Cprus völlig ju verlaffen, aber burch ungeheure Berbeigung bewog er fie bis nach Babylon ju geben. Sier begegnete ihm fein Bruber mit ber gangen Macht von Ober = Affen und bei Runara' fam es zwischen ihnen zu einem entscheidenden Treffen. 'Gewiß ist bie Schlacht nicht gang fo gewesen, wie fie erzählt wirb. ift evident, daß die 13,000 Griechen auf dem einen Flügel bie Perfer ohne Wiberftand vor fich berjagten; daß fie aber von ben Perfern 10,000 Mann getobtet und felbft nur einen Berwundeten hatten, mag glauben wer will. Der beftigfte Rampf scheint im Centrum gewesen gu fein, wo bie Bruber perfonlich gegen einander fampften; Artarerres wurde vom Eprus verwundet, aber gerettet. Rlearchus batte jest burch eine fleine Schwenfung bas perfifche Centrum angreifen tonnen, aber er fürchtete fich bie Bewegung zu machen, ba er batte von ber

Uebermacht ber Perser umringt werben können. So waren beide Heere in Unordnung, das königliche aber am Meisten. Schon war es beinahe zerstreut, Artaxerxes lag schwer verwunsbet und verschmachtete fast vor Durft, als schon in der Dunkelheit Cyrus getöbtet wurde'. Durch seinen Tod war die Schlacht entschieden.

Bare Cyrus nicht geblieben, fo mare fie für ibn gewonnen worden und es wurden fich alebann merkwurdige Berhaltniffe gebildet haben. Die griechischen Lohnsoldaten murben bei Cyrus als Wache geblieben sein und vielleicht wurden bie Berbaltniffe bes persischen Reichs auf diese Weise viel größere Festigkeit erhalten haben, als es an fich hatte: wie die Dynaftie bes Pfammetich fich burch griechische μισθόφοροι hielt, fo murbe es bier ber Kall gewesen sein. Die Griechen murben bie Bornehmften im persischen Reiche geworden sein, fich immer mehr vermehrt haben und es ift möglich, daß fie bem Sturze bes Reiches burch Alexander vorgebeugt hatten: wenigstens wurbe er es nicht so leicht gefturzt haben; ober, so wie die turkischen Garben sich bes Reiches ber Chalifen bemächtigten, wie bie mamelukischen Wachen die Dynastie in Aegypten fturzten und andere Dynaftieen in Mofful und Aleppo, fo murden fie febr wahrscheinlich bie Dynaftie ber Achaemeniben gefturat und ein griechisches Reich gestiftet haben. Go blieb ben Griechen aber nichte übrig ale gurudzufehren, und biefem Rudzuge verbanten fie, bag fie einen großen und glanzenben Namen in ber Geschichte baben, da fie sonst eigentlich nur Räuber waren und als folde mit Schanbe genannt werben wurben.

Als das griechische Corps nach der Schlacht bei Kunara 59. B. sich selbst siegreich sand, ohne daß es aber möglich war, den Krieg fortzuseten, schlossen sie sich an die übriggebliebenen Persser [des Cyrus] unter ihrem Heerführer Ariaeus an. Allein dieser ging darauf aus sie zu verrathen, um sich so Frieden von dem großen Könige zu erwerben: ihm war nicht zu trauen.

Unterhandlungen mit ben Perfern wurden ju nichte, unbfo faften fie ben verzweifelten Entichluß fich burchzuschlagen. 3wei Wege waren, der eine am Euphrat durch Mesopotamien ber nabere und ber fie querft an's Meer führte, und ber nordliche über ben Tigris und bie armenischen Berge'. Den Rudzug langs bes Euphrat's zu nehmen, wie fie gefommen waren, ichien ihnen unmöglich. Dem Euphrat gegenüber breitet fich bis an ben Ruß bes Berges Sinbichar von Armenien ber eine Bufte aus, völlig fo beschaffen wie bie arabische und von Arabern bewohnt. Rur an den Ufern des Euphrat's ift ein schmaler Streifen bewohnbares und fruchtbares Land und ale bie Armee burch baffelbe hindurchgezogen mar, hatte fie bie Lebensmittel auf bem Muffe in Boten mitgeführt. Aufwarts gegen ben Strom aber fonnten fie bas nicht, und ebenfowenig ficher fein. bağ fie langs bes Stromes Lebensmittel finden wurden. Besonders mußten sie auch in der Ebene von der persischen Reiterei bart bedrängt werben, 'und fie felbft batten teine Reiteret'. Rury es blieb ionen nichts Anderes übrig, als über ben Tigris zu gehen und ben Weg burch bas Gebirge nach bem fcwarzen Meere au nehmen. Dies ift ber glanzende 3ng ber Behntausend.

'So kamen sie an den Zab, über den keine Brude führt. Hier erschien' Tissaphernes, der ihnen auf Besehl des Artaxerres mit einem großen heere folgte, und bot ihnen Unterhandlungen an, worauf die Führer sich unvorsichtiger Weise einließen. Ariaens machte seinen Frieden und opferte die Griechen auf; die griechischen heerführer ließen sich zu einer Zussammenkunst beweden, wo man ihnen freien Rückzug gewähren würde, und wurden dabei schändlich verhastet und umgebracht. Nur Menon wurde verschont, der Großvater des Menon von Pharsalus, der die Griechen vor Lamia tapfer ansübrie, und der Urgroßvater des Pyrrhus: dem schenkte der König das Erben, man weiß nicht warum, die übrigen Fichrer aber wurden ents

pauptet'. Run glaubte man Meister bes ganzen heeres zu seinz die Soldaten aber, obwohl ihrer Führer beraubt, blieben zusammen, zeigten große Entschlossenheit und ließen sich nicht irre machen. Daß bei dieser Gelegenheit Xenophon sich lobenswerth benommen habe, ist nicht zu bezweiseln, obgleich wir bloß seine Worte haben; 'unter seiner Anführung setzen die Griechen ihren Weg fort, und mit großer Gefahr schlugen sie sich über den Zab, einen der reißendsten Flusse, mein Bater hätte auch bald sein Leben dort verloren. Hier war die größte Gesahr'.

Der weitere Rudzug ward ihnen möglich, weil Tissaphernes nach Rleinasien eilte um Besitz von der neuen Statthalterschaft zu nehmen, die er zur Belohnung bekommen hatte, und weil die rohen Asiaien die Berfolgung ohne Ursache aufgaben und darauf rechneien, daß die Griechen in den Gebirgen und der unwegsamen Gegend ihren Untergang von selbst sinden würden. So setzen diese denn ihren Weg durch die Berge von Kurdistan und Armenien sort, ohne daß die Perser ihnen solgten.

Aber obwohl fie nicht verfolgt wurden fanden sie ungeseure Schwierigkeiten. Ueber die reißenden Ströme führten keine Brüden; in den Bergen kamen sie durch Bölker, die zwar von der persischen herrschaft unabhängig, aber desto kriegerischer waren und weder den einen noch den anderen Feind in ihr Land lassen wollten.

In Kurdistan trafen die Griechen auf das erste dieser unabhängigen Bölker, die Karduchen, die ihren Durchzug nicht leiden wollten, und sie mußten sich mit großem Berluste durchschlagen'. Noch mehr litten sie durch die Kälte in Armenien. Dier zeigte sich schon das eigenthämliche Berhälmis des aufgelösten perstichen Reiches. Der Satrap von Armenien war zufrieden, einen Waffenstillstand mit ihnen zu schließen, wie der Bascha von Aegypten sest unabhängig versährt; er wollte sie mit Lebensmitteln unter der Bedingung versehen, daß sie so rasch als möglich durch sein Gebiet durchziehen und sich nicht feinblich verhalten follten! wenn fie wollten, follten fie auf andere Satrapen fallen. Die Schilderung Armenien's bei Xenophon ift merkwurdig. Bu bemerken ift, bag Armenien bei ben Griechen, namentlich bei Berobot, nicht bem Armenien wie es bei ben Roemern vorkommt und bem jegigen entsprechend gebacht werden muß; es hat bei ben griechischen Schriftftellern einen viel geringern Umfang und eine füblichere Lage. nördlichen Gegenden von Mesopotamien gehören bei Berodot und in Xenophon's Anghasis zu Armenien, bingegen bat es bei Weitem nicht bie Ausbehnung nach Rorben wie fpater. Tenophon's Schilberung von biefem Buge burch Armenien ift aufgefallen: fie bat fich aber burch neuere Reisende als richtig bewährt, und namentlich burch ben letten ruffichen Feldzug, burch ben bies Land unendlich viel bekannter geworden ift als burch alle Reisebeschreibungen: Tournefort's Beschreibung inbeffen ift trefflich. Wie man fich über Dvib formalifirt bat, bag er von ber gefrorenen Donau fpricht, fo bat man es auch über Xenophon's Schilberung ber entsetlichen Ralte bie in Armenien berriche gethan, und bies bat fich eben jest burch ben ruffifchen Keldzug burchaus bestätigt. Die Gebirge Armenien's baben eine weit größere Sohe als man bis jest angenommen bat, und Armenien ift ein febr faltes land, wie auch icon aus Tournefort's Reisebeschreibung bervorgeht, ber um Johannis auf feiner Reise von Erzerum nach Tabris Schnee hatte. Es ift auch jest allgemein befannt, bag biefe entsesliche Ralte, von ber Lenophon ergablt, bei ber manchen Griechen Sanbe und Rufe erfroren, richtig ift. Aber ein anderer Umftand ift noch nicht fo bemerkt worden, nämlich was Xenophon von ben unterirbischen Wohnungen biefer Bolfer fagt. Auch bas ift burdaus mabr und noch heute gang ber Fall in diefen wie in ben angranzenben Gegenden. Namentlich aus Mangel an Bauholz, zum Theil mag auch die große Ralte Urfache bavon fein, wohnen bie Menschen in Sobien: ein armenisches Dorf flebt man fast gar

nicht, sie graben sich in die Berge hinein. Diese Schilberung ber Dorfer bei Xenophon ift ganz genau dieselbe wie sie jest sind.

Run gogen fie weiter, 'und ichlugen fich mitten burch bie barbarifden Gebirgevölker burch, mahriceinlich bie jegigen Bolfer bes Raufasus, Die Lesghi, Offeten u. f. w.' Sier tommt aber in die Geographie Tenophon's eine gewaltige Berwirrung, indem er fich über den Phasis irrt. Sie tamen an einen Fluß ber ohne Zweifel ber Arares ift, und wie bie Golbaten Alexanber's ben Jaxartes für einerlei mit ben Tanais bielten, fo hielten nun die Solbaten bes Lenophon ben Arares für ben Phaffe. Das tam baber: bie Kolcher, bie jest bei Trapezunt wohnen (es find die Lasen) muffen bamals viel weiter ausaes behnt gewesen sein und bis ju ben armenischen Bergen gewohnt haben: weil fie nun Rolcher fanden und einen breiten Strom, fo ichloffen fie baraus, fie feien am Phafie. Go überftiegen fie endlich ein ungeheures Gebirge und erreichten etwas öftich von Trapezunt das schwarze Meer; von da kamen sie nach Travexunt. Run gingen fie von einer ber griechifden Stabte am Pontus nach ber anbern, bie alle fo giemlich unabhangia waren, obgleich bie Perfer fie alle auf ber Lifte hatten. Armenien binaus ftanben feine persifchen Beere. Sie schifften fic bann ein, um nicht burch's Land ju geben; fo gelangte 'ber Ueberreft, etwa 6,000', nach Thracien und bier fcbloffen fie einen neuen Sandel und verdungen fich den fpartanischen Befehlshabern, bie in Affen Rrieg führten.

DI. 95, 1.

Rrieg Sparta's mit Persien. Erhebung Theben's gegen Sparta. Schwanken ber spartanischen Oberherrschaft in Griechensand und Wiederherstellung durch Hülse Persien's.

Unterbeffen hatte nämlich die hulfsleiftung der Spartner an Chrus die Folge gehabt, die man erwarten konnte. Grieschenland wurde dadurch mit dem Großherrn in Krieg verwicklt. Allein wie die bloße Berührung der Lanze des Achilles den Philoktet heilte, so heilte auch dieser Krieg Griechenland von dem Ungläcke, in welches dasselbe gestürzt war 1).

Diese Hülfsleistung war dem persischen Hofe nicht unbekannt geblieben. Die Lakedaemonier leugneten zwar, daß sie mit Borwissen der Regierung geschehen sei; aber im Lager des Riearch waren die Briefe gefunden, welche Cyrus mit den lakedaemonischen Felbherren gewechselt hatte.'

Sobald Exrus geschlagen war und Tissaphernes zurucklan, nahm er alle Entschuldigungen der Spartaner als leere Aussstücke nicht an. Den Spartanern selbst konnten die Perser Dl. 94, 4. nichts anhaben, sie griffen aber die griechischen Städte an, die dem Spartanern Zins zahlten und jest von ihnen unter ihren Schus genommen waren, 'nachdem sie vorher die Rechte dieser Städte in den Tractaten gänzlich aufgegeben hatten, um Geld von den Persern zu erhalten. Man konnte auch erwarten, daß eine Flotte von Persien ausgerüstet werden würde, und so mußte Sparta zu seinem eigenen Schuse ein heer nach Aleinassen schieden.

Dies heer wurde in den ersten Jahren, zuerst von Thimbron, dann von Derkyllidas sehr schlecht geführt; es wuchs zwar

<sup>&#</sup>x27;) Die beiben letten Sate find vom Enbe ber 58. B. hierher gefest. A. b. G.

bebeutend an, fo daß Derthilfbas auch in bie inneren Satra-Dicen Streifzuge thun tonnte, aber Beibe fabrten ben Rrieg febr folaff; 'fie waren bingefandt, um bie Stabte au befchuten, aber fie waren elende Rauber, die an nichts weiter bachten als fich au bereichern'. Die Burudgefommenen von ben gebntaufenb Griechen brachten nun eine gewaltige Berachtung ber Perfer mit, und in ben wenigen Gefechten zeigten fich biefe auch fo elend, bag man in Griechenland ben Gebanten fagte, mit einem entschloffenen Augriffe murbe es möglich fein, wo nicht ben Perfern bas gange Borberafien zu entreißen, boch große Eroberungen und gewaltige Beute ju machen. Daber übertrugen Die Swartaner bem Konige Agefilaos ben Oberbefehl für biefen Dl. 96, 1. Rrieg und fchidten ihn nach Rleinasien, mit ihm nur 30 Spartiaten. So wenig die Tapferfeit ber Spartiaten ftreitig ift, so . febr iconten fie fich; es waren ihrer bamals nicht mehr als 1000 Burger, und bie Erfahrung im peloponnefifchen Rriege batte fie bas gelehrt. Die Spartaner gingen eigentlich nur als Officiere mit und was fie fonft von eigener Rraft aussandten, waren geworbene Periofen und befreite Beloten, bie einen und bie anderen unter bem rathselhaften Namen vsodauwdsig; mir ber Krieg von Lenktra war von anberer Art.

Agestlass war noch nicht lange auf bem spartanischen Thron, er war ein jüngerer Bruder des Königs Agis, Sohn des Archidamus, der im Aufange des pelopounesischen Kriegs das spartanische Heer besehligt hatte; Agis hatte den Krieg von Dekelea geführt. Agestlaus kam auf den Thron, weil man seinem Ressen Leotychides dem angedischen Sohne des Königs Agis die rechmäßige Gesdunt absprach. Man hatte nicht erwartet, daß Agestlaus auf den Thron kommen wärde, und er hatte daher die spartanische Erziehung erhalten, von der sonst der älteste Sohn des Königs immer dispensirt war. Agestlaus gehört zu den Charakteren, denen das Licht, worin sie in der allgemeinen Meinung siehen, nachtheilig ist, wenn man einmal dahin kommt sie in der spe-

Digitized by Google

.1 .

ciessen Meinung zu prüfen. Wird ein Mensch aus Thorheit zu hoch gestellt, und sieht man daß es ihm schadet wenn man seinen Auf prüft: so ist die natürliche Folge, daß man ihn derabsehen will, und er mehr verliert als es geschehen würde wenn er nicht auf eine ungebührliche Weise gepriesen worden wäre. Dies kann leicht der Fall mit Agestlaus sein. Die Züge, deren wegen Agestlaus als etwas Außerordentliches gepriesen wird, sind wenn man sie ernstlich betrachtet wirklich der Art, daß man darüber lächeln muß und fragen: ob denn das den großen Mann ausmacht? Es werden von ihm sehr viele Kindereien mit Salbung und Bewunderung erzählt. Er soll bei Kenophon als der freiheitsliebende, der ächte griechische Aristokrat und Herakliche erscheinen. Aber wenn man den Menschen nach seinen Thaten und Handlungen beurtheilt, so ist von Agestlaus sehr wenig [Rühmliches] zu sagen.

Er war allerdings ein guter Kelbherr, bas ftellt fein Menich in Abrebe, 'obwohl ich, wenn es noch Berebrer bes Lenophon gibt, fie fragen mochte was Agefilaus benn Außerorbentliches aethan'? aber es hat wohl wenige Menschen unter ben nicht gang Schlechten gegeben, die mehr von ber Berechtigfeit entfernt waren als Agestlaus. Das gesteht felbst Plutarch ein, ber fonft einen mabren Panegprifus fchreibt, ohne Ahnung wie flein ibn bas mache. Er hatte fich gerabezu jum Grundfas genommen, feinen Freunden als Freund und feinen Feinben als Feind zu begegnen, ohne zu fragen was fie werth feien: bas gefteht Plutarch ein ohne ju ahnen was er bamit fagt. Die unwurdigften Menfchen, wenn fie ju feiner Partei geborten, befchutte er, gab ihnen Anstellung und wenn ein folder Etwas verbrach, fo konnte er ber Straflosigfeit gewiß fein. Deswegen bat bes Agefilaus Befehl, obgleich er fur feine Perfon fein Rauber und ein ebrlicher Mensch mar, bie gleiche Erbitterung gegen bie Spartaner bervorgebracht, wie der Befehl ber allerschlechteften Felbherren und anerkannter Rauber unter ber fpartaniften Ronigen. Seine

Derricaft hat ben haß gegen Sparta nicht nur nicht gemilbert, fonbern felbft geforbert und vermehrt. 3ch tannte einen frangöfischen General, ber im Grunde ein guter Mensch mar; wo er aber commanbirte, war bie Mannegucht ichlecht und bas Land litt mehr als wo ein verhaßter, fcblechter General befehligte, weil er einen verruchten Menfchen in feinem Generalfabe hatte, von dem er aber sagte: c'est un bon garçon; er wollte gegen Jebermann gut, freundlich fein, feine Berfprechen balfen aber nichts, bas Berbrechen wurde nicht gestraft. Solche Anetboten gibt es auch von Agesilaus; so protegirte er einen gewiffen Nifias, und als biefer in Rarien verhaftet war, ichrieb er; "ift Nitias uniculbig, so lag ibn frei; ift er schulbig, fo laß ihn meinetwegen frei, auf jeden Kall follft du ihn freilaffen." Bar er mit Jemandem gespannt, so brudte er biesen, seste ibn zurud und frantte ibn auf alle Beise. Gine folde Verfonlichfeit ift mabrlich nicht bie eines großen Mannes. Go benabm er fich auch gegen Lyfander, ber mit ihm nach Affen binuberging. Dieser war ein viel größerer Feldherr, und hatte eine große Partei bie ihn verehrte. Wo nun Lyfander fich Jemanbes annahm, so war ber sicher bag er bei Agestlaus tein Rocht fand; wen Epsander empfahl ober begunftigte, ber war ficher gurudgefest zu werden. Ageflaus trieb ben Sohn fo weit, bag er Lysander jum newdairng b. h. jum Intenbanten bes hauptanartiers, Pfleger, machte, eine gang niedrige Stelle bie jeder elende Mensch bekleiben fonnte, und fagte: ich will boch feben, ob fie ibm jest noch bie Cour machen wollen. In biefem gangen Betragen febe ich einen bochft gewöhnlichen Menfchen. 'Seine Politif war so abscheulich, als je ein Spartaner gehabt Wahrscheinlich ift es, daß er um die schändlichste That ber Spartaner, die Occupation Theben's burch Phoebidas gewußt bat, gewiß bag er fie nachber billigte, und in ber Menge von Apophtbegmen find Worte von ibm, beren fich ein Grieche fcamen mußte, und die zeigen wie wenig die Spartaner Sinn für ein gemeinsames griechisches Baterland hatten. Wie er später nach dem Berfalle der spartanischen Größe nach Negyvien ging und sich nicht schämte, unter dem barbarischen Könige Aegyvten's ein Heer zu führen, bloß um einen reichen Sold, das scheint mir seinen Charakter hinreichend auszusprechen; das Ende des Lebens bewies da den Werth des ganzen. Dies sind die schlimmen Seiten weswegen man ihn schlechterdings nicht wie einen Helden betrachten muß. Dagegen aber ist keine Frage, daß er persönlich von Lysander's Grausamkeit und bitterer Hatte war; er war ein freundliches, fröhliches Gemüth und ist seinem Baterlande treu gewesen.

Ungefähr brei Feldzüge machte Agefilans, theils gegen Tip faphernes, theils gegen Pharnabazus. Diefer Zug hat nachber große Celebrität erlangt und Rofrates, biefer Urvater aller rhetorifchen Declamatorif tommt in mehreren Reben, in feinen Ermahnungen zum persischen Rriege immer wieber auf bie gelbe guge bes Agefilaus gurud und man folite barnach glauben, Maesilans batte Asien innerbalb bes Halps erobert. Davon if aber kein Wort wahr; 'er ift in Lydien und Phrygien vorgebrungen, bat aber' im Innern feine einzige Stadt eingenommen, 'mas gewiß wenig genng ift, ba bie wenigsten Stabte nur einigermaßen fest waren. Denn bie Perser ließen wie die Congobarben feine Burg ober Aeftung in den eroberten Ländern feben. Rur Sarbes war fekt, und bas batte eingenommen werben maffen, bann fonnte Jonien frei werben, aber feine Buge waren nur Streif- und Maubzuge, und folde waren gegen bie Perfer ungemein leicht'. Wo er mit Tiffaphernes zufammenfam, bat er die Perfer immer geschlagen, aber nur ein paar mal fand ein orbentliches Treffen flatt; im Gangen genommen find co faß nur Scharmugel gewesen. Die Perfer führten ben Rrieg anf eine wirklich lächerliche Art; so wie Agestlans ein wenig vorbrang foloffen fie einen Baffenftillftanb, bezahlten ihm baffte eine Summe Gelbes und wiesen ihm Dnaetiere an, ober ber

eine Satrap bezahlte ihn und schiedte ihn in das Geblet des Anderen, Tiffaphernes [bezahlte ihn], daß er das Gebiet des Pharnabezus angreisen solle [und umgekehrt], Tifsaphernes benahm sich gang erbärmlich und in Folge dessen wurde er abberusen und wie es scheint hingerichtet. An seine Stelle kam Tithranstes. Die Feldzüge sind [eigentlich] auf eine schlechte Weise geschut worden, 'und im Grunde hat Agestlaus nicht mehr gethan als seine Borgänger'.

Der Krieg hatte noch lange so forigehen können; bie Spartaner befanden sich wohl bei dieser Art Krieg an führen, die Armer kostete sie nichts und ein solcher Krieg der immer siegreich war konnte nur erfreulich sein. Unterdessen erhob sich aber im Stillen gegen die Spartaner ein weit furchtbarerer Jeind.

Dies war Konon, ber nach ber Nieberlage bei Negochpotamos nach Eppern zum Fürsten von Salamis, Euagoras, ge-flohen war. Euagoras war von griechischer Abkunft, herr einer bedeutenden griechischen Stadt Salamis auf Eppern, ein reicher persischer Lehenssürft, griechisch gestant. Dieser empfahl Konon dem großen Könige, um den Spartanern zu vergelten, was sie im peloponnessischen Kriege gegen Athen und Griechenland gesthan. Konon ging nun am den hof des Königs Arianerres Minemon und 'rieth die Spartaner auf der See anzugreisen'. Er erlangte von ihm Geld und Bollmacht eine Flotte zu bilden, um die Spartaner in Griechenland heimzusinchen 'und rüstete nun die Spartaner in Griechenland heimzusinchen 'und rüstete nun die phoenicische Flotte. Dies Unternehmen verzögerte sich indes noch nehvere Jahre'.

Ingwischen aber hatte sich in Griechenkund die allgemeine Stimme gegen die Spartaner erhoben, 'und schon im Aufang: der 96. Dl. hatte sich ein Bund gegen sie gebildet'. Schon früher waren gegen sie einzelne Stimmen gewesen, namentlich die Thebaner. Wir haben gesehen, wie die Boevter und Kroiwsthier am Schlusse des pedeponnessischen Kriege wegen Berweigerung:

eines Antheils an der Bente gegen sie erbittert waren. Noch mehr erbitterte es die Griechen, daß die Spartaner auf den Weihzeschensten, welche sie für den Sieg nach Delphischicken, sich selbst allein als Sieger genannt hatten, und sich weigerten die Namen der übrisgen Bundesgenossen darauf zu setzen: derzleichen indisponirte und war bei den Griechen tödtliche Beleidigung. Diese Erbitzterung der Thebaner zeigte sich schon, als Agestlaus sich dort einschisste um nach Assen überzugehen; er hatte auf ihrem Gebiete nicht nach ihrem Gebrauche opfern wollen, dies Opfer hatten sie gestört und ihm Hülfstruppen nach Assen verweigert. So standen die Thebaner gegen die Spartaner in einem gezreizten Zustande, in dem man es sich nicht verhehlte, daß man sich herzlich haßte, aber noch keine Frindseligkeit ausübte. Auch die Korinthier hatten den Entschluß gefaßt sich gegen Sparta auszulehnen'.

Was die erste Veranlassung zum Ausbruche des boeotischen Krieges gegeben, das ist nicht flar; die Alten erzählen mancherlei darüber. Nach Einigen hätten die Boeoter die Lofrer angestiftet von einem Gebiete, das zwischen ihnen und den Photern
steitig war, die Abgaden zu erheben und wenn sie ihnen verweigert würden, mit Gewalt einzutreiben, die Photer gereizt
wären nun in Lofris eingefallen, worauf dann die Boeoter zur Pülfe gefommen und wieder in Photis eingefallen seien. So
erzählen die, welche der spartanischen Sache günstig sind. Audere haben das geleugnet und die Theilnahme der Boeoter aus Berwicklungen, die zufällig entstanden, nicht herbeigeführt seien,
erklärt. Wie dem auch sei, den Spartanern war die Gelegenheit zu einem Kriege gegen die Boeoter sehr willommen, und
das leugnet kein Mensch, daß Lysander in Sparta die Gemüther gegen sie aufregte.

Ol. 96, 2. Went schiedte nun ein Corps unter Lysander über den friffaischen Meerbusen; er sollte hier die Pholer und andere benachbarte Boller sammeln, und in Boeotien von der welklichen. Seite ber einfallen. Zu derfelben Zeit sollte ein anderes heer unter Pausanias von der sudlichen Seite über den Isthmus gegen Plataene vorruden. Pausanias führte alle Peloponnesser außer den Korinthiern, welche es verweigerten, und den Argivern an.

Die Boeoter wandten sich an die Athener, die bamals so wehrlos tagen als man es nur immer fein fann. Gie batten feine Schiffe berfiellen durfen und batten nun nicht mehr als zwolf Schiffe, ber Piraceus lag offen, bie langen Mauern waren geichleift. Athen konnte fo eingeschloffen und ihm alle Bufubr von der See abgeschnitten werden, ohne eine Möglichfeit bie Belagerung burch Entfas aufzuheben. Allein bie Athener unter Thrafpbul's Leitung entschloffen fich ju vergeffen, daß die Thebaner im peloponnesischen Kriege ihre bitterften Keinde gewesen; fie wollten nur eingebent fein, daß Jene ihre Rluchtlinge aufgenommen batten, aus welchem Motive auch immer bas geichehen sei, und daß die Spartaner ihre Tobfeinde seien. Go beschloffen fie bas Glud zu versuchen und jeben zu unterftuben ber fich gegen Sparta erklare: Die Thebaner, ber verfische Ronig, alle waren ihre natürlichen Allfirten, bis ihre Unabbangigkeit bergestellt mar. Go kam, obwohl bie Athener gewaltig fdmach maren, doch ein Corps athenischer Sopliten unter Ipbifrates, damals 24 Jahre alt, ben Thebanern zu Gulfe. Die Thebaner und Boevier waren bamals einträchtig.

Lysander kam von Phokis herunter, nahm Orchomenos ein und erschien vor Haliartus mit einem bedeutenden heere um es zu belagern. hier waren zur Beschützung der Stadt die Boeoter und Athener gelagert. In dieser Lage hätte Lysander warten sollen, bis Pausanias der auf dem Marsche war über Plataeae herangekommen ware. Aber es scheint eine Erzählung wahr zu sein, daß ein Brief den Lysander an Pausanias abgeschickt hatte, ihn mahnend seinen Marsch zu beschleunigen, nicht an Pausanias gelangt und ausgefangen worden war. Daher

Riebuhr Bortr. ub. b. A. G. II.

16

wollten die Thebaner und ihre Berbündeten es um so eher auf eine Schlacht ankommen lassen, weil sie wußten Pausanias werde schnell kommen. So kam es zum Tressen; in diesem siel Lysander und sein Tod entschied die Niederlage seines Heeres, das einen bedeutenden Berlust erlitt und sich zurückiehen mußte. Zwei Tage nachher traf Pausanias ein und fand Lysander's Heer nicht mehr; nun befahlen die Ephoren die bei ihm waren, er solle die Berbündeten angreisen, aber das verweigerte er mit Recht oder Unrecht zum Berderben für ihn selbst. Er ward sett in Sparta auf den Tod angeslagt, weil er den Demos in Athen hatte herstellen lassen und versäumt hatte Athen zu zerzstoren, aber auch deshald weil er sest gezögert habe, zu spät gekommen sei und nicht habe angreisen wollen. Er scheint mit wahrer spartanischer Langsamkeit versahren zu haben.

Dies war die erste Niederlage, welche die Spartaner seit ber Schlacht bei den Arginusen erlitten hatten, und auf dem Lande die erste seit dem Verlust von Pylos. Sie machte auch

einen gewaltigen Eindruck auf die Gemüther. Die Spartaner sandten jest an Agesilaus den Befehl, in Asien einen andern Befehlshaber zu lassen, der den Krieg dort nur vertheidigungs-weise führen sollte, und selbst mit seinem heere nach Europa durch Thracien, Makedonien und Thessalien zuruck zu kommen. Dl. 98, 3. Dies führte er mit großem Geschicke aus. Bei Koronea wollten die Boeoter ihm den Paß verlegen und stellten sich ihm entgegen, wurden aber geschlagen. Der ganze Erfolg des Treffens war indessen nur, daß Agesilaus die Straße nach dem Peloponnes frei hatte, ungeachtet er sich über den Isthmus nicht zurückziehen konnte, da Korinth seinbselig war; er führte nun sein heer durch Photis und schiffte sich im Meerbusen von Krissa ein; sonst nuste der Sieg nichts.

Bu berselben Beit, aber jedoch etwas früher, hatte sich ein anderes Ereigniß von unendlich viel größerer Wichtigkeit zugestragen; 'schon auf seinem Juge hatte Agefflaus erfahren, baß

bie spartanische Flotte bei Knibus geschlagen war'. Konon batte bie Gelber bes Königs von Perken augewandt, um eine tuchtige Flotte zu bilben. Die phoenicische Schifffahrt muß in Berfall gerathen sein aus Urfachen, die wir nicht erklaren tonnen; Ronon ftellte nun bie phoenicifche Seemacht mit Sorgfalt wieber ber, verftartte biefe Flotte mit griechischen Schiffen, feste griechische Matrofen barauf, und bilbete eine Flotte Die nicht fo groß war, mit ber er aber boch ber fpartanischen entgegengeben konnte. Daß aber bie Spartaner gefchlagen murben, bas war die Schuld bes Agefilaus: bas gesteht auch Plutarch ein. Sparta batte noch eine Rlotte von 70 Schiffen, gebilbet aus den Contingenten von Städten, die nichts weniger als von Bergen ihm jugethan waren, aber man ichlagt fic boch in einem folden Falle und thut feine Schulbigfeit; außerbem maren die Contingente febr geubt und tuchtig. Allein Agefilaus hatte feinen Schwager, ben Bruder feiner Frau Pisander, gum Befehlshaber ber Flotte eingesett, gegen die Barnung Aller bie ibn fannten; er war ein braver Mann aber unbefonnen, ber nur fchlagen, mit feiner Perfon bezahlen tonnte, aber burchaus unfähig war zu führen. 'Ronon und Pharnabazus erschienen nun bei Anibus mit ber phoenicisch=griechischen Flotte'. ber ging biefer entgegen, und bie Schlacht wurde burch Ronon leicht gewonnen; Pisander ward ganzlich geschlagen und verlor. fein Leben. Diefe weltgeschichtliche Schlacht bei Anibus faut D1, 96, 3.

Die Folge bavon war, baß die Bundesgenoffen der Spartaner, Chios, Rhodus und die Städte auf dem festen Lande sich für Konon und den König der Perfer erklärten. Konon zog durch die Cykladen, vertrieb überall die Harmosten und die spartanischen Dekarchieen, erschien zuerst in Korinth, das auch froh war, und dann im Hafen seiner Baterstadt.

Konon 'hatte mit großer Gewandtheit und Klugheit den Dl. 96, f. Pharnabazus bestimmt Geld zur Unterftugung von Athen her= 60.B.

jugeben, und brachte bebeutenbe Summen an perfischen Subfidien mit; daffelbe Perfien, welches vor zehn Jahren ben Spartanern Subsibien gegeben batte um Athen's Dacht zu brechen, gab jest biese Subsidien um fie berzustellen! Freilich war was bort gescheben tonnte, nur ein febr geringer Anfang ber Ber-Rellung, benn Athen hat sich nie erholt von ben Wunden bes Konon fand bie langen Mauern velovonnesischen Rrieges. und die bes Piraeeus geschleift. Er gab nun eine bedeutende Summe Geld gur Wiederherftellung ber erfteren, und bie Athener brachten ihrerseits Alles bagu, wozu Thatigfeit und guter Bille fabig macht, um bie Sache mit aller Rraft ju forbern. And anderen griechischen Bolfern gingen jest bie Augen auf, daß ihre Freiheit nur burch bas Befteben Athen's gesichert fei, und felbft die Thebaner fandten Arbeiter und Belb um die Mauern berzustellen, über beren Kall fie vor zehn Jahren trium= pbirt batten. Dit ber größten Unftrengung murbe bies Werf rafch für bas augenblidliche Bedürfniß ausgeführt; nachher ift es weiter vollendet und verbeffert worden. 'Für jest wurden bie alten Befestigungen nicht gang wiederhergestellt; Ronon richtete bie gertrummerten Berte bes Viraceus nur an ber Geefeite wieder auf, und mehr war auch nicht nothig, ba bie langen Mauern hergestellt wurden' 1). Als Sulla Athen belagerte, muffen die Mauern des Piraceus wieder in ihrer alten Ausbehnung bergeftellt gewesen sein. Hebrigens bestanden die laugen Mauern auch noch bis in die makebonische Beit; fie find erft burch Untigonus Gonatas gerftort, bann aber nicht wieber erbaut worden.

Mit berfelben Energie bie sie im peloponnesischen Rriege gezeigt hatten, ftellten bie Athener jest auch ihre Flotte wieber

<sup>1)</sup> Als Themistofles ben Biraeeus von ber Lanbfeite befestigte, bachte man noch nicht an bie langen Mauern; nachdem diese von Beriffes gugefügt waren, waren die Befestigungen bes Piraeeus jum Theil übersfüffig. 1826.

ber; unbegreislich ist es, woher eine solche einzelne Stadt nach so unendlichem Berlufte von Capitalien, von ganzen Flotten und heeren, die Mittel herbeischaffen konnte sich wieder zu regen. Offenbar muß der handel es gehoben haben, aber man sieht nicht ein welcher handel sich so besonders nach Athen ziehen konnte. Der handel nach dem schwarzen Meere brachte den Athenern ihre eigenen Bedürsnisse und konnte sie nicht berreichern'. Wahrscheinlich verschaffte ihnen Konon zum Bau der Flotte von seinem Freunde Euagoras Schiffsbauholz aus Eppern und bergleichen, sonst ware der schwelle Bau nicht zu erklären.

'So lebte Athen wieder auf im Gefühle der Unabhängige keit. Aber hier paßt die Stelle des Nehemia wo es heißt, daß die welche die Herrlichkeit des ersten Tempels gesehen hatten bei dem Anblicke des zweiten weinten. Sie weinten vor Freuden, daß sie Jehova wieder in seinem Tempel andeten konnten, und vor Traurigkeit, wenn sie ihn verglichen mit dem vorigen. So war auch den Athenern zu Muthe bei dem Anblicke des Piraeeus und der Mauern. So änderte sich Alles in Athen: die Runst sank zur todten Gelehrsamkeit herab, die lyrische Poesse verschwindet überall'.

Die neuerbaute Flotte wurde nun nach den ionischen Gewässern ausgesandt, und diese Städte waren jest eben so eifrig sich von der spartanischen Herrschaft loszusagen, deren Wohlthaten sie jest erfahren hatten, wie früher von Athen. Chios, welches im peloponnesischen Kriege eigentlich den Ausschlag zu Athen's Ungluck gegeben hatte, war das erste das sich von Sparta trennte und Athen wieder zusiel, und so ging es überall auf dem sesten Lande und den Inseln. Auf Lesdos erklärte sich Mitylene für die Athener, die anderen Städte waren in der Gewalt der spartanischen Partei. Diese unter ihren Harmosten hatte ihre Gewalt so benutzt, daß sie die Ausgezeichneten von der anderen Partei ermordete oder vertrieb. Dann kehrten Rhodos und Samos zu den Athenern zurück, Samos obgleich die alten Bewohner, die eigentlichen Anhänger der Athener, durch die Spartaner von der Insel vertrieben waren.

Bir feben bier ein hochft merkwürdiges Beispiel einer Revolution, an dem der Wankelmuth ber Beifter fich flar zeigt: in Rhobus, bas fich fest für Athen erklarte, flegte nach einiger Reit wieder eine Partei, welche die Saupter der Athener überwältigte. Es gibt Zeiten wo man fich an festen, bestimmten Erinnerungen balt, bann gibt es andere wo alles Alte morfc geworden ift, wo man feine andere Stute bat als bie Begenwart, und bie augenblicklichen Umftande Alles entscheiben. ber erften Gefinnung ift Alles positiv, man halt mit Recht ober Unrecht an bestimmten Formen, an einer bestimmten Ordnung, bestimmten Berfaffung ober einer Borliebe für fremde Bolfer. Wenn aber biefe Täufdungen erschöpft und abgenutt find, fo geht bamit die Stetigfeit unter, burch die jene alten Borurtheile bestochen batten und wober jene Borurtheile ihre eigenthumliche Rraft baben; man ift bann unabbangig von folden Gefühlen, man beurtheilt die Dinge wie fie unmittelbar auf uns einwirfen; eigentlich aber ift man negativ, ift alt und flug genug geworden um feine Illufion über wirkliche Berhältniffe zu haben, man tiebt nicht mehr, aber man bat Antipathiegn und auch biese find oft nicht ausbauernd. Go mar es jest mit ben Bunbesgenoffen Athen's. Die Partei unter benfelben, welche fruber bie Spartaner als etwas Einziges bewundert, hatte biese jest in ber Nabe fennen gelernt und gefunden daß fie Raubgefindel, Betrüger waren, bag man fich getäuscht hatte, und ber Plunderungen mube, saben sie jest bie als Wohlthater an welche sie aus biesem Berhaltnisse zogen. Deswegen waren die Athener ihnen wieder herzlich willfommen. Hätten nun bie Athener reiche Gelbquellen gehabt, und batten fie von ben Bundesgenoffen keine Anstrengungen und Opfer zu fordern gebraucht, so ware Alles gut gewesen; aber Athen war arm ge= worden, machte große Anftrengungen und fonnte biefe nicht ohne Hulfe ber Bundesgenoffen bestreiten. Go subrten sie wieder die Steuern ein und forderten Kriegsdienste von ihnen;
dazu kam, daß sie in einigen widerspenstigen Orten, die sie mit Gewalt eingenommen hatten, Reruchieen stifteten, im Sinne der
coloniae civium Romanorum. Die Tyrannei der Spartaner war
zwar vorbei, aber nun sollten die Rhodier und die Anderen Geld
geben, sollten sich anstrengen, in's Feld ziehen. Das widerstrebte ihrer Weichlichkeit und ihrem Egoismus, und die welche vorhin gesubelt daß die Spartaner weg wären, waren nun bald
auch der Athener überdrüssig. Wäre nun ein britter da gewesen,
so hätten sie sich dem auch in die Arme geworfen, so aber sielen
die Rhodier und auch andere Städte wieder zu Sparta ab. So
verwirrte sich das Ganze: es waren nicht mehr entschiedene
Parteien die sich gegenüberstanden, gegenseitig war die größte
Unzuverlässigskeit.

Unter biesen Umständen erschien Thraspbul in Jonien mit Ol. 97, 2. einer athenischen Estadre, führte dasselbe aus was Attibiades früher gethan, ging nach dem Hellespont, bemeisterte sich mit Ausnahme von Abydos aller Orte die den Athenern dort früher unterthänig gewesen waren, und führte das dexarevrizion, den Joll von zehn Procent im Bosporus zum Bortheil Athen's wieder ein. Ueberhaupt mußten die Athener überall darauf besacht sein sich Geld zu verschaffen, und diese Nothwendigkeit brachte ihre Heersührer zu manchen Waßregeln und Unternehmungen, die im Allgemeinen mit der Politik im größten Widersspruche standen.

Ihr Bestreben mußte sein den König von Persien sich gunstig zu erhalten und Subsidien von ihm zu bekommen, aber
mitten im Kriege wußten die Spartaner sich am persischen hofe zu insinuiren und dies zu hintertreiben. Sie stellten den Persern die Gefahr für sie selbst vor, sie fagten, daß sie Thoren
wären wenn sie die Athener unterstützten die ihnen die Gefährlichsten seien, da Griechenland den Persern nur durch eine Klotte

. ::

Gefahr bringen könne, daß sie durch eine solche Unterftützung Baffen gegen sich selbst schmiedeten. Die Perser gaben daher den Atheneru nichts. Aber Euagoras, der Freund Konon's, schickte ihnen noch hülfe, der [jedoch] damals mit dem persischen Könige noch nicht in [offener] Feindschaft war'). Er war König von fast ganz Cypern, zahlte aber Tribut an den großen König und die orientalische Monarchie sieht nicht so genau zu, so lange solche Fälle noch verschleiert werden können.

Die Verser waren im Grunde den Athenern schon so ab-Dl. 96, 4. bolb, bag Ronon von bem Satrapen Tithrauftes verhaftet und in ben Rerfer geworfen worden war. Dbgleich es eine Angabe gibt daß er in ben Teffeln gestorben fei, fo ift es boch mahrichein= licher bag er aus bem Gefängniffe entfam, wieder zu Euagoras Joh und dort ftarb. Seine Familie war in Athen. Ronon war einer ber vortrefflichften Burger, welche bie alte Geschichte tennt, ber sich gegen sein Baterland nicht allein durchaus untadelhaft und im bochften Grade aufopfernd gezeigt hat sondern so heilfam und hulfreich gewesen ift, wie vielleicht tein anderer einzelner Burger es jemale hat fein konnen. 'Dag er ben Barbaren biente, burfen wir nicht tabeln: er biente ihnen mit bem Porper um feinem Baterlande ju nugen'. Er binterließ einen Sohn an Gefinnungen feiner wurdig, Timotheus, ber nachber mit großem Glanze auftrat. Thraspbul, ber bas ungluckliche Geschäft hatte von ben griechischen Bundesgenoffen Mittel berbeizuschaffen, und genöthigt war von Ort zu Ort mit seiner Flotte zu ziehen um die Contributionen einzutreiben, wurde bei biefem verhaften Geschäfte von ben Aspendiern in Pamphylien

D1. 97, 3. bei einer Laubung erschlagen. Thrasphul's Geschichte ist sehr schlecht bearbeitet, die Materialien sind schlecht: wehe den Thoren die griechische Geschichte schreiben wollen wo wir Thukphides haben, aber sie von da an zu schreiben wo er sie geschlossen, das ist ein lohnendes Geschäft. Dies ist nicht eine Geschichte

die mit Forschung über Berfassung zu schreiben ift, sondern pragmatisch mit Renning der Welt und des Menschen. Da sind manche Kränze herunterzureißen, andere zu geben, z. B. Konon muß noch mit mehr Achtung genannt werden.

In dieser Zeit nun waren die Spartaner in stater Unterhandlung mit den Persern um einen Frieden herzustellen, wie er ihnen genehm war. Antalfidas unterhandelte zweimal: ein Mal ohne Erfolg, das zweite Mal nur mit alzuglücklichem: Ol. 98, 2. 'Artaxerres trennte sich von Athen und trat als Bermittler in Griechenkand auf: ein Triumph der schlechtesten Politik für Sparta'.

In Griechenland hatte unterdessen der Krieg sprigedauert. Der sogenannte korinthische Krieg war ausgebrochen, eigentlich nur eine Fortsetzung des früheren, welcher mit dem Einfalle der Phoker in Boeotien begonnen hatte und in dem Lysander bei Haliartus gefallen war; es sind dieselben verbündeten Staaten, aber der Schauplat des Kriegs versetzte sich aus Boeotien nach dem Gebiete von Korinth. Die alten Befreundeten, Argos und Athen, waren mit Korinth und Boeotien verbünden: Boeoter war damals der Name, sie standen aber unter der Hoheit Theben's; und der Krieg versetzte sich nach Korinth, weil Boeotien frei geworden war und die Athener und Boeoter Alles daran setzten den Ishmus gegen die Spartaner zu schließen: die Argiver aber waren mit Athen befreundet und hatten noch einen anderen Zweck dabei.

In Korinth war namlich eine Revolution ausgebrochen, und burch diese ward die seltsame Beränderung bewirft, daß Korinth sich mit Argos zu einem einzigen Staate vereinigte, — eine der Erscheinungen, welche im peloponnesischen Kriege anfangen, jest entschieden zeigen, daß man das Bedürfniß erkennt sich in größeren Staaten zusammen zu ziehen. 'Während die Spartamer das Ganze auflösten um das Bereinzelte sich zu unterwersen, trieb der Instinct die Bereinzelten zu Berbindung an,

weil nur fo die Unabhängigkeit zu erhalten war'. Dies bewog Rorinth mit ben Argivern zu einem Staate fich zu vereinen, so daß beide Argiver wurden: την Κόρινθον Αργος εποίησαν, und der Friede des Antalfidas bewirfte bernach: Gote μηκέτι Apyelar the Kógirdor elvai. In welcher Form biefe Bereinigung flatigefunden habe, barüber fcweigen leiber unfere Duellen; wabricheinlich ift aber, baf bie Argiver bie Babl ibrer Stamme vermehrt haben, und Rorinth mit einer bestimmten Bahl in die Herrschergesammtheit eingetreten ift. In Diefelbe Beit ift auch die Revolution in Elis zu segen, burch die die Eleer die alten Bewohner, ihre bisberigen Perioefen, in's Burgerrecht aufnahmen und fo ihre drei Stamme auf zwölf brach-. ten 1). Diese Revolution überwand die kleinen Municipalvor= urtheile berer welche in eigener Eriftenz ein großes Glud faben, Die Borftellungen welche bem Bortheil ber Bereinigung in größern Maffen entgegenstanden. Manche Berhaltniffe find in berschiedenen Zeiten gang andere. Go waren die Berhaltniffe Korinth's in frühern Zeiten ber Art daß dieses für fich bestehen fonnte; bas mar aber jest nicht ber Fall, jest mußte es Bunbesgenoffen haben, und ba es fich nicht mehr allein erhalten konnte, da war es eben das Befte daß es an Argos fich anschloff, wie es weise war bag die Eleer ihre Perioefen zu Mitburgern machten. hier lege mir Riemand einen Ginn unter ber nicht ber meine ift. Ich habe mich über unfer beutsches Baterland in meinen vorjährigen 2) Bortragen offenherzig geaußert. Benn in großen Landern die Bundesverfaffung der

<sup>1) 1825</sup> fest R. bies Ereigniß mit Beftimmtheit in Dl. 96. A. b. 6.

<sup>2)</sup> Die in biefem Banbe enthaltenen Borlejungen find von ber 44ften an im neuen Jahre (1830) gehalten. Alfo verweift R. im Obigen auf bie im Sommer 1829 gehaltenen Borlefungen über Revolutionsgegeschichte und wahrscheinlich auf die Schlusworte, die nach N.'s eigenen brieflichen Aeußerungen eben die eindringlichsten Ermahnungen zur Einigkelt unter den Deutschen enthalten haben. Sie haben in der Ausgabe nicht vollständig erganzt werden konnen; was er aber über

Art ift, daß sie gegen große Staaten nicht ungerecht ift und fleinere biese nicht überstimmen fonnen, und ebenfalls große Die fleineren nicht, bag billige Berhalmiffe nicht burch Intriguen und Factionen in allen ihren Intereffen verlett werden konnen, fo ift bas ein billiger Bundesftaat. Dann find auch bie fleinen Staaten burch Recht und Billigfeit geschützt und eine engere Berbindung ift nicht nothig. Diese traurige Nothwendigkeit tritt aber alebann ein, wenn fleine Staaten, bie bas Benigfte beitragen, bie fich freuen ihre Stimme geltend gu machen, gu großen Einfluß baben. Das ift ein schlechter Zustand, ber fünftig folechte Rolgen baben muß. Bei ben Briechen aber war tein foldes gemeines') Berhaltniß; beim Auflosen war teine andere Babl, als daß man fich in größere Daffen vereinte, wie es auch in Italien nach ber Auflosung bes Raifer= thums batte geschehen follen. Deutlicher noch zeigten fpaterbin bie Bewegungen wodurch bie Arfader einen Staat bilden wolten, die Bildung bes achaeischen Bundes, und die ganze politifche herftellung bes fpateren Griechenland's einen Lebenstrieb bie fleineren Staaten in größere Maffen ju zieben. Der war ein guter Patriot in Rorinth, ber für bie Bereinigung mit Argos-flimmte; ber eitle Eraumer, ber am Namen hielt, ber bejammerte daß Rorinth nicht mehr fouverane Stadt fein follte, foubern nur mit Argoe gusammen. Das ift einer von ben Rallen wo wir unsere Anschauung unabhängig machen sollen von bem was fchlechte Erzähler bavon urtheilen. Selbst Diobor, so schlecht er an sich ift und so wenig er einen Begriff hat über

bie bentsche Bundesverfassung barin gesagt hat, kann dem nicht zweifelhaft sein, der R. näher kennt. Sein tiefer Schmerz war, daß den
kleinen Staaten gleiche Stimmen gegeben worden wie den großen;
daß dadurch der Jufall und die Chicane das Regiment besäßen und
ben kleinen Staaten die Uebermacht gegeben fei, so bald ein Staat
zweiten Ranges eine ehrgeizige Politik besolgend sich gegen die großen
Mächte stelle und die kleinen um sich versammele.

<sup>1)</sup> Offenbar ift "gemeinfames Berhaltniß fur bie gange Nation" gemeint.

alle diese Berhältnisse hier, hat ein richtiges Urtheil, weil er dem Ephorus folgt.

Diese Revolution in Korinth hatte sehr schone Folgen haben können, ware sie durchgesett worden und hatte sie Bestand geshabt. Man mag nicht die richtige Berfassung veranstaltet haben, die Form mag nicht die gefälligste, passendste gewesen sein, aber durchgesett hatte es für den ganzen Peloponnes und die einzelnen Staaten folgenreich sein können. Hier ware schon ein Anfang gewesen das zu leisten, was für den Peloponnes später durch den achaeischen Bund geleistet wurde. Phlius, Mantinea, die so schreckliche Schicksale von den Spartanern erleiden mußten, hätten sich auch an Argos anschließen sollen. Argos hatte den Bortheil, daß seder Grieche es aus den homerischen Gesängen als Mittelpunct von Griechenland kannte; leider aber hatte es keine persönlich ausgezzeichneten Männer und keine Verfassung auf die man bauen konnte.

Bu berfelben Zeit trat in Griechenland noch eine andre Beränderung ein, die ebenfalls große Folgen batte haben fonnen, aber ohne Erfolg blieb, die taftischen Reuerungen bes Inbifrates. Er war einer von den Mannern, die febr frub im Leben zu einer ausgezeichneten Birffamteit berufen find und bie nicht burch vieles blindes Tappen ben rechten Beg finden, fonbern benen bie Dinge fruh flar find; und was er flar fab, fette er auch in's Wert. Schon im vier und zwanzigsten Jahre war er ber Schöpfer einer neuen Rriegsfunft. Seine Rriegsfunft ftand in bemfelben Berhaltniffe, wie in weiterer Sphare bamals ein Mann in Italien wirfte. Wie bort ungefähr um dieselbe Zeit das Zusammentreten mehrerer Staaten zu größeren Bereinigungen als Beburfnig erschien, woraus beftige, traurige Conflicte entstanden, so waren auch die Römer bamals im Rlaren daß die alte Kriegsfunft der Phalanx zu nichts führe. Mit ber Phalanx konnte man nur entscheiben, wenn man bie

Tiefe ber Phalanx verftärfte, und die langen Speere noch mehr vergrößerte, ober man mußte eine gang neue Rriegefunft erfinben, woburch man gegen bie Maffe bie individuelle Ausbildung aufftellen tonnte. Das Lette baben bie Romer ungefahr ju Diefer Zeit, etwas fpater vielleicht nach Borgang ber Samniter mit ausgezeichnetem Erfolg gethan, und auf bewundernswürdige Beise ber alten Phalanx mehr Individualität gegeben. Etwas Aebnliches versuchte nun auch Iphifrates burch bie Bilbung ber nedraorai. Diese Peltasten waren leichte Truppen aber mit Schwertern bewaffnet. Die Phalanx war mit Speer und fürzern Schwertern (Hirschfängern) bewaffnet, wie die albanefi= ichen Meffer, die bochftens einen Souh lang maren; biefe batten bie Briechen von ben uralteften Beiten ber. Die Form blieb nun fur die Peltaften unverändert, 3phifrates gab aber ihren Schwertern boppelte Größe. Bugleich nun, beißt es einfimmig bei ben alten Schriftstellern, verlangerte er bie Lange um die Salfte. Dies barf aber nicht, wie es gefchieht, auf die Peltaften bezogen werben. Die Geschichtschreiber bieser Beit find gang unfritische und burchgebends so unpraftische Leute, bag einer bem Unberen bergleichen ohne Ginficht ber Sache nachfdreibt und ohne zu wissen wovon die Rede ift. Go ift bie Sache auch in ben Cornelius Nepos übergegangen, bem man glauben mußte, daß die Peltaften zugleich verlängerte Schwerter und langere Langen erhalten haben. Wenn wir aber in Rriegegeschichten lefen, fo finden wir die Peltaften mit Burfspießen (axórtia) bewaffnet; nun ift aber nicht möglich, baß fie Speere und Burffpiege ju gleicher Beit getragen haben. Sie find ferner gang bewegliche Tirailleurs, entwideln fich und gieben fich gang leicht wieder zusammen, wurden von den Alten awischen ben weloi und onlirae in die Mitte gestellt. Indesfen ift es boch nicht falich, daß Iphifrates die Speere um die Salfte verlangert habe: man muß nur jene Notigen trennen, bie falsch verbunden worden sind. Iphifrates ift es also wohl

gewiß gewefen, ber ben erften Schritt that bie gar nicht langen Speere ber Phalanx zu verlängern, was Philipp nachher noch viel weiter führte, indem er die oaplooal einführte, wo auch die hintern Glieder arbeiten fonnten; wo Arnold Bintelried durchbrach, da waren bie Speere von ber Lange ber neueren griechischen Langen. Dadurch erhielt die Phalanx eine viel größere Rraft, indem jest auch bie tiefer ftebenden Blieder, bie Speereifen wirffam gebrauchen fonnten; fest fonnte bas britte, ja auch bas vierte Glieb mit ihren Speeren wirfen. Das ift eine Sache für sich. Etwas Anderes aber ift, bag Iphifrates die Peltaften nach thracischem Ruße mit fleinen leichten Schildern und Burffpiegen bilbete: - bie Thrater hatten folde leichte Truppen mit leichten Schildern, mabrend die Buloi feine Schilber und feine Schwerter hatten, - leichte Truppen, Die einzeln ausgebildet wurden im Werfen mit ben Spiegen und im Fechten mit ben Schwertern, eine wichtige Baffe. Dieser große Gewinn der Runft fand aber bloß Anwendung auf Lobnfolbaten, die Iphifrates felbst geworben batte und im Rriege und Frieden exergirte, da bei biefen allein die nothwendige Uebung bervorzubringen war. Der athenische Burger aber ober ber andere Burger blieb immerfort Soplit und focht nur in ber Phalanx; er war ein simpler Milizsoldat und war nichts anbere gewohnt, ale feine Rraft anzustrengen; er lernte Angriffe und Bewegungen machen, übrigens batte er nichts zu thun, als mit ber Maffe vorzubringen. Benn eine folche Maffe aufgehalten wurde und in Unordnung gerieth, fo war fie verloren.

Die Peltasten kommen in der späteren Zeit [nicht mehr] vor, wahrscheinlich [aber] sind die Agrianer unter Philipp und Alexander Peltasten gewesen. Ich kann mich nicht überzeugen, daß das äynux der Macedonier die Phalanx gewesen ist; die Phalanx war die Miliz jenes, der eigentliche Kern des makebonischen Heeres waren Peltasten.

Die neue Tattit bes Iphifrates hatte im forinthischen Kriege

glanzenden Erfolg; dennoch wurde das Spftem nicht durchges bildet und es hat im griechischen Kriegswesen eigentlich nichts neu geschaffen und nicht die bleibenden Folgen gehabt, welche die Beränderungen, die wahrscheinlich Camillus eingeführt hat, auf die römische Kriegsordnung ausgeübt haben, wodurch diese von einer Bervollkommnung zur anderen die zum höchsten Grade fortschritt. Man ließ das Alte bestehen, ohne zu sagen warum.

Der korinthische Krieg dauerte lange, und sein Gang war unbeschreiblich langweilig; er ward schwach und kleinlich geführt, und kein einziges Ereigniß ist der Erzählung werth, aber wohl das Ende des Kriegs, der Frieden des Antalkidas. 'Im Kriege sielen eigentlich nur zwei Hauptbegebenheiten vor, die Einnahme des Lechaeum durch die Spartaner durch Berrath und die Niederhauung einer spartanischen Wora durch die Peltasten des Iphisrates' 1).

Die Oligarchen in Korinth waren durch die Revolution 61 B. vertrieben und hatten sich zu den Lakedaemoniern gerettet, und diese hatten das Lechaeum den Spartanern geöffnet; so war Korinth vom krissaischen Meerbusen abgeschnitten. hier lag eine spartanische Besatung, das hauptcorps der Spartaner lag zu Sikyon; 'die Athener lagen unter Iphikrates zu Korinth'. Ale die Besatung von Lechaeum gewechselt und die [bort liegenden] Moren durch neue ersett wurden (denn wie die römischen Legionen

<sup>1)</sup> Die spartanische Infanterie war in sechs udgat getheilt, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Organisation und Jahl gehabt haben. Eine Mora bei Bolybins mußte eine ganz andere Jahl haben als bei Ephorus und ben Aelteren, da die Berfassung von Sparta schon gessunsen war. Es kann sehr gerne sein, daß, wie für die römische Legion, obgleich gewöhnlich ihre Jahl 4200 war, zuweilen mehr ausgehoben wurden, so auch die uche in gewissen Fallen verstärft worden ist, aber die legitime Normalzahl scheint damals 500 gewesen zu sein. Diese Moren sind bei den spätern Schristftellern dasselbe was die älteren Schristfteller loxos nennen; in Xenophon's Zeit schon beteutet Lochos eiwas Andres.

[mit febem Jahre] neu gebilbet wurden, fo wurden auch bie takbaemonischen Moren neu in's Feld gesandt und löften die alten ab), - als daber bie neuen Moren bie alten abloften und biefe von Lechaeum nach Sityon gurudtehrten, fo nahm 3phitrates biese Gelegenheit mahr, griff die abziehenden Lake-Daemonier auf bem Wege mit seinen Peltaften an, lofte fie auf und hat eine gange Mora beinahe völlig aufgerieben. Schlag war bart, aber boch nicht zu vergleichen mit ber Ginichließung ber Truppen auf Sphafteria, ba nur menige eigent= liche Spartiaten babei gewesen zu fein scheinen. Ueber bas Berbältniß in dem die Spartiaten in den Moren dienten baben wir fein bestimmtes Zeugniß, und durch Vermuthung ift man noch nicht zu irgend einem Grabe von Wahrscheinlichkeit gelangt. Meine Bermuthung ift vorläufig, bag bie Spartigten nach einem gewiffen Berbaltniffe in die Moren vertheilt waren; nach dem peloponnesischen Kriege fann man bestimmt behaupten, daß fie in die Moren eingetheilt waren, ob sie nicht aber vorher auf andere Beise bienten ift nicht gang flar; unsere Nachrichten barüber find bochft ungenugend. Diefe Aufreibung ber Mora ift für und ein Ereigniß, über bas wir lacheln wenn barauf ein großer Werth gefest wird, aber es war einer von ben Begenftanden, bei welchem die attischen Rhetoren immer verweil= ten wenn fie Athen priesen, und hat ihnen unendlichen Stoff Declamationen gegeben; vom Berfaffer bes Menerenus an, ber nicht bedenkt daß Sokrates sie nicht mehr erlebte, bis zu ben fpateren Mbetoren, Ariftibes Sophiftes und feines Bleichen, ist ewig die Rebe bavon.

Dieser Krieg war für Niemand so verderblich als für die Rorinthier, die Athener verspürten wenige Nachtheile bavon, einzelne Störungen ihres wiederauslebenden handels durch fleine Seeräubereien abgerechnet. Attisa wurde nicht verheert, der Krieg war von den Gränzen entfernt, und wie der Landmann in den südlichen Gegenden, wenn er nicht durch Abgaben und

Feubalverhältnisse erbrückt wird, sich sehr leicht erholt, so getangte der Bauer in Attika sehr schnell wieder zu einem verhältnismäßigen Glücke; er baute sich leicht ein Haus und stellte leicht seine Birthschaft her. Bon athenischer Seite würde man auch nicht sobald an Beendigung des Krieges gedacht haben, wenn nicht jest der Friede des Antalkidas eine ganzliche Auflösung des Bundes wie er bisher bestanden herbeigeführt DI. 98, 2. bätte.

Wir muffen uns übrigens die Athener neben ben Andern, Boestern, Korinthiern, Argivern ohne irgend eine Art von Borfit bei den Berathungen und im Bunde denken.

Bahrend also ber Rrieg auf Diese Beise ohne Ereigniffe geführt wurde, schloffen bie Spartaner burch Antalfibas jenen traurig berühmten Frieden mit bem Perferkonig. Sie traten barin im Namen ber Griechen alle Rechte auf die Freiheit ber Stäbte auf ben Ruften bes fleinaffatischen Festlandes sammt Rlagomenge ab, übergaben fie ben Perfern unbedingt zum Eigenthum and fagten fich von jebem Schupverhaltniß gegen fie los', wie fie es foon gegen Tiffaphernes und Cyrus gethan hatten; auch bie Sobeit über Cypern wurde ben Perfern völlig beftatigt, und fo Euagoras, ber nach Unabhangigfeit ftrebte, bem perfifchen Ronige preisgegeben. Go traurig biefer Frieden fur bas Befühl ber Griechen war, daß fie ihre Landsleute ber Berrichaft ber Barbaren übergeben mußten, fo war boch bas noch viel Schlimmere bie Beuchelei die bie Spartaner barin trieben, und bag bie Perfer burch biefen Frieden in die inneren Angelegen= beiten Griechenland's eingemischt wurden.

Es wurde nämlich festgesett, daß alle griechischen Städte adrovopor sein, alle Municipalstädte volle Freiheit und Selbstschadigkeit erlangen sollten: nur ward den Atheniensern Lemnos, Imbros und Styros gelassen, 'um sie mit in den Frieden hinseinzuziehen: diese Inseln hatte Lysander ihnen genommen, die Athener aber hatten sich wieder in den Besit derselben gesetzt.

17

und viele Bürger hatten bort ihr Vermögen'. Boeotien sollte sich auflösen, alle Landschaften und die einzelnen Städte sollten böchstens eine lose Conföderation bilben können; sie sollten aber nicht einen Staat ausmachen in dem eine höchste Behörde wäre, sondern höchstens in einem Justande sein gleich dem in welchem die Schweiz jest ist. Folge davon war daß alle Bünde aufgelöst werden sollten. Dabei erklärte der große König, daß er den Spartanern behülslich sein wolle, falls griechische Städte diesem wohlthätigen Gesetze sich nicht fügen wollten, den Frieden durchzuführen.

Dies wurde von den Spartanern den Griechen angefündigt und Niemand konnte natürlich sich widersetzen. 'In Korinth entschied die Faction der Eitelkeit, gekränkt daß die Stadt einen Theil von Argos ausmachen sollte, für die Annahme'. Die Athener waren jest nicht in der Lage Krieg gezen den König von Persien und gegen Sparta führen zu können, und ließen sich durch die Zusicherung von Lemnos, Imbros und Skyros einschläfern; so unterwarfen sie sich dem Frieden und allgemein ebenso alle griechischen Staaten. — Der Frieden wurde geschlossen Dl. 98, 2 im neunzehnten Jahre nach der Schlacht bei Aegospotamos.

Neue Obermacht Sparta's unter persischem Einflusse. Befreiung Theben's.

'So sollte nun Alles frei sein. Aber Persien und Sparta hatten die Garantie des Friedens übernommen und dies hatte die nämlichen Folgen, wie sie die Garantie Schweden's und Frankreich's für den westphälischen Frieden über Deutschland brachte. Das ist der Punct, von dem aus die Ränke und die Ansprüche Sparta's fortarbeiteten'.

Jest sab man welche tiefe heuchelei bie Spartaner genist hatten. Dbgleich bas Ganze [sic] aufgelöft mar, blieb Sparta unverändert bei seinen Ansprüchen auf die Hegemonie, und sie stellten sich an die Spise einer Berbindung in deren Namen sie ganz allein handelten. Sie beriefen nicht mehr Bersammlungen der Bundesgenossen, sondern schlossen für sie allein ab, handelten völlig willkärlich, und eben in dieser Formlosigkeit fanden sie vielleicht ein Argument für ihr Recht so zu handeln, indem die Bundesgenossen auf dem Papiere nicht abhängig waren, aber dech in der Wirklichkeit.

In jebe einzelne Stadt führten die Spartaner ihre Anhänger, die in früheren Zeiten vertrieben worden waren, wieder zurück, gaben ihnen ausschließlich die Gewalt in die hände und waren ihnen behülflich Rache zu nehmen. 'Angeblich um auf die Beobachtung des Friedens als Bürgen zu halten und die kleineren Städte vor den Mächtigeren zu schähen, sandten sie von neuem harmosten und sogar Besahungen ans. Auf diese Weise dehnten sie ihre Macht über ganz Griechenland aus und standen nun auf dem Gipfel. Ueberlistet und erschroden war Griechenland mehrere Jahre bestürzt und ohne Rath.

Hätten die Spartaner ihrer Macht einigermaßen Gränzen geset, so ware die Zeit ihres Endes noch nicht gesommen, aber sie waren taub gegen Alles und wollten nichts von Dem wissen, was die Umftände geboten: so stürzten sie sich selbst in's Berberben'.

Unter ben Orten in Arkadien, — was die Tendenz bezeichnet, daß das Kraftlose unter = und in das Stärkere überzgeht, — hatten die Mantineer durch ovroexespic, indem fünf kleine Städte sich in eine zusammengezogen hatten, Kraft bekommen und seit geraumer Zeit sich sehr gehoben: ihre Stadt war sett in Arkadien mächtig geworden. Aber hier regte sich die leidige Eisersucht: Tegea, das von Alters her die erste Stadt in Arkadien gewesen, war gegen Mantinea gereizt, und während früher die Tegeaten den Lakedaemoniern immer aufsässig gewessen waren, suchen sie sept Sparta aus Eisersucht gegen die

Mantineer aufzuheben und fanden es beffer, Rnechte ber Spartaner zu sein als Freunde ber Mantineer. In einer vortrefflichen Alugidrift vom Anfange bes breißigjabrigen Rrieges, bie wie ich nach ber Sprache vermuthe von bem Bohmen Theobalb geschrieben ift, auch nach Schrift und Drud, und von ber ich so viel ich weiß bas einzige Exemplar befige, bie eine Sammlung weifer Spruche enthalt, - ba ftebt, bag es beffer ift, bem Landsmann bie Souhe ju pupen, als bem Fremben bie Fuße zu fuffen 1): Das hatten bie Tegeaten bebenten follen. So war es in Griechenland und bas ift bie Urfache bes Untergangs von Griechenland. Die fpatere griechische Geschichte ift außerordentlich traurig, aber fie ift auch lehrreich für bie welche ben Bang ber Beltgeschichte, nicht eine speculative Phi= tosophie ber Geschichte, sonbern bie mahre Runde erforschen. -Ein spartanisches heer erschien nun vor Mantinea: ber fflaviiche Lenophon batte ichon [fruber] bemerkt Mantinea habe fich beimlich gefreut über bie Berftorung ber spartanischen Mora; darin, obgleich er selbst nur von einer beimlichen Freude spricht, begründet er bas Recht Mantinea mit einem Beere zu zerftoren. "Es waren (erflarten bie Spartaner) ju viele Schlechtgefinnte unter ihnen, fie maren immer übel gefinnt, forten Griechenland, für ben Frieden von Griechenland und ihre eigne Wohlfahrt fei es beffer, wenn ihr Staat aufgeloft und die Stadt gerftort wurde die nur Afpl ber lebelgesinnten mare." Die Mantineer vertheidigten fich entschloffen, aber es gelang ben Spartanern ben Fing gegen die Mauer zu leiten und ibn zu fauen, baß er die ichlechten Mauern wegriß, und jest mußten die Mantineer Di. 98, 3. fich ergeben. Die Spartaner vertheilten bie Einwohner in fünf

<sup>1)</sup> Warhaffte neue Zeitungen von unterschiedlichen Orien und Landen b. i. Die alte Warheit mit einem nenen Titul. Gebrudt in ber Parnaßischen Oruckerei. 1620. 4to. "Aus Deutschland: . . . . Daß es bester sey von einem Mitburger beraubt, als von einem Frembben gar verkaufft werben. — Daß es bester sey einem Lantsman die Schuh bugen, benn einem Außländer die Füße fuffen." A. b. H.

Dörfer und verjagten bie Gegner ber Oligarchie; bie Stadt wurde zerstört. Die Mantineer haben sich gut vertheibigt.

Wenn irgendwo zeigt fich hier charakteristisch bie sklavissche Art, wie Tenophon, ganz in Sparta's Interesse befangen, Geschichte schreibt. Nachher, sagt er, hatten die Mantineer selbst eingesehen, daß die Spartaner Recht gethan so zu hans beln, und es wirklich gut mit ihnen gemeint hatten; nunmehr hatten sie ihre Necker ruhig bestellt, entfernt von Thorheiten.

Rach dieser Schandthat war in Griechenland allgemeiner Wiberwille und haß gegen die Spartaner und es folgte ein anderes Unternehmen in weiter Ferne, das von Seiten der Spartaner sehr unklug war. Es zog sie in entsernte Beziehungen hinein, von denen sie nicht sicher sein konnten, ob sie diesselben 'ohne Flotte' wurden durchführen können, und diese Unsternehmung läßt sich durch nichts Anderes erklären, als daß Ampritas von Macedonien den hier entscheidenden Machthabern Geld geboten hat.

Macebonien erhob fich allmählich und war unter Amontas II. icon ju einer bebeutenben Sobe gefommen, bis er in einen ungludlichen Rrieg mit ben Illpriern verwidelt wurde. In biesem suchte er ben Beiftand ber Dlynthier; als er Alles verloren hatte war er außerordentlich freigebig mit einem Theile feines Reiches, wie die Leute die den jungften Tag vorber faben und nun Alles verschenkten, und bafür dag bie Olynthier ihm gur Bulfe tommen follten, ichentte er ihnen eine weitlauftige Landicaft. Als aber ber Rrieg fich beffer für ihn ftellte reute ibn feine Freigebigkeit, wie die welche faben bag im Jahre 1000 ber jungfte Tag nicht tam und Alles verschenft hatten, und er weigerte fich jest ben Olynthiern abzutreten was er ihnen zugefagt batte. Daber entstanden neue Feindseligkeiten awischen biesen beiben und Krieg mit Dlynth; Olynth war ihm. aber überlegen. Diese Stadt war entstanden, indem die fleinen chaltibifden und bettigeischen Städte zwischen Potibaea und

bem thermaischen Meerbusen auf ben Rath und mit Unterstüßung bes Perdiffas sich in eine Stadt zusammengezogen und eine Sympolitie (συμπολευκία) errichtet hatten. Diese Stadt war im peloponnesischen Kriege noch nicht bedeutend, sie wuchs aber sehr bald zu einer Bedeutung heran, und später war sie so mächtig daß sie damals den größern griechischen Städten gleich stadt: sei es nun, daß Olynth so viel Einwohner hatte, — es heißt πόλις μυρίανδρος — oder daß die übrigen Städte in Olynth ihr Centrum hatten. Dies Olynth war jest eine neue Macht und zwar außerhalb des Bereichs einer griechischen Berschidung.

- Ol. 99, 2. Gegen biese Stadt rief also König Amputas die Spartaner an, und diese sandten ihm ein heer. Der Krieg dauerte vier Jahre; von beiden Seiten erlitt man große Berluste, der Bruber des Agesilaus siel, und die Spartaner wurden oft sehr empsindlich geschlagen. Es konnte indessen nie sehlen, daß am Ende doch die Macht Sparta's und Macedovien's überwiegen mußte, da das ganze übrige Griechenland betändt und stumm dastand und sich nicht regte. Da mußten auch die Olynthies.
- Dl. 101,1. bem fpartanischen Bunde beitreten; bas hatte indeffen feine Folgen.

Wichtig ift diefer Krieg überhaupt nur, weil er Gelegenbeit gab zu einem Borfalle, der den Angelegenheiten Griechenland's eine ganz andere Richtung gab, zu der verrätherischen Einnahme der Radmea.

Di. 99, 3. Die Spartaner fandten nämlich neue Streitkräfte zur 216lösung ober Verstärkung nach Olynth unter einem gewissen Phoebidas. Sein Weg ging durch Boeotien, Thessalien nach Wacedonien. Als er auf seinem Marsche bei Theben anlangte
machte er dort Halt: sei es, daß er schon mit der Absicht seinem Baterlande zu paraspondiren nach Theben gekommen ist,
oder d ß, wie die gewöhnliche Erzähkung ist, die Führer der
spartauischen Partei in Theben, Archias und Leontiadas, —

'beffen Grofvater fon Griechenland an bie Perfer verrathen, ber Bater Plataeae im Frieden überfallen hatte', - ihm ba erft Untrage gemacht baben; fein Menfc fann barüber etwas vermuthen: genug bas Faftum ift Sauptfache. Warum aber machte er halt bei Theben, wenn er nichts wollte? Indeg will ich gerne jugeben, daß er ben Plan nicht hatte, daran liegt mir nichts: über Formen von Gefegen tann man mit innern Grunden bekimmt errathen, aber nicht fo bei einzelnen Borfallen wo oft bas Unwahrscheinlichfte bas Wahre ift. Wie bem nun auch ift, Phoebidas vereinte fich mit Leontiadas und Archias, überfiel in Berbindung mit ihnen die Stadt und besetzte die Burg. Den boeotischen Staat hatte Sparta icon vorber aufgelöft und Theben war auf sich felbst beschränkt, ba es vorher ju bem übrigen Boeotien wie Rom ju Latium geftanben hatte: mogen 11 ober 12 Boeotarchen gewesen fein, so hat Theben 5 ober 6 ernannt. Leontiabas, beißt es, öffnete bie Stabt und Phoebidge imponirte ben Thebanern, wie die frangofischen Offigiere in Spanien im Anfang bes Rrieges bei Barcelona und Riqueras. Wie sie bei Montsuich Ball spielten und auf ein Mal auf ein Signal liefen und die fpanische Bache entwaffneten u. f. w., auf bieselbe Weise und mit gleichem Berrathe rudten bie Spartaner gegen bie Posten langfam beran und überfielen fie; ein Theil ber Truppen rudte vor bie Rabmea, bie febr feste Burg. Da Niemand davon eine Ahnung hatte, Niemand einen Befehl ju geben magte, und ba bie Berrather einen großen Theil der Memter inne hatten, fo tonnte nichts geschehen, die Radmea murbe ohne Widerfand übergeben und die Spartaner zogen hinein.

Die beiben ersten Manner in Theben waren Ismenias und Leoutiadas; sie standen einander entgegen und Ismenias widersetze sich. Er war derselbe der zur Zeit der dreißig Ty-rannen den Beschluß hatte fassen lassen, wodurch den geächteten Atheniensern Schuß gewährt wurde, und der die Zurucksernenen,

Thrasvbul unter Andern, mit Baffen verseben batte. Das batten ibm die Spartaner nicht vergeffen, und obgleich fest über 20 Nabre verfloffen waren, fo erklarte Leontiadas, fo wie bie Spartaner bie in ber Stadt und Burg waren, bag er fraft feines Amtes als Polemarch feinen Collegen als hochverrather anflage und vor Gericht forbere. Er wurde nach Sparta gefandt und bort jum Tobe verurtheilt. Man findet bei ben Spartanern feine anderen Buge, man muß biefe fennen um fie zu beurtheilen; darnach muß man auch bie Romvedie über Sparta icagen und murdigen. Auch Phoebibas murbe gum Schein por Gericht gestellt, weil er fich ohne Befehl eine folche That erlaubt habe, und er ward natürlich wieder jum Schein ju einer Gelbbuge verurtheilt. Der alte Agesilaus fprach fur ibn: "man muffe seben, ob es ber Republik nuglich sei; im Kriege muffe man auch manchmal Etwas improvisiren". Dag Phoebibas nur pro forma verurtheilt worben ift fann man baran feben, bag er nachber wieder einen Rriegebefehl hatte und nicht äremog oder verbannt war; benn die in der That Berurtheilten waren arimor, aber bier mar bloß Spiegelfechterei. Uebrigens blieb die spartanische Besatzung nach wie vor in der Rabmea, brei Jahre lang.

Unter dem Schuse derselben herrschte in Theben eine Partei die nicht so blutig war als einst die Dreißig in Athen, aber moralisch noch viel verworfener, wie im Ganzen die Boeoter viel unedler als die Athener sind. Eine große Menge der besten Thebaner wurden damals verbannt und andere in's Gefängniß geworfen; man hat auch wohl nicht zu bezweiseln, daß viele hingerichtet worden sind, das verstand sich von selbst und daher wurde kein Gewicht darauf gelegt. So entseslich ist aber diese Zeit doch nicht für Theben als für Athen die Zeit der breißig Tyrannen.

Um diese Zeit waren auch in Phlius Unruhen entstanden nach ber ungludlichen allgemeinen Spaltung, die in den grie-

difden Stabten war: ein Theil ber Burger war ausgestoffen, ein Buftand von bem unsere beutsche Stabte im Mittelalter wenige Beispiele geben, mehr bie italianischen. Die Bertriebes nen bie ju ber oligardischen Partei geborten wandten fich an bie Spartaner, und Agesilaus führte bie gange spartanische Dacht borthin. Agefilaus forberte von ben Phliasiern, bag fie fich ibm überlaffen follten, und hatten fie bas gethan, fo batte er fie vielleicht gnäbiger behandelt, allein sie wandten sich an die Regierung von Sparta. Er und feine Freunde wußten es nun burda ausen, bag bie Ephoren und ber Rath fich nicht mit ber Sache befaßten und fie ibm gang überließen, und fo befamen die Phliafer ben Befcheid, dag Agefilaus Bollmacht habe über ihr Schidfal ju entscheiden. Nun rachte er fich fur bie Beleibigung, und brangte bie Stadt auf's Meugerfte bis fie burch Sunger Dl. 100.1. gezwungen fich feiner Billfur übergeben mußte. 218 Phlius fo erobert war führte er nicht allein bie Berbannten gurud, sonbern was that er, wie ordnete er die Stadt! er feste auch einen Rath von Kunfzigen aus ben Berbannten nieber. ju benen er Aunfzig aus benen feste bie in ber Stadt geblieben maren, natürlich alle aus ber gleichen Partei. Bas war nun ber Auftrag biefer Commission? bas ergablt uns Xenophon mit fannibalifchem Schmungeln: fie follten entscheiben wer von benen bie in der Stadt gewesen leben und wer fterben solle. Das ist bie Sprace bie ber Schuter bes Sofrates führt: "wer leben, wer Rerben folle"! Das ift die Sprache eines alten Geschwornen aus bem Revolutionstribunal, wenn er fich bie alte Zeit bes Robespierre als jene gludliche Zeit ausmalt, wo er und feine Areunde die Leute unter die Guillotine fchickten. Wenn es blog biefer einzelne Bug mare, so mare Xenophon's Geschichte nicht allein ein elendes, es ware ein gebrandmarftes Wert, aber es ift nicht ber einzige Bug, wenn auch freilich ber ärgfte 1).

Wir kommen jest auf die Zeit der Größe Theben's und h Der vorstehende Absat ift vom Anfange der 62. B. hierhergesetzt. A. d. d. auf die beiden großen Männer durch die es diese Größe erreichte. Zwei Ränner die zu derselben Zeit blühen, zwaknon verschiedener Größe aber beide großer Bewunderung werth,
kehen hier neben einander, von denen der jüngere und geringere
ka an den älteren und größeren gern anschließt, ohne Neid und Eifersucht, wie das bei allen edlen großen Seelen der Fall
ist, wie es sich in Schiller's und Goethe's Briefwechsel zeigt;
Pelopidas hat keinen Neid gegen Epaminondas gekannt, aber bei Beitem der Größere von Beiden ist Epaminondas.

Wenn man ben Bang ber griechischen Geschichte verfolgt, fo fann man fich unmöglich über biefe Richtung freuen, baß bie Boeoter zur Segemonie über Griechenland famen; sie verdienten ohne Frage mit allem Rechte ben Ruf ber Robbeit und Plumpheit; für bas Eble waren fie im Allgemeinen verschloffen, auch nicht im Entfernteften mit ben Athenern Aber ihre Sache gegen die Spartaner war zu: vergleichen. bochft gerecht, fie gebort zu ben Puncten, bie man eigentlich faum erft berühren mag, und wo bennoch ber Sieg ber gerechten Sache in feinen Folgen fcredlich ift. Es batte feine gerechtere Sache gegeben, ate wenn Pifa gegen Floreng fich emport batte, aber es mare ichlimm gemejen, wenn Florenz unterlegen batte. Es gibt Verhältnisse wo das Unrecht ganz unläugdar ift und man boch fagen muß, wenn biefe Ungerechtigfeit geabnbet wirb; fo ift es ein viel größeres Unglud; manchmal ift Ungerechtigbeit beffer ale bie Strafe berfelben. In diefem Kalle befand fich Theben: daß Theben die Freiheit wieder gewann und Sparta geftraft wurde, wer follte fich barüber nicht freuen? Ber bas nicht thut muß ein gang verschrobener Deensch fein: Aber jeder muß auch munichen, daß es babei fteben geblieben, bag ber aweite Friede vor ber Schlacht bei Leuftra fest und beständig geblieben mare; bas mare ein Glad fur Briechenland gemefen, benn es war bamals auf bem Wege zu einem angemeffenen Buftanbe. Bon alter Zeit ber war bas arcanum imperii, wie

Tacitus fagt, für Griechenland die alte Idee gewesen, daß nur Athen und Sparta die hegemonie haben könnten, und als der Gedanks auftam daß auch ein anderes Bolk diese führen ven wollte, zerfiel Griechenland gänzlich'. 'Als ein britter- Staat eintrat, konnte Niemand den Gedanken ertragen ihn als haupt zu betrachten, und die Thebaner selbst wußten nicht, was be damit ansangen sollten. So war das Unglud unhaltbar'.

Dieses Urtheil über die Thebaner darf uns aber nicht hinbern anzuerkennen, daß in der That Spaminoudas den Ruhm welchen ihm das Alterthum zuerkennt vollsommen verdient, und es wäre die größte Ungerechtigkeit dies zu verkennen. In einem unedlen Bolke kann ja ein Mann sein, der höher steht als Gleichzeitige in einem weit edleren Staate, das ist ja eine Fügung der Borschung.

Epamingnbas zeichnet fich unter feinen Mitburgern zunächst aus burd feine ausgebildete Griechheit; mabrend bie Thebauer gemein, rob maren, mar er gebildet wie ein Grieche ber beften. Art. Mit biefer Ausbildung vereinigte er bas größte Feldbeurntglent, bie beißefte Baterlandeliebe, die unbefcholtenfte Uneigennützigkeit, ben treueften Freundesfinn; völlig frei mar er von aller Gitelfeit und ben fonftigen Schmachen, Die einen ausgezeichneten Mann so oft auf traurige Irrwege führen. Welder Felbberr er war hat er bei Leuftra und Mantinea gezeigt. welcher Staatsmann, bas zeigte er burch ben Berfuch bie Arkaber zu einem Staate zusammenzuziehen, was freilich nicht gang gelang, und burch bie Berfiellung ber Meffenier, bie volle tommen gelang. Das Alterthum bat über Epaminonbas im Grunde pur eine Stimme; wie Epharus über ihn geurtheilt bat, seben wir aus Diobor, und so urtheilen auch Polybius und bie fpateren Griechen: wie bie Romer ibn beurtheilten, seben wir aus Cicero. Ein Einziger hat seine Ehre zu minbern gesucht Tenophon, ber ibn in feiner gangen Geschichte ignorirt; er nennt ihn nie, bei ben größten Thaten Theben's in bem findischen

Bahne, als ob er ihn durch dies Ignoriren politisch vernichte '). Dies ist ein Zug unter vielen, der schon genug die unwürdige Gesinnung des Xenophon darthut, seine gänzliche Unempfängslicheit für reine Größe und Tugend. Derselbe Mann, der den ungerechten Agestlaus zu seinem Achill macht, hat den großen, undescholtenen, durchaus bewundernswürdigen Mann auch nicht ein Mal genannt! Solche Gesinnungen schleichen wohl zuweilen in Rationalvorurtheile ein; das ist Gottlob bei uns Deutschen nicht der Fall, wenn wir auch hartes Herzeleid von einem solchen erduldet, wie z. B. von Carnot.

Merklicher unterschieden konnen nicht zwei Manner fein als 62. B. Pelopibas und Epaminonbas, und bennoch harmonirten fie vollfommen. Epaminonbas war arm, Pelopidas reich und von einem bebeutenben Gefchlechte, was wir von Epaminonbas nicht wiffen. In ber Milbe tam Pelopidas bem Epaminondas gar nicht gleich, auch hatte er bie absolute Gerechtigfeit nicht wie fener. Pelopibas icheute nicht gewaltsame Sandlungen, wo fie ibm nothwendig schienen. Auch war er nicht ber Mann ber bas Schicfal ber Welt, bas feines Baterlandes burchaus anders wenden fonnte, wie Epaminondas es that. Alfo ftand er feinem Freunde nicht gleich, aber boch gebührt ibm bie bochfte Anertennung und bas bochfte Lob. Er war ein ausgezeichneter Relbberr; aus ber erften Reihe ichließe ich ihn aus, aber unter ben Relbheren ber zweiten Claffe ift er burchaus einer ber erften. Er war ferner burchaus ebenso uneigennütig, ein eben fo guter Burger als Epaminondas, und was ibm so besonders Ebre macht ift bie Anhanglichkeit fast eines jungeren Brubers, ja eines Sohnes, mit ber er an Epaminondas bing, seine freudige Unterordnung unter ben Freund, ben er ale ben Größeren anerfannte. Diefes Busammenwirten biefer beiben großen Manner

<sup>1)</sup> Dies Ignoriren beschränkt fich seboch befanntlich nur auf die erften Thaten bes Epaminonbas. A. b. G.

hatte bie unbeschreiblich großen Folgen ber Umwandlung bes Schickais von Theben.

Die Tprannei ber von den Spartanern eingefesten Polemarchen — die Boeotarchenwürde bestand nicht mehr, seit Sparta Boeotien aufgelöst hatte, sondern 'die thebanischen Praetoren' hießen sest Polemarchen — habe ich geschildert. 1500 Mann tagen in der Kadmea als spartanische Garnison. Während dieser Herrschaft lebte Epaminondas in der Stille in Theben, er war nicht verdannt. Pelopidas aber war unter den Verdannten und mit seinen Schicksgenossen unternahm er unter eben so schwierigen Umständen wie Thraspbul die Vefreiung der Stadt.

Die Berbannten waren in Athen aufgenommen bas ihnen Die Wohlthat vergalt, die Theben ben Seinigen unter Thraspbul erwiesen batte, und als Svarta ibre Auslieferung verlangte hatte Athen, obgleich es gang allein fanb, geantwortet: Bon atter Zeit ber fei es ihnen überlieferte Sitte bie Schutflebenben ju fougen und wenn es ihnen felbft auch Schaben bringe'. Sie batten nun bas Glud, bag einer ber Rotare ber Polemarden. Phyllidas, in ihrem Intereffe war: ein rechtlicher und wohlgesinnter Mann, wie bas immer ber Kall ift, bag unter ben Leuten bie eine ichlechte Partei gebraucht wohlwollenbe Burger find die oft zufällig, oft aus Aengstlichkeit, bisweilen aus Roth um Brob für fich und die Ihrigen ju baben, bieweilen burch Caprice bes Schidsals, in biefen Dienst bineingeriffen werben. Unter Jerome von Weftphalen waren bie Deutschen in feinem boberen Dienfte meift gang fchlechtes Bolt, allenfalls waren auch einige orbentliche Leute barunter bie fich nicht befabelten; in ben unteren Stellen war aber bie größte Reuge braver Manner angestellt, wie bei ber Steuererhebung, bei ben Berichten u. f. w. Leute die mit Gewiffen die Befehle ausführten und mit Schonung für ihre Mitburger. Go war es auch in Franfreich unter ber Schreckendregierung, fo hatte ich einen

gwien Freund, ber nuter Carnot Chof de division war und bent Robespierre referirte, aber sonst ein untabelhafter Mann war. So war es ber Fall auch hier in Theben; Phyllibas Icheint ein vollsommener Ehrenmann gewesen zu sein, ben die Leute im ihrem Dienste gebrauchten. Dieser kam nun in Staatsgeschäften nach Athen und machte hier ben Berbannten bebeutende Eröffnungen; bot ihnen seine Hüsse an und kam ihnen mit dem Borschlag entgegen sein Verhältniß zu benuten um siezuruckzusüchschren.

Man bennste nun ein Fest, an bem Archias und Philipp DI. 100, 2. Die unter: ben Volemarchen Theben's maren ein Gelage frierten: Die jungen Berichwormen maren im Saufe eines ehrenwertben Burgers Charon verborgen. hier weichen bie Erzählurgen von einander ab; bie folgende ift die wahrscheinlichere, weil sie nicht fo theatralisch ift. Nach ber feltsamen griechischen Sitts daß eine Angabl von Schwarmern, commissantes, beraufct von einem: Gaftmahl jum anbern liefen wie in Tenophon's Sympoffon, tamen jene jungen Berichwerenen in fcmarmenbem Buge als nonavoral in ben Saal binein wo die Polemarden versammelt waren: ba zogen sie ihre verborgene Schwerter betaus und fliegen bie Polemarchen nieber. Diefe Ergablung fcheint unendlich viel mabricheinlicher als die andere bei Plutarch nab Kenophon, bag fie ale jugeführte Beiber verfleibet getommen feien. Wie es auch geschab, fie fanden bie Polemarchen baraustht und fließen fie nieber. Die Sache mare beinahe entbedt worben ba ein Bermanbter bes Polemarchen Armias, ber hierophant Ardias in Athen, jenem bie Sache gemelbet hatte: aber Archias hatte ben Brief zu fich gesteckt obne ibn zu lefen, wie Caefar gethan baben foll, er fagte: "wichtige Sachen fur Werftage." Anbere Berichworene unter Pelspibas brangen unterbeffen in bas Saus bes bebeutenbften Polemari den, bes Leontiabas, und fliefen ihn nach fcwerem Ringen wieber. Darauf befreiten fle bie Gefangnen und verbreiteten Die Freiheitsbotschaft durch bie Stadt:

Die gange Stadt jubelte von ben Tyrannen befreit gu fein und ergriff bie Baffen, obgleich in ber Mitte ber Stabt bie Burg mar; nach ben Berhalfniffen ber bamaligen Beit war es möglich, bag bie Befagung von ber Burg fie ticht erbrudte; benn mare Artillerie gewesen und hatte fie auf bie Stadt gefeuert, fo mare es unmöglich gewefen. ber Ausführung biefer Unternehmung hatte Epaminonbas feinen Theil: ibm icheint felbft bie entferntefte Aebnlichfeit mit Meuchelmord widerstanden zu haben. Er beschäftigte fich bamit Magregeln zu treffen um bas Bolf in Bewegung zu bringen und bie Stadt in Bertheibigungezustand ju fegen, wenn etwa bie harmoften einen Ausfall machen follten. Aber auch bier war bie Langfamfeit ber Spartaner bas Glud ihrer Begner; Die fpartanifche Befagung that nichts, Die Strafen wurden fonell verrammelt, bie Spartaner, auf ber Rabmea eingefchloffen, litten balb Mangel an Lebensmitteln, 'ba fie an eine fo fonelle Wendung bes Glude nicht gebacht und fich baber gar nicht verseben hatten'. Die übrigen Berbaunten fehrten fest gurud; ein Theil ber Ausgewanderten batte fich im attifchen Gebiete auf bem thriafifchen Gefilbe versammelt, um auf Das erfte Signal berbeigutommen. Rach Athen tam bie Batfcaft son Theben und Bitte um Sulfe, und ungeachtet ber großen Gefahr bot ber Strateg Demophon alle Waffenfähigen auf bie er tonnte und führte einen athenischen Saufen nach Theben.

Die Besatung der Radmea litt heftigen Hunger. Man rüstete in Sparta auf die Kunde eine Erpedition aus, diese konnte aber nicht schnell genug ankommen; ehe die Hülfe erschien hatte die Besatung sich ergeben mussen. Die spartanischen Bes sehlshaber, die ihr Schicksal voraussahen, hatten sich nicht ergeben wollen, aber die übrigen Peloponnesier und Bundesgenosten wollten nicht aushalten und capitulirten für sich, und da diese abzogen, waren die spartanischen Harmosten mit der keinen Zahl eigentlicher Spartaner die übrig blieb unfähig fich an behaupten; sie mußten sich auch ergeben und zogen ab. hier zeigte sich wieder die spartanische heuchelei: den Phoebidas hatten sie wie gesagt zum Schein bestraft und er war damals wieder harmost in Thespiae; aber die Befehlshaber, welche sest die Kadmea aufgegeben hatten, wurden vor Gericht gestellt, zwei wurden hingerichtet, der dritte entsam mit Verbannung und hinterlassung seines Vermögens.

Lette Kämpfe Sparta's um die Hegemonie. Schlacht bei Leuktra.

Dies war ein schrecklicher Schlag. Sparta wollte von dieser Unternehmung noch nicht ablassen, wollte sie durchsetzen. Agefilaus sollte ein heer nach Boeotien führen und versuchen die Stadt wiederzugewinnen. Aber Agesilaus' Geist war schon vermindert.

Das Unternehmen bes athenischen Strategen Demophon war eine Irregularität; er hatte ben Bug mitten im Frieden ohne Beschluß bes Bolles, ja mahrscheinlich auch ohne Beschluß bes Senats unternommen. Da nun ber persische Ronig noch in genauer Berbindung mit Sparta ftand und nirgend Abfall war, ließen die Athener fich burch bie große Gefahr die ihnen burch einen Rrieg mit Sparta brobte fchreden, nahmen bie Rlage an gegen bie welche ben Bug gegen Theben auf eigne Berantwortlichfeit gewagt hatten, und verurtheilten fie. Gie ent= floben, wenigstens bie Deiften. Athen war fleinmuthig geworben, wie es oft bei Aufregungen geschieht, querft Duth und bann Aleinmuth, wie wir es 1809 gefehen haben und jum Theil 1813. Wenn bie Berrichaft ber Unterbruder festzusteben scheint; wenn zuerft die Aufregung gemacht ift, fie aber obne Erfolg bleibt, erscheint sie nachher straflich, daß sie bie ganze Erifteng auf's Spiel gefett hat. So wurde mahricheinlich Athen ben Frieden mit Sparta fortgefest haben, und es mare tein

Biet geffoffen, wenn nicht Sphobries, ein fpartanticher Sarmot, in bem'noch ben Spartanern anhängenben Theile von Mocotien im Bertrauen auf Einverftandniß es unternommen botte. des Diraceus sich zu bemesstern; er bachte ihn zu über= nafthen, da die Athaner die Thore als mitten im Frieden schlecht bewachten: ein eben so glorreiches Unternehmen wie bas bes Mboebidas gegen die Radmea. Bielleicht ware biefe Unternebwung auch elungen, wenn er nicht von einer ju großen Ent= fernung bergefommen mare. Go aber hatte fich bas Gernicht verbreitet, fo bag bie Thore bei Zeiten gefchloffen werben tonnten, und ber Anschlag miglang. Dies Unternehmen, bei, bem Die Spartaner nabe bis an ben Piraceus gefommen maren, ent= ichied jest die Athener fich mit den Thebanern gegen die Spartaner zu verbinden. Dies gab dem Priege eine gang andere Wendung, und fo batte bas Unternehmen fur Sparta fo une gludliche Folgen gehabt, bag Tenophon findet, Sphobrias fei durch Arglist der Thebaner dazu bestochen worden; aber wie , foll man es bann erklaren, wenn Sphobrias vor bem Gerichte freiersprocen murbe? Merkwürdig ift, wie Xenophon bie Sache barftellt, eben fo unfinnig mie abscheulich, während bie Athener ouf Frieden rechneten, ihnen im Frieden Safen und Feftung abaunehmen, und bas ju thun, gibt er an, ware ber spartanische Befehlshaber bestochen worden. Dag aber ein fpartanischer Befehlehaber fich bestechen laffen tounte, bas bedt er mit bem Mantel ber Liebe au; bag er bernach auf Berwendung bes Agesilans freigesprochen ift, wie er sethst gesteht bafür hat er euch eine Entidulbigung, weil ber Sohn bes Agefilaus, ben Buter fo icon gebeten habe, weil ber Cobn bes Sphobrias fein Liebling gewesen ware. Diese bose That bekam ihnen, wie fie es perdienten.

Mgestaus fiel nun in Boeotien ein. Athen fandte bahin Di. 100,3. ein Aufgehat unter Chabrias, und in den folgenden Gefechten wit ingestigues haben die Truppen des Chabrias durch ihre herrs

Riebuhr Bortr. ub. b. A. G. IL.

liche Haktung den Spartanern imponirt und den Agestlaus zum Rückluge genöthigt. Die Spartaner aber behielten einige seine Puncte in Boeotien, namentlich Thespiae, und zogen alle Jahre dis zum Frieden vor der Schlacht von Leuktra mit den pekoponnessischen Bundesgenoffen wieder nach Breotien; Theben indes, das sein Gebiet auf eine und unbegreisliche Weise derfesigt hatte, bitt fast nichts, und die Peloponnesser ermadeten sich nur'. Unterdessen bildeten sich die Boeoter unter der Lektung des Epaminondas und Pelopidas immer mehr und mehr aus: Epaminondas blieb fast immer Boeotarch, Pelopidas Jahr sühr. Aber der Krieg zog sich in die Länge.

Die Athemer banten unter biesen Umständen wieder eine Flotte und sandten Schiffe an die aslatische Küste and; die Insseln Chios, Rodos, Samos, Mitplene, seibst der Hollespont, salen alle wieder den Rebenden zu. Limothens war Führer der Expedition, Sohn des Konon, ein Feldherr der besonders durch sein Glud berühmt ist, der aber auch eine große Gewandtheit gehabt haben muß die Gemülther zu gewinnen und Miles auf seine Seite zu dringen. Sein Glud wird besonders geprüssen, daher ein Maser ihn schlafend mit einem Rege malte, worin die Städte sich selbst hineinschlichen. Die Spartaner rüsteten auch, brachten eine kleine Flotte von ihren Bundesgesnossen zusten zusammen und blokirten mit dieser Athen.

Wie tief Athen gesunken war, kann man aus der Kleinheit der damaligen Rüftungen, ersehen. In der Zoit des Demotikhenes muß es an Bevölkenung und Geldmitteln gewatig zusgenommen haben; da zeigt es auch materiell eine ganz andere Kraft. Wie dies geschehen darüber sehten die Angaben. Als Chabrias ausgesandt ward um Naros zu belagern, müssen offenbar die Mittel der Athener sehr gering gewesen sein, denn sie konnton nicht mehr als 80 Geseven zusammendringen, die nicht einmal alle athenisch waren. Polits, der spartunksche Ransard, solgte ihm um die Stadt zu entsetze, und dier kam os

Ju der derühmten Seeschlacht bei Raros, die erste welche die Athener seit dem peloponnesischen Kriege lieserten, und sie gewannen sie. Der Erfolg wird verschieden angegeben. Bei Diodor nach Ephorus wird die Anzahl der Schisse die Chabrias genommen haben soll geringer angegeben als dei Demosthenes in der Leptinea, der 49 genommene Galeeren angibt. Ich siebe nicht verschiedene Angaben übereinstimmend zu machen, in der Mythengeschichte verwerse ich es ganz; allein in historischet Jeit läßt sich oft Harmonie sinden. Ich glaube, daß die 48 Galeeren die Demosshenes angibt die Jahl dersenigen sind, die Chabrias in diesem ganzen Feldzuge ausbrachte und die er nach Athen sührte, Diodor meint bloß die in der Schlacht gar nicht und erwähnt bloß im Vorbeigehen das Tressen bei Raros, in dem Poliss wie ein braver Mann gefallen sei.

Diefer Sieg entschied ben allgemeinen Abfall ber Bunbesgenoffen Sparta's zu Athen, und die Athener 'bewiesen fest eine große Klngheit, wie fie von einem viellopfigen Ungebeuer ber Demofratie kaum ju erwarten ift, indem fie biefen Städten einen Antheil an ber Berathung anboten, wie er gur Zeit bes Aristides gewesen war, und' alle ihre Bundesgenoffen zu einer allgemeinen Lagfatung ju Athen beriefen. In biefes ovredgeor traten and bie Thebauer ein, und eine Zeit lang findet fich ein lebhaftes und gutes Bernehmen zwischen Athen and Theben. Bei biefem ovredocor von 70 Stadten war aber ber Fehler begangen, bag auch ben fleinften Orten, Paros 3. B.; gleiches Recht und Stimme mit Athen eingeraumt wurde. Dabei fonnte feine bleibende Adberation bestehen, und bies Digverhaltniß mußte balb ju bem Gegentheil führen, bag biefe Meinen Orte wieber von Aiben abhängig wurden und ihre Selbftfanbigfeit verloren, wie wir es nachher wieber finben. Unfange war ihnen ju viel eingeräumt, und nachber ließ man ihnen zu wenig. Freiheit mußte bleiben, aber Antheil fan ber

.18 \*

Regierung] mußten sie nach Berhaltuiß ber Leiftung haben und nicht mehr.

Die Athener zeigten bamale überall ihre Billigfeit, vielleicht otwas übertrieben: benn einem fleinen Staate gleiche Rechte mit einem großen einrammen ift unbillig. Der eigentliche fubver ber athenischen Republik in bamaliger Zeit war ein sehr achtungemerther Mann, Ralliftratus. Auch Rephalos war angesehen, jedoch nicht so febr. Aber ein besonders gunftiger ilmfand war bag bamals bie Strategen bas Bertranen bes Boltes vollkommen besagen und einen überwiegenben Antheil an ben Geschäften bekamen, wie Thraspbul, Chabrias, Iphifrates und Timotheus. 'Done daß eigentlich große Manner lebten, ift bies eine foone Epoche ber athenischen Geschichte'. Diese Gefinnung ber Billigfeit ber Athener zeigte fich besonbere barin, daß sie ihre Rleruchiegn freiwillig aus den ehemals unterworfenen Orten gurudnahmen, wo fie früher Burger bingeschickt batten, und verordneten daß fein Athener Land außerhalb Attika Dies ftellte bas Bertrauen ber Berbunbeten besiken folle. außerordentlich ber und sie behielten es badurch eine Zeit lang. Daß es fehr balb zerftort wurde burch oft unbillig Heine Umftanbe, liegt in ber Schwäche bes Menschen.

Ol. 101, 1. Auch Euboea fiel dem allgemeinen Bunde zu. Timotheus machte einen berühmten Zug mit der Flotte rund um den Pestopannes nach den Inseln Kephallene und Zakpnthus, wobei er die Küste von Lakedaemon verheerte. 'Die Athener drangen damals his Corcyra-vor, und wenn sie auch nicht gerade überall berrschten, so übten sie doch Einstuß aus.

Aber beibe Theile wurden durch den Arieg erschöpft und'
unter diesen Umständen wandte sich Athen. an den persischen Hof und bat um dessen Bermittelung. Nach wielen Negotia-Oc. 161,2 tionen bin und her kam als eine Eutscheidung der Borschlag hi, einem Frieden — das Genquere suchen Sie im Diodor — Pax conj. in den Host Theben.

ber eine Erklärung bes Friedens bes Antalfibas mar, wonach bestimmt wurde, daß alle Stabte factifc und in Bahrheit adcóropor sein, daß also die Spartaner aller Ansprüche auf Berrichaft fich begeben, und alle freinden Befagungen jurudgezogen werden follten. Diefet Frieden verhielt fich zu bem Frieden bes Antalfibas etwa fo, wie bie Executionshanblungen ju bem weftphalischen Frieden. Diese Borschläge wurden theilweise ausgeführt, aber nur febr unvollfommen. Aus manchen Orten zogen bie Spartaner ihre Befapung gurud: fo murben Rorinth, Silvon, Phlius freigemacht, aber in anderen Stabten blieben fpartanische Besagungen. Satten bie Spartanet bem Frieden ehrlich ausführen wollen, so hatte bie Rube in Griedentand wieder bergeftellt werden fonnen und fie batten nicht Demuthigungen erlitten. Aber fie forberten, daß Theben Ach pon dem übrigen Boeotien trennen und daß die anderen boeotischen Städte von Theben abgesondert dafteben sollten. Dagegen aber fette fich Theben und bie boeotischen Stabte felbit waren gang getheilt. Die allermeiften waren mit bem thebantfchen Bundniß zufrieden und ichloffen fich Theben an, nur einige wenige wollten ihre fleine Selbftftanbigfeit behalten. Dies ift ber Grund, warum die Thebaner ben Frieden nicht unterzeichneten. Go war jest gang Griechentand verglichen bis auf Theben.

Diese Zeit nach dem Frieden, wo die Freiheit hergeschellt war, ist in der griechischen Geschichte sehr traurig. Der damalige Zustand Griechenland's zeigt, wie dei der langs 63. B. wierigen Erschütterung alle Gestinnung und Erinnerungen versloren waren, und Griechenland dahin gekommen war, daß die meisten Staaten nicht mehr ohne einen Protector bestehen konnten. Es bedurfte einer so schrecklichen Zucht, wie die Grieschen sie während fast eines ganzen Jahrhunderts ersuhren, ehe sie stätzt waren eine wirklich freie Bundesversassung zu ertragen, wie die des achaeischen Bundes es warr eine seste Betze dindung zu einem Ganzen, wo der ausgelöste Zustand der

Bereinzelung nicht mehr möglich war. Unbeschreiblich trangig war ber Buftand, aller Orten waren bie entseslichsten Aufwitte-Die Spartaner hatten gezwungene Regierungen aufgebrungen gehabt, bie nur burch ihre Baffen behauptet wurden. Ale nun bie Spartaner ihre Truppen gurudgezogen hatten, fehrten überall Berbannte jurud, und es traten Reactionen von ber wilbeften Art ein. Aber auch in folden Orten, Die nicht in biefer Abbangigfeit von Sparta gewesen waren, wie in Argos, zeigten fich folche Reactionen. Die Burndgefommenen übten Rache aus, bisweiten wurden fie auf's Neue ausgeftogen; allenthalben floß bas Blut in Stromen, man bat fein Dag fur die Grofe biefed Elenbs. Die geringste Angabe für bie Bahl berer bie in ber gräßlichen Zeit bes Stytalismus in Argos umgetommen find ift 1200; andere nicht verwerfliche Rachrichten geben bie Rahl berer die ihr Leben verloren auf 1500 gu. Wie in einer wahren Raferei wurden zuerst auf bie Denunciation beillofer Demagogen bie angesehenften Burger als bes Berraibs und ber Barfdwörung gegen ben Staat schulbig verhaftet und einige gefoltert. Als biefe fich einer Berichwörung ichulbig befannt hatten wurden nicht allein fie bingerichtet, fondern auch eine Ungabl Anderer verhaftet, gegen bie fie unter ber Folter ausgefagt batten, und auf ben Berbacht bin Alle bingerichtet. Ueberall muthete ber Berbacht. Es war ein Blutbab wie in ben gräßlich= ften Beiten ber frangofischen Revolution, und Argod batte gelitten wie nur Luon ober andere Stabte in ber Revolution gelitten haben können. Am Enbe als bie Ankläger welche bie Sache in Bewegung gebracht hatten Ginhalt thun wollten, galten auch sie für überwiesen und mitschuldig und wurden vor Gericht gestellt und hingerichtet. So war es in einer großen Angabl griechischer Stäbte, nur in Athen nicht.

Wenn man die Verläumder Athen's fragte, wo dennt in Athen semals gemordet wurde, so lange die rechtmäßige Berfaffung bestand, so möchten sie verstummen. Aber wohl ist es in andern Orien gescheben, die nicht bemofracischer als Athen Das lag in ber Bolkeart, in bem milben, menschlichen Charafter bes athenischen Bolfes und anch in großem Dage Obgleich die Athener nicht belesen waren, in ber Erziebung. - obwohl allgemein in Griechentand, besonders in Athen Jebermann lefen und schreiben tonnte, wie fest in febr wenigen ganbern 1) - fo batten fie fortgebend Bilbung burch ibr Leben im Theater, bas bamals woch in feiner gangen bobe und Trefflichfeit ftanb, und far mich erflart biefer munterbrochene Berfebr mit ben Musen ibre Milbe binlanglich. Dies Leben im Theater, in der Voelle, der Mulit im Sinne der Alten, das war der größte Genug ben ber Athener von allen Stanben batte; bie großen Aufführungen im Theater waren ihre größte Freude; bie neuen Stude bie bei großen Feften aufgeführt, ober alte berrliche ber großen Meister bie wiederholt wurden. In biesen großen geiftigen Genuffen lebte auch ber gemeinfte Athener, und in biefer Berfeinerung bes Gefühls sehe ich bie Ursache ber Menfolichkeit Athen's.

Es hatte sich mehr und mehr Bildung über viele griechische Stämme ausgebreitet. Wenn Polybius (IV c. 20) sagt, baß in seiner Zeit unter den Arfadern die Kynaethier roh und wild wären, weil sie nicht Musik trieben, so liegt das nicht so sehr darin, weil sie der Tone, als weil sie des geistigen Verkehrs ermangelten, der Beschäftigung mit Poesie; denn das Gedicht war bei den Griechen mehr als die Tone. Die Völker die an diesem Leben in der Poesie nicht Theil hatten waren Varbaren, wenn sie auch griechisch redeten. Daß in Sparta Alles roh und barbarisch war, ist kein Wunder, weil man durch das ewige starre Festhalten am Alten alle Beweglichkeit der Gedansten ausschloß; soll der Wensch immer dasselbe deuten und treisben, so hört er auf zu benken und sich zu beschäftigen, und wo

<sup>&</sup>quot;) Auch jest noch gibt es in Morea unglaublich viele Leute, die lesen und schreiben konnen.

ein solcher Stillstand ber Gebanken eingetreten ift sucht er seinen ganzen Genuß im Thierischen. Daher wurde bei den Spartanern jene Robbeit und Grausamkett, jene Lust am Thierischen berrschend. Aber auch solche Bölker, wie die Argiver, hatten kaum einen schwachen Schatten von einem Leben wie das der Athener, und daher ist kein Wunder daß sie in eine folche Bernwilderung geriethen, wozu die Athener nie versucht waren.

Dieser Zustand Griechenland's zeigte eben so eine Hoffnungslosigkeit wie jest im spanischen Amerika, wo kein Heil, kein Gutes und Erfreuliches sich zeigt. Dieser wilbe Zustand war vorherrschend unter den Griechen. Das einzige Heil sür Griechenland wäre gewesen, wenn die Athener die Hegemonie über die ganze Ration hätten erhalten können; aber das war unter den damaligen Umständen unmöglich. So war der Ins stand von Griechenland während der drei Jahre, die dem Aussbruche des Kriegs von Leuktra der vorausgingen.

Der Frieden hatte nicht lange gebauert, ale Athen und Sparta im armen Corcyra wieber aneinander getiethen. Spartaner gereuete es bald bag fie bie Stabte geraumt hatten, Di. 101, 3. und fie fuchten von Reuem Gelegenheit fich wieder auszubreiten und fich wieber in Befit ber Stabte gu feten. So naba men fie die Gelegenheit mahr, daß Unruhen in Corcyra ausgebrochen waren, und fandten eine Escabre babin um bie Infel in Befit zu nehmen. Corcyra war mit Athen verbunden und bie herrschende Partei rief die Athener gur Sulfe. Die Athener fandten eine Expedition unter Timotheus, Chabrias, Rattiffratus, Iphifrates, Die ihre Pflicht that und ihren 3wed erfalte Corcyra zu befreien. — Die Mühfeligkeit womit Athen Diese Flotte ausruftete, bie Dhnmacht die Corcyra jest zeigte, find darafteriftifch für bie große Erichopfung. Bang augenfchein: lich fieht man die damalige Roth in ber Belagerung von Gorcpra; wenn man bagegen auf Thufpbibes jurudgeht, fo feht

<sup>1)</sup> Ex conj., in ben heften fieht Corcyra. A. b. 4.

es wie Dagbeburg vor und nach bem breiftigfahrigen Krieges bas war bie Strafe für bie Miffethaten und Ummenichliche teiten, bie ba ftattgefunden. Corcyra hatte bamals nur 7 Galeeren, 4 Galeeren waren genommen, 3 gerftort ober auf ben Strand gejagt; barans feben wir, wie ohnmächtig fie feut waren, im Anfange bes peloponnefischen Krieges hatten fie 120 Galeeren gebabt. Das zeigt und wie Griechenland fich aufgerieben hatte und in Elenb gerathen war. Es befand fich im Gangen in einem Buftanbe, abnitch wie Deutschland nach bem breißigfahrigen Rriege, wo biefes bochkens 1/2 ber Bewohner batte, bie es vor dem Anfange des Krieges gehabt. Bartemberg vorher mit 1/2 Million Einwohner gablte noch ber Schlacht won Nordlingen nur 46,000 Menfchen; fo batten bie Ligiften gewüthet; Tausenbe waren erwürgt worben. In einem abnie den Buftande war auch Griechentand. Die Athener alfo entfesten Correta und durch diese Expedition entstand wieder Krieg zwischen Athen und Sparta.

Aber auf ber andern Seite war Athen auch mit Thebek zerfallen. Plataeae das wiederhergestellt worden war, eine von den guten Folgen des Friedens des Anwilkidas, und von alten Beiten her, schon seit denen der Pisistratiden im Schutzerhältniß mit Athen, in Isopolitie gestanden hatte, weigerte sich Boeotien beizutreten. Die Thebaner überwältigten nun die schwache, kleine Gemeinde; die Einwohner wurden alle vertrieben und slüchteten nach Athen; dort wurden sie ausgenommen und erhielten das Bürgerrecht nach dem Recht ihrer Barväter:
Onder war Athen, gegen Theben erbittert'), und sie waren bereit Sparta die hand zur Versöhnung zu bieten. Also ward Ol. 102, z.
ein Frieden geschlossen, der britte unter Bermittelnug Persien's:
Griechensand war durch seine eignen Sünden dahin gekommen,

<sup>\*)</sup> Die Stellen S. 280 3. 18 - 28 und S. 281 3. 3 - 26 find vom Ente ber 62. B., wo fie vor bem letten Sate ftanben, hergefest.

baß ber König ber Barbaren ihr heil sein mußte, eine Schmach wie keine aubere aber unvermeiblich. Dieser britte Friede war unmittelbar vor ber Schlacht von Leuktra Dl. 102, 1 am Ende bes Jahres ober Ansang von 102, 2. 1) Er war eine völlige und noch bündigere Bestätigung der früheren Frieden und wies derholte die Verpflichtung allenthalben die Besahungen zurückzuziehen und den Städten die Autonomie zu ertheilen.

Da batten bie Spartaner Frieden baben tonnen, aber immer wieber waren fie unverbefferlich. Wenn große Berlegenbeit fie brangte bann unterfdrieben fie immer bie Berttage, waren fie aus ber Roth, und follten bie Bertrage zur Erfüllung kommen, fo hatten fie keine Rube; follten fie fich bann beberrfcen, etwas aufgeben, fo fonnten fie fich nie entfchließen. Thebaner 2) ichienen gum Krieben bereit gu fein, aber bie Spars taner bestanden jest noch immer darauf, daß Theben sich von Boeotien trennen folle, obicon fie nicht Garante bee Friedens waren; bei bem Frieden bes Antalfibas waren fie Garanis detararer, geworben, aber bas war jest nicht mehr. König Meombrotus ftand in Photis mit einem Beereg bies hatten fie nun auseinander geben luffen follen, und bas war auch bie Meinung weuiger Berftändigen; aber ber Rath brang burch mit ihm fest die Thebaner zu zwingen, die Boeoter zu entlasfen. Die herrschende Partei in Sparta hoffte jest bas wos auen übrigen Griechen verlaffene Theben leicht bezwingen ga tonnen, gumal ba einige boeotische Stabte, namentlich Orcho+ menos, auf Seiten ber Spartaner fanden. Drihomenos traumte noch immer von ber alten herrlichkeit, als in mythischen Zeiten 1999 Theben von Boeotien getrennt, Orchomenod vorheruschend gewefen war und Theben ihm Tribut gezahlt hatte; an biefen Er-

a. ), 6.

<sup>1)</sup> In ben heften ficht "Dl. 102, 3 am Ende bes Jahres ober Anfang von 102, 4;" was, wenn R. es wirklich gefagt hat, nur auf einem Berfehen beruhen kann. R. b. S.

<sup>2)</sup> Ex conj., in ben Geften fieht: Athener.

innerungen bingen fie mit großer, gartlicher Borliebe, wie wenn jest Amalfi feine alte Große wieber geltenb machen wollte.

Im besten Bertrauen rückte also Kleombrotus in Boeotien ein, nachdem der Friede unterzeichnet war, und forderte daß Boeogien den Krieden vollziehen, von Theben lassen und sede Stadt ihre Selbstständigkeit nehmen sollte. Außer Orchomenos und Thespiae waren aber die Abrägen boeotischen Orte verständig genug einzusehen, daß die Abhängigkeit von Theben mit großen Bechten viel bester sei als Selbstständigkeit, und Theben hatta bei Weitem die Mehrheit der Boeoter für sich. Die Thebaner zogen nun mit den Boeotern die auf ihrer Seite waren nucht kleinere Gesechte habe ich übergangen. Bon dem Friedensschlaß bes zur Schlacht bei Leuktra sind nur 30 Tage vergangen. Wenn diese Angabe richtig ist, so ist die Schlacht nach den Verespätznissen außervorbentlich schnell erfolgt. Mir kommt es zu nahe vor 1).

Bur Rettung Bocotien's war Epaminonbas ju biefer Bett Di. 102,2. Boeoterd; Pelopidas, and Boeotard, führte ben iegog lagag bie Elite ber Burgerschaft. Als Epaminondas austieben wollte warbe er umgeftehrt fein, wenn er ein gewöhnlicher Menfc gewesen ware; benn auf eine feltsame Weise häuften fich bie omina, die odwool auf welche die Alten so viel gaben, daß fie and ein festes Gemuth bas nicht gegen allen Aberglauben gen Bablt war hatten irre machen konnen. 3. B. als man and bem Thore ging, begegnete man einen fberold], ber einen Rachs ling gurudbrachte und ichredliche Worte audrief: "er folle nicht aus ber Stadt geführt werben ;" bann erhob fich ein lebhaften Wind und führte Banber fort mit benen man fich gum Dufer betränzt batte, und biefe wandten fich um eine Saule anf einem Erabe. Daber entftand unbeschreibliche Bestürzung; ba aber wieberholte! Epaminondas ben berrlichen Spruch Mias:

A. b. H.

<sup>1)</sup> Bon C. 284 3. 9 bierher verfest.

εξς σίωνδς ἄριστος αμύνεοθαι περί πάτρης! und getreft jog er aus. Sehr ichabe ift es, bag wir nicht Des Epaminondas Leben von Plutarch haben; gewiß batte er in feinem boeotischen Patriotismus es febr angenehm erzählte wie er aber mit feinen aberglanbischen Begriffen gurecht ge-Kommen mare weiß ich nicht. Jeber von ben Thebanern wußte, baf fie eine Schlacht mit ben Spartanern wurden befteben muffen, und mit fdwerem Bergen ging man gegen ben Seinb. ber noch nie im Felbe besiegt war. Aber bes Epaminonbas Beetrauen war unerschüttert. Dbicon felbft gegen jeben Abers glauben geftarft, ließ er es gerne gefcheben, bag feine Solbaten fc mit folden Borzeichen bestärften, und er ließ gerne int Beere bas Gerücht verbreiten, bag in Theben, ber Beburtsftabt bes Horaftes, aus seinem Tempel bie Waffen verschwunden feien, daß alfo ber Gott felbft feine Baffen ergriffen habe, um mit feinen Mitburgern ju ftreiten. Er ruftete fich mit vollem Bettrauen und that was ben Umftanben nach bas Befte war. Er fab poraus, baf bie Spartaner bas Borurtbeil ber befferen Labit für fich batten; man hielt in ber allgemeinen Deinung ihre Tatit, Die tiefe Ordnung, für unübertrefflich, wie man nach bem fiebenjährigen Krieg bas Erercierreglement Friebrich's II. fo anfab, und alle Staaten barnach exercieren liegen und glaubten, bag fie bamit Schlachten gewinnen tonnten wie er. Dann batte er ben Stolz ber Sparkaner gegen fich. Um mun biefer Taftif zu begegnen und ben Stolz ber Spartaner zu brechen machte er eine portreffliche Disposition 'und wandte bas System . an, die Maffe burch noch größere Maffen zu schlagen'. Spartaner ftanben mit Bunbesgenoffen gufammen; Epaminonbas ging in einer fchiefen Schlachtorbnung vor, ließ ben linken Bingel vorgeben, refusirie ben rechten; bann aber ließ er ben bieden Aluget allmählich links abbefibren und bilbete fo auf bemselben eine gewaltige Masse. Mit bieser warf er sich nun

mit ber größten Rraft auf ben rechten Hügel ber Beinde, wo bie Spartaner felbft ftanben. Ein gewöhnlicher Felbherr warbe das Gegentheil gethan haben, wurde fich gogen die gewandtbaben, wo nicht fo befriger Wiberstand zu erwarten gewesen: Den Angriff selbst führte Pelopidas und ließ die Daffe mit außerordentlicher Schnelligkeit vorgeben; ob es wahr ift, bag bie Thebaner mit 50 Mann tief vorgebrungen, weiß ich nicht. Wir baben nur Tenophon's Zengniß, ich sehe aber feinen Grund es zu lauenen. Seine Truppen muffen vortrefflich eingestet gewesen sein, benn trot folder ungebeuren Daffe liefen fie mit Macritat vor wie leichte Truppen, so wie man fest bei einem Bajonestangriff vorläuft, nicht nach Urt ber Phalangiten; bie alugen fouft gravitätisch pormarts. Die Spartaner machten eine richtige Bewegung; um nicht überflügelt zu werben, jogen We fich vechte und wollten ihre Reiterei auf ben Kinten Flugel ber Boester werfen. Aber bie Boester machten ben Angriff fo pracis und schnell, daß fie ihnen zuvorkamen und die Lakebaemonier und Spartaner über ben Saufen warfen. bier fiel Recombrotus, und die Spartaner wurden gang entschieden gefdlagen, wie wan nur gefclagen werben fann. Die Armee loke fich awar nicht auf, aber es war burchaus nicht möglich einen Borward m finden, bas fie auf irgend einem Buncte gewonnen batten. worin font die Griechen ungemein erfluberisch waren. 'Es gebort die Parteilichkeit des Xenophon dazu, es ungewiß zu tasfen, ob die Sparianer übermunden worben'.

Nach der Schlacht scheinen sie noch eine Zeit lang zusammengehalten zu haben; aber es war kein wahrer. Besehichaben des, Unterdeß, war auf das Gerücht, daß die Boester sich midene sogien, eine andere spartautsche Armee unter Archidamus, Sohn des Agestlaus, über den Isthmas gegangen, und kam nun bern mu, fand aber die Spartaner schon geschlagen: Alles was er then konten voor die Reste des geschlagenen Gerres zu sammelm und sich mit ihnen zuräcknichen. Sie scheinen den Anchre

unter bem Schutze eines Waffenfrillftanbes bewertstelligt zu baben. -

Die einzigen hulfstruppen ber Thebaner in ber Schlacht waren theffalische Truppen bes Fürsten Jason von Pherae gewosen: eine von ben Erscheinungen in einer Zeit wo bie atte Ordnung unterzegangen war und Neues sich gebildet hatte.

Menn man Diobor folgt, so ware bie Schlacht bei Leuttra bie unmittelbare Strafe eines Eibbruche: Rleombrome batte namlich einen Waffenftillftand mit ben Thebancen gefchloffen und ale er Berftarfung aus bem Peloponnes erbalten ibn Eine Erzählung muß unwahr fein, entweber bie bes Benophon ober feine; wenn bie Berftarfung unter Archibamits wor ber Schlacht eingetroffen ift, bann fallt nochwendig big ambere Ergablung zusammen. 3ch glaube, baf Rleombrotus wehl bas Shidfal gehabt haben mag, was Munchen trifft ber ungludlich gewesen ift, daß man auf ihn noch alles mögliche Schlechte und Schmabliche hauft, und bag es gang unbillig fft; bağ man ihm nach feinem Unglude noch Schulb gibt einen Baffenftillfand gebrochen zu haben. Liegen ber Friede und bie Schlacht bei Leuftra nur zwanzig Tage auseinander, fo icheint as mir unmöglich, bag in biefer Beit fcon ein zweites beer von Sparta batte eintreffen tonnen, wenigftens nicht febt wehrscheinlich. Befonders aber babe ich ben Grund bagegen, baf wenn Archibamus in ber Schlacht gewefen ware, nicht gefagt werben könnte, nach ber Schlacht fei bas fpartanische beer ohne Befehlshaber gewefen. Ich glaube, bag Diobor zu cupide eint Erzählung angenommen welche bie Spartaner befchulbigif er ftibft bat fie nicht erfunden, sondern Ephorus oder Raffiftbenes.

Der Bertuft ber Spartaner in ber Schlacht wird fehr verfchieben: angegeben. Eine Angabe ift 4000 Mann; bann find außer Lakebaemoniern und Spartiaten auch alle Bundesgenoffen mitgerechnet; nach einer anderen Angabe find 1000 gefallen, bas find eigentliche Lakebaemonier, noch eine andere fogt 2700;

Diefe lette Bahl ift irrig und, wie Schneiber gu Dionpflus von Salifarnag') richtig bemerkt ju baben icheint, aus eilfereiger Anficht ber Zahlbuchftaben entftanben: bag nicht weniget als taufend Lakebaemonier gefallen, tann man ficher annehmen; 00 aber unter biefer Babl bie gefallenen Spartaner mit begriffen find ober nicht, ift eine Frage bie fich gar nicht lofen life. Ausgemacht aber ift, bag bie Angahl ber Spartaner fo auffet-Debentlich flein war, bag bie Rraft der fpartanischen Burgerschaft burch ben Berluft in Diefer Schlacht ganglich gelabint warbe. Einfimale hatten fie 9000 Burger gehabt, fpater find sie auf 8000 angegeben, aber bamals sind nicht 1000 wirkliche Burger gewesen, noch fpater waren nur 700; bei Leuthen aber fielen mehrere bundert von ihnen. Die spartanischen Altbürger waren gewiß nicht zahlreicher als bie nobili von Bene-Jett zeigte fich die schwere Strafe für ihre erbarmliche egoistische Politif, daß fie mit bem Burgerrecht gegen ibne Perioeten fo geizig gewesen waren, bag fie eine fo große Menge wackerer Manner als unreine und unwürdige von bemfesben ausgeschloffen und jebe Ansficht es ju erlangen ihnen abgefichnitten hatten.

## , hegemonie Theben's.

Ganz Griechenland wollte nicht an den Sieg glauben; es war eine Begebenheit, die unmöglich erschien das Sparta im offenen Felde geschlagen sei. Die Spartaner selbst waren ganz kleinmüthig. Ihre Bundesgenossen wandten ihnen den Rüdenz in einem Augenblicke sielen jest alle peloponnesischen Staaten ab, die bisher ihren Fahnen gefolgt, und erklärten sich als 2201.

bem Schneiber die Bemerkung gemacht hat. Die betreffenbe Rote ficht in ber Schneiberfden Ansgabe von Xenophon: Hellen. VI c.

selbsthändig; die Phaler, Laker und andere Bundesgenossen jenseits des Ishmus schlossen, alsbald Frieden und Bündniss wit den Boeotern. Nicht anderthalb Jahre verstossen, vielleicht war es schon im Winter desselben physischen Jahres nach der Schlacht (die Olympiadenjahre fangen an mit dem Reumond pach der Sommersonnenwende), so drangen die Boeoter in den Pelaponnes ein. Die Spartaner zogen sich bestürzt zurück. Die Boeoter fündigten sich als Beschützer der Freiheit an, und phus Zweisel hat des Epaminondas persönlicher Charakter, seine Pertresssischleit überall großes Bertranen erregt, während der Rationnicheralter der Thebauer gewiß das Gegensheil hätte er-

Die Athener bielten fich entfernt, ja fie faben biele Große der Thebager jest mit Unrube und Sorge; sie hate ten aber auch ein anderes Gefühl, was in bem Worte ausgefprocen ift: "Man burfe nicht bulben, bag Griechenland eines feiner beiben Augen verliere:" Athen mar gewohnt in Sparta einen beständigen und natürlichen Gegner gut feben, ber aber ihnen ehrenvoll und ihrer würdig war. Sparta war aber jent auf bem Puncte ju fallen; fein Denich tonnte erwarten, baf es fic allein überlaffen, die Angriffe ber Argiver, Arkaber n. f. w. auszuhalten vermöge; die Stadt felbft hatte nicht ein= mal Mauern. Unter biefen Umftanden faste Sparta ben Entfolug eine Gefandifchaft nach Athen um Gulfe gu fenben, und hie Athener vergaßen alles Pergangene was fie erlitten; fie be-Woloffen mit after Rraft zu handeln um Sparta gu retten und fanden ein beer unter Iphilirates zu hulfe, damit nicht die Sieht gerftort werbe.

OL102,3. (1), Inzwischen war Epaminondas, von den Argivern und Arg kadern gerufen, ohne hinderniß in den Peloponnes gedrungen; seinen Fahnen folgten Phofer und Lotrer. Ueberall fand er freie Straße; Korinth, (sic) fast alle Städte öffneten ihm ihre Thore und Bereinken sich öffentlich mit ihm, 'in Arkadien nahm man

ibn allgemein als Befreier auf und im Grunde foloffen fic alle Peloponnesier außer ben Achaeern an ihn an 'und verfarten fein Beer'. Diese Armee, mit ben Bunbesgenoffen gufammen 70,000 Dann fart, rudte auf vier Stragen in Latonifa ein. Nirgende fonnten die Spartaner ein Beer entgegen Rellen; wo fie bie Paffe ju mabren fuchten, wurden biefe mit geringer Unftrengung 1) überwältigt. Go vereinigten fich bie Estonnen vor Sparta und bie offene Stadt ward angegriffen, gefturmt und vertheibigt. Die Roth war fo groß, bag man bie Seloten jum Rampf aufbieten mußte; wer bie Waffen nehme, folle die Freiheit baben. Die Beloten hatten fcredliche Erinnerungen; Taufenbe melbeten fich allerbinge, aber wie fie bie Baffen bekommen hatten lief ein großer Theil gum Feinde über. Much die Verloeken emporten fich zum Theil, die von Sellasia und Rarpa, die Stiriten die die Bluthe ber spartanischen Armee gewesen waren; und um Sparta herum war bas land im Auf-Kanbe'. Das ift ber Augenblick, wo Agestlaus sich brav be= nommen batt er bat Sparta vertheidigt und gerettet. Evaminonbas befand fich in einer schwierigen Lage; er hatte ein ungebeures Geer im Innern von Feindes Land ju verforgen mitten im Binter; ber Winter in Lakonien ift aber fehr ftreng, ber Tavgetus ift feben Binter mit Sonee bebedt, und bier lag nun bie Armee unter offenem Simmel. Go brangten ber Binter und Mangel an Lebensmitteln, und bas heer mußte ben Rudmarfc antreten, nachbem es bie Gegend um bie Stadt Barbarisch verheert batte und bis zum Weere vorgebrungen war.

Aber Spaminondas benutte seinen Aufenthalt in diesen Gegenden als großer Mann, indem er die Herstellung Messenien's proclamirte. Er besestigte die Stadt Messene' und die zerstreuten Messenier aus allen Weltgegenden rief er auf in ihr Baterland zurückzukehren, das er ihnen verburgte. Um die

A. v. H.

<sup>1933</sup> Ex-conj. flatt "Macht".

Meffenier wurden alle die Heloten, Perioeten, die zu den The-

zu einem Staate um bie nodig Meffene'. Go ward bies neue meffenische Bolf aus Leuten allerlei Art, verhaltnismäßig nur wenigen Nachkommen ber Meffenier zusammengebracht. Diefe Berftellung ift ein ewiges Denfmal fur Epaminonbas. Bolf welches er neu fouf bekam eine folche Confiftenz, bag es fich auch nach feinem Rudzuge burch fich felbft behaupten tonnte. Bu biefem Meffene wurden auch bie Perioefen ber benachbarten Städte bie von Sparta abfielen jugezogen, und so wurde bier ein wesentlich bemofratisches Bolt an die Seite ber oligarchifchen Spartaner gepflangt, biefen um fo furchtbarer, weil biefe Demokratie nicht bloß bie Landschaften ber Spartauer, sonbern 64. B. auch ihre Leibeigenen freigab. Die Befestigung von Pplos im peloponnefischen Rriege war bavon ein fleines. Borfpiel ge-Dieser meffenische Staat im Anfange febr flein broibete fich mehr und mehr aus; 'eine Berioefenftabt nach ber anderen ging ju ihnen über (vgl. Stylar), fo Methone und Afine' wab Deffene ward wieder bas, mas Alt-Meffene gewesen war und was auf unferen Landfarten als Meffene ftebt. 'Mebrere non ben abgefallenen Perivetenftabten im eigentlichen Latonien gelang es ben Spartauern fpater wieder ju unterfochen, aber ben Beften fonnten fie nicht wieder befiegen'.

Als Epaminondas Messene berstellte, folgte er dem Gebote seines edlen Herzens und ver Rlugheit; er hätte nicht andere handeln können, auch wenn er die Folgen gesehen hätte. Und doch tritt hier wieder ein Fall ein, wo die Erfüllung der Gerechtigkeit nicht kalücklich gewesen ist. Diese Wiederperstellung Messen's hat für die späteren Zeiten Griechenland's schreckliche Folgen gehabt. Durch ihre eigenthümlichen Berhältnisse als unversöhnliche Feinde Sparta's waren die Messender genothigt Unterstützung dagegen zu suchen, am Liedsten in der weitesten Ferne, und dies machte sie zu ergebenen Dienern Makedonien's,

zu avigen Feinden und Berräthern Griechenland's; König Phisp hatte feine ihm mehr verdammte Geelen als die Meffenier. Der Tod des Philopoemen ist ein Beispiel von dem Uebel, das Meffenien in Griechenland goschaffen, ein unauslöschliches Brandmal auf dem meffenischen Namen. Was man nicht anders als wünschen fann hat vit am Ende sehr traurige Folgen.

Wie Meffenien fich berfiellte, regte fich auch in Arfabien Di. 102,3. ein Beift ber neuen Schöpfung, getrieben von Lyfomebes (ober Lutophron I von Mantinea. Bet Diobor wird er ein Togente gennmt, bas ift aber ein Schreibfehler; es ift zwar nicht wohl ungunehmen, baf Abidreiber bas verschrieben, mabrideinlich hat aber ber Schriftfeller felbft bier bie Ramen verwechfelt. Diefer im Einverständniß mit Epaminonbas hatte bie Abficht Die Arkaber in eine Ration gusammengugieben. Für Mantinea war bies eine Aufopferung. Seinen Plan tennen wir unvolltommen, er läßt fich aber berfiellen. Es follte eine große Stabt får Artabien gebaut werden, die psyaln wolies: Megalopolis nennen fie erft bie Romer und bie fpateren Griechen; em bem Ramen fleht man fcon wie profatich bie Zeit war. Diefe Stadt foute ber Mittelpunct von gang Arfabien fein, fich au bem Canbe verhalten wie Athen gu Attila, und fur gang Arfabien eine Lanbesgemeinde gebildet werben, bie progros, wine Gemeinde von 10,000 Landfeuten. Diefe follten nicht glie in Megalopolis fein; aber biefenigen von ihnen, bie jedesmal bei ber Abstimmung bort anwefend maren, follten bie fonverane Bolleversammlung bilben. Diefer Gebunfe war bem Beburfwiffe ber Zeit gang angemeffen: Diobor und Neuere haben ihn wenig verftanben. Das Unternehmen ward etwas mehr als balb ausgeführt, ber eigentliche 3wed aber verfehlt. Die Stabt Megalopolis warb wirklich gebaut, und um Spatta eine große Stadt an feinen Grengen entgegen zu fegen, wurden bie Bewohner pon 40 fleinen Ortschaften 'ber Maenalier und Parthafier' genöthigt sich bort unzubanen. Anch wurden bie piopor

19\*

gebildet und die Verfassung bestand eine Zeit lang. Aber ber Zweit ganz Arkadien in eine Gesammtheit zu bringen wurde versehlt. Die Tegeaten machten gleich bagegen Opposition, und berangirten die Allianz unter diesen Bölkerschaften; so blied die aste Zerrissenheit. Die Tegeaten waren nämlich schon früher mit den Spartanern befreundet und blieben es auch eine Zeitslang, nachher wandte sich auch dieses Verhältniß gerade um, und es sind die Spartaner mit Megalopatis kurze Zeit befreundet gewesen; später waren sie immersort verseindet, die Kleamenes Megalopatis zerstorte. So wurde die Sache kann zur hälste ausgeführt. Das Collegium der ubgeot verschwindet dalb nachher und die uszahn wöhes ist nur eine arkadische Stadt neben so vielen anderen.

Bon den acht Jahren nach der Schlacht bei Leuktra, vom zweiten Jahre der 102. Olympiade bis Olym. 104, 2°) — ift keines ohne Feindseligkeiten vorüber gegangen. Die Fehde ward beständig fortgeseht, doch ohne entschridende Schläge. Athen war mit Sparta zwar befreundet, aber ohne mit Theben recht im Kriege zu sein: für die beiderseitigen Grenzen muß sich eine Art Neutralität sestgeseht haben. Die Spartaner erkannten Athen als Hegeman zur See an, und die Hoheit der Athener über die Inseln des aegaeischen Meeres setze sich seht wieder seht und wurde nicht bestritten. Von den Städten der kleinasiatischen Küste ist nicht mehr die Rede, diese bleiben dauernd unter Persien.

Der merkwärdigste von den Zügen des Epaninondas in Di. 102,4 der Zwischenzeit war eine Unternehmung gegen den Peloponnes. Die Ithener, und Sparianer hatten Korinth mit mehreren anderen Städten wieder für fich gewonnen; auch waren die The-

<sup>1)</sup> Die Jahlen find in obenstehendem Sate geandert, ba bas Jahr ber Schlacht bei Lentira wiederum wie oben auf Dl. 102, 4 in ben heften angegeben ift, und benigemäß auch die Dauer ber Jekt bis jur Schlacht von Mantinea auf nur seche Jahre.

baner und bie übrigen Peloponneffer unter einander gerfallen, und als nun die Anhänger ber Thebaner unter ben Arfabern Ae berbeiriefen, und Epaminonbas einen neuen Angriff auf Sparta unternehmen wollte, konnte er ben Ifibmus nur mit Gefahr vaffiren. Um aber nach bem Peloponnes ju fommen mußten bie Thabaner über ben Iftomus geben, ba über See bie Athener mit Kriegsschiffen im Bege waren. Die Spartanet waren bei Korinth gelagert, und ebenfalls Chabrias mit leichten Truppen ber Athener: ben Ifthmus hatten bie Berbaubeten mit Linien befestigt. Einige Geographen hatten ben Wahn daß von Korinth nach Kenchrege lange Mauern wie zu Athen gegangen feien; bies ift aber nicht richtig, nur nach bem Lehaeum. Bon Rorinth bis Renchreae find nur porubergebenbe Linien gezogen gewesen. Diese Linien griff Epaminondas an. burchbrach sie, und warf nicht: allein die Lakebaemonier die fich vertheibigten gurud, fonbern wurde fich auch ber Stadt Rorinth bemeiftert haben, wenn Chabrias fich nicht gur rechten Beit bineingeworfen, Mauern und Thore befest und ben Berfuch eines Berraths vereitelt hatte. Denn Korinth war von Factionen beftig zerriffen, bie' fich feit dreißig Jahre forterbten. Epaminonbas befeste nun mehrere Drie im Peloponnes. Spater hat Dl. 103, 3. er noch einen Bug mit Glud nach bem Peloponnes geführt. Best tam ein Friede [mit ben Peloponnestern] ju Stande: Sparta Di. 103.3. wer nahm nicht Theil baran, weil es bie Meffenier erft wieber aberwinden wollte, und seste ben Rrieg fort, obwohl es boch bie Rrafte bagu nicht batte'.

. Rahmlicher noch als biefe Thaten ift für Epaminonbas, bag fotu Ginfluß feine graufamen blutigen Mitburger hinderte Ordomenos zu zerftoren : er allein gab ihnen ein Gefühl von Ehre. Aber er war nicht immer im Amte und jum Theil abwesend, und mabrend er einst auf einem Buge gegen Pherae war führ- Di. 108,1. ten bie Thebaner bies Unternehmen boch aus, eroberten Orchomenes, ermorbeten alle Manner und verfauften Weiber und

Rinder. Wenn er ben Befehl hatte fo ift nichts Schlichtes ge-

Der Aug auf bem Enaminondas bamals abwesend war, war, gegen ben Tyrannen Alexander von Pherae gerichtet. Den Raute Theffalien fam für bas alte eigentliche Memonien, Die Stabte an ben Bergen in Theffalien, auf ale es von Theevrotern erobert ward. Barbarifche Dligarchen festen fich im Lande, fest, und bie alten Einwohner wurden Leibeigne. Rach ber thesprotischen Eroberung hatte bies alte Aemonien, jest Theffatien, (bies war nichts uls ein viel verbreiteter velangifder Rame,) eine Zeit laug unter gemeinschaftlichen Rönigen gestanben und ein ganzes Boll gebils bet. Aber noch ebe unfere Gefchichte beginnt, zerspaltete es fic. in mehrere Stadte, in benen einzelne Dynastieen Stade und Lanbichaft beberrichten. Dies ift ber Ausbrud für eine Oligar= die, wo ein einziges Gefchlecht bie Souverameiat ausabt mab bie Aemter bat. So waren in Pharfalus bie Stopaten, in Lariffa die Aleuaden, ein febr jaklreides Gefchlecht, die ju ben Burgern von Laxiffa in bem Berhaltniffe ftanden, wie bie Gefammtheit ber Lariffaeer zu ben Beneften ber Lanbichaft. Theffallen war ein ganz barbarifches Land, griechischer Bilbung und ben griechischen Wiffenschaften gang fremb: barüber find bie Griechen einftimmig; felbft bie Sprache fcoint fein achtes Grie difch gewesen gu fein. Die theffatifchen Infdriften find freibich in griechischer Sprache, aber biefe find aus einer fpateren Zeit. Dag bie Theffalier die griechische Sprache angenommen bas ift feine Frage, allein daß ihre ursprüngliche Sprache pelasgifc war, kum griechisch zu neunen, bas erfieht man aus Dilaearch, wo die Frage gestellt wird; noch in ber malebonischen Beit, noch nach Mexander, ob Theffalien wirflich griechifches Banb feil' fo bieg g. B. Apollo Anhouc. - Die einzelnen Städte werent von einander vollfommen unabhängig; febe Einheit batte aufgehört. Lariffa, Pherae, Pharfalus, Krannon waren fich fo fremb, wie die arfabischen als die Einheit bes Moog in Weinden aufgelisst war. Die einzige Einheit des 2005 bestand in Isopolitie: das wenn Einer aus einer Stadt in die andere zog, er das Psahlbürgerrecht hatte, als popularis betrachtet wurde und die Civilrechte ausüben konnte, die sonst an das Bürger-recht geknüpft waren. Die Geschichte dieser thessalischen Städte ist ganz im Dunkeln. Rur dei einzelnen Gelegenheiten treten für vor wie im peloponnessischen Kriege, wo Thukydides von den dovenoussiat spricht.

Bor biefer großen Erschütterung 1) hatte fich in Pherae, ber Stadt bes alten Abmet und ber Alfestis, ein fehr ausge= zeichneter Mann Jason erhoben, von vornehmem Gefchlechte. Ibie wurde es nicht fchwer in biefer Berwirrung bie oberfte Stwalt zu pewinnen, bie er gerecht und biffig übte, und man war mit seiner Berricaft zufrieben. Aber er trachtete and bas Abrige Theffalien feiner Herrschaft zu unterwerfen, und bas' gelang ibm von Stabt ju Stabt, benn allenthalben war man bes Despotismus und ber Anarchie ber Dynaften fo mube, bag man eine folde Dictatur ale Boblthat betrachtett. Eine allgemeine Beffulifche Berfammlung, Die es mabricheinlich immer gegeben bat, aber nur fur Gotteebienft, erhob ihn unter bem Titel Tagos sum Imperator bes ganzen Landes. Tayog ift ein altgriechisches Wort, bas bie tonigliche Warbe bedeutet, wo Erblichkeit ber Herrschaft fehlt, und bezieht fich hauptfächlich auf die Rufrung im Kriege. In atten Zeiten muß es nicht unerhort gewesen sein, bağ bie Theffaler einen Tagos, einen allgemeinen Dietator mablten. Jafon überlebte nicht lange bie Brunbung feiner Herrschaft, er warb bulb barauf ermorbet. Ihm folgte ein Bruber, ber vielleicht an seinem Tobe nicht unschuldig war, wenigstens ließ er einen anberen Bruber ermorben. Diesen racte ein Reffe; biefer wurde wieber ermorbet und nun tam Alexander von Pherae jur hetrschaft, Bruber ober Bruberd=

<sup>1)</sup> Bagriceinlich ift bie burch bie Schlacht von Leuftra bewirfte gemeint.

fohn des Jason. Dieser trat ungefihr in die Macht des Jasson ein, herrschte aber freilich nicht in dem Umfange wie er. Jason's Trachten war die Hegemonie Griechenland's an Ahesestein zu bringen und ware er am Leben geblieben, so ware es ihm gelungen; 'Alexander aber war nicht klug genug die delicate Macht weiter zu entwickeln'. Gegen diesen Alexander wursehen die Thebaner von den Herakleoten und den Bewohnern des malischen Meerbusens, die er unterdrückte, zu Hülfe gerufen.

Ol. 103, 4. Zwei Mal saubten sie Hulfe, bas erste Mal ohne, bas zweite Ol. 103, 4. Mal mit bedeutendem Erfolge. Allein sie erkauften den Erfolg theuer; nach dem Siege, als Pelopidas sie zurücksührte, verlor er in einem siegreichen Gesechte gegen die nachdrängenden Beltasten das Leben, und mit ihm verlor Epaminondas die Hälfte seiner Kraft. Vielleicht wäre die Schlacht von Mantinea viel entscheidender gewonnen worden, wenn Pelopidas gelebt hättez und die Früchte der Schlacht wären nicht mit Epaminondas Kod vernichtet gewesen.

ten schlaff geführt. Unter Spaminondas' großen Gedanken war einer der vielleicht etwas phantaftisch war, obgleich er doch Ersfolg haben konnte. Er erweckte bei den Boevtern die Idee, auch die Hegemonie des Meeres in Anspruch zu nehmen, wie die auf dem Lande. Er entriß Euboea der Berbindung mit Athen, daute einige Galeeren und ging selbst mit wenigen Schifs DI. 104, 1. fen nach den ionischen Infeln hinüber, die sich auch dewegen ließen wenigstens eine Zeit lang die Hoheit Theben's auzuerkennen: die Hegemonie eines Staates ohne Marine mochte ihnen lieber sein als die einer großen Seemacht.

Der Prieg mit Sparta wurde unterbeffen von beiben Sei-

'Jest entzündete sich aber im Peloponnes der Arieg wieder von Neuem. Ueberall war Zerrissenheit; die Arfaber und Gieer lagen im Zank über das elende Triphylien, ein Streit der schon mit unserer positiven Geschichte anfängt und fortgeht bis in die makedonisch=römischen Zeiten; die Arkader selbst zersielen in

Partielen, und biefe inneren Streitigfeiten ber Arfaber führten ben Bug nach bem Peloponnes berbei, in bem bie Schlacht von Mantinea porfiel. Die Mantineer und Tegeaten bie immer Di. 104.2. verfeindet waren, waren es jest mehr als je, und biesmal fuche ben die Mantineer ans Sag gegen Tegea ein Bunbnig mit ben Spartanern, ihren ebemaligen bitteren Reinben, bie fie in bie Dorfern gerftreut batten. 'Die abrigen Arfaber bagegen verbunden mit den Meffeniern und Argivern riefen bie Thebaner herbei'. 3wei heere im Innern bes Peloponnes bilbeten fic fest. Epaminonbas tam mit einem boeotischen Beete berbei ben Tegeaten ju Sulfe und mit ihm vereinigten fich bie Silvonier, ein Theil ber Arfaber, 'bie Argiver und Meffenier'. Ges gen ihn ftanben Mantineer, Gleer, ein Theil ber Achaeer, Athes wer und Sparianer: In biefem Felbzuge verließ bad Gind ben Gramintonbas; fcon bei ber erften Unternehmung zeigte fic baß es von ihm gewichen war. Arüber batte auch bas Giad on begunftigt, obgleich er bie iconften Erfolge durch feine Bern ftanbigleit und feinen Charafter gewann. Mehrere Marfice bie er unternahm wurden immer burch ungunftige Umfturbe vereitelt; namennich aber schlug ibm ein Eilmarich fehl, auf welchem er Sparta überrumpeln wollte, mabrend bie fpartanis Aben Eruppen bei Mantinea ftanben. Das Borhaben wurde verrathen, ber fpartaniffe Geerfahrer hatte Zeit einen Eliboten nach Sparta zu fenden und zu verfündigen welche Gefahr ber Stadt brobe, und die Stadt tonnte die Bertheidigung vorbereis ten. Als Evaminenbas bei Sonnenaufgang eintraf fant er alle Orte ber Stadt befest, fein ganges Borhaben verrathen, und erfuhr, daß bas fpartanische Beer un Anmariche war. Er ward zurüdgeschliegen und' mußte unverrichteter Sache abpieben; bag er fich burch Berbeerung ber Begend rachte, war eine Rleinigkeit. Er machte fich wieber auf in ber hoffnung, Mantinen zu erteichen ehe die Spartaner borthin zuruftgekehrt folien: Aber: bas warb wieber verrathen, er ward auf bem

Mursche aufgehalten, und die Sparianer ftanden foon wieder in ihrem Lager als er mit feinen ermüdsten Truppen antam, 'Unterdeffen waren auch die Athener nach Mantinea 'getommen und hatten sich mit den Spartanern verbunden. Epaminondas hatte indeffen bei weitem das zahlreichere Heer, und die Sparataner müssen wohl seht zur Schlacht genöthigt worden fein'.

Die Schlacht bei Mantinea mag mit Recht als bie größte Schlacht betrachtet werben, bie von Griechen gegen Griechen gefchlagen worben; fie gebort aber auch ju ben großen Schiechben von bochft unbebeutenbem Erfolge: feine Schlacht bat bie Sache fo volltommen auf bem Puncte gelaffen auf bem fie vorber ftand, wie biefe. In ber Schlacht ftanben bie Spartanen ben Boevtern entgegen, die Athener ben arkabischen Gulfetrubpen und ben Eleern, auf ben Flingeln war bie Reiterei gestelle. und awar fand die athenische Reiterei der thebanischen entate gen, die burch eine ungeheure Menge Beloi, Tirailleurs vers fartt war. Gegen biefe kounte die athenische Cavallerie fic wint balten. Rach belbenmutbigen rubmwurbigen Unftrengungen ward sie ganzlich gefchlagen und ware aufgerieben worden, wenn fe nicht Salfe befommen batte. Auf bem anbeen Stugel feste Die Reiterei ber Berbunbeten. Auf bem Flügel, wo bas athenitche Augvolf fand, siegte biefes über feine Gegner; bagegen burchbrachen bie Thebaner und Boester bie Reiben bes frartantichen Fusvolles und ichlugen biefes mit ihrer früheren Mas-Aber in diefem Gefechte fiel Epaminondas, und alles was fein helbenmuth, bewirkte war, bag nan nach feinem Falle noch fampfie ale ermantere er jum Rampf und ben gewonnenen Boben behauptete. Eine Subrung fand weiter nicht fiath. und von beiden Seiten war os nur ein tapferes Morden. Die Thebaner konnten fich mit Recht Steger neunen, weit fie ben Boben behandteten, auf bem fie vorgebrungen waven, Die Spartaner fo weit gurudigetrieben hatten, und ihre Reiterei bie athentide geschlagen batte; bagegen war aber auf dem rechten

200

Stügel ihre Reiterei geschlagen und ihr linker Hügel ebenfalls. Mber ihr Berinst war nicht so groß als der der Spartaner. Gerbend rieih Epaminondas seinen Mitbürgern, da seine beiden Unterbesehlschaber auch gefallen waren, Friede zu machen. Man verglich sich nach seinem Sode, von beiden Seiten die Todten hermiszugeben; seber begrub seine Todten und erkannte dadunch die Schlacht halb für verloren und halb für gewonnen. Beide Hoere zogen sich zurück nich lösten sich aus.

Rach dieser Schlacht ward nun ein allgemeiner Frieden Dl. 104, zwischen dem Griechen geschlossen. Es scheint, daß Spaminonsbas leste Worte von seinen Mitbürgern so beherzigt wurden, wir die Worde des Fra Paolo in seinen letten Jügen über Revolution von den Benesianern. Der Friede ward nach Berstandlungen geschlossen die wir nicht näher kennen. Bon dieser Jandlungen geschlossen die wir nicht näher kennen. Bon dieser Jeit an ist Friede zwischen Thebanern und Atheuern und den übrigen Griechen; nur Sparta weigerte sich mit merkwärdiger Hallskarrigkeit den Frieden zu unterzeichnen, weil Messene ihm mit unterzeichnet hatte: gerade so hallskarrig wie die Spanier welche die Staaten in Amerika nicht anerkannt, aber die Sparianer konnten sich nicht entschließen überseits es anszusprechen.

Auf diese Umpande bezieht sich die Declamation des Abendom Fodrates, der Archidamus, ) ein merkwärtiges Beispielt von Berdichtheit, wie ein Metor, ein komo umbratilis sich versieht, ein soldes starrfinniges Berkeugnen der Wirklichkeit für eiwas Großes zu halten. Dies ist eine Ansicht die bei vielen Menschen sich zeigt: mittelmäßige Köpse von etwas Wärme und Labendisseit fürden etwas Großes im Ignoviren des Wirklichen, als ob es dann wirklich nicht wäre. Abern ist die Borsellung, das Isokaus diese Rede wirklich geschieden habe, damie Archts danns, der Erde des Agestlans, sie in der spartanischen Geruska





<sup>&</sup>quot;In ben Borl. von 1826 fest M. ben Archibamus in bie Beit bes Ses paratfriebens ber Rord-Beloponneffer mit Theben Dl. 103, 3. A. b. S.

vorlese: bie gange Rebe ift nur eine Studenberlamation, blos fes Gefdmas ohne weiteren 3med. Diese Bertebribeit liegt. im ganzen Wefen bes Isofrates, ber ein fo armfeliger Kopf ift, als man fich nur benten tann. Gang unbegreiftich ift es; wie ein folder Menich zu einem fo großen Ruf gefommen ift, beffen ganges Gefchick barin beftebt, Worte ju machen und Perioben gu zimmern und ber so burchans leer ift. Der Areopagiticus 3. B., ber bie Athener aufforbert bie alte Beit aufleben gu laffen, ift gang albern; er ift nichts weiter als die eine Rlage: Ach, waren boch bie alten golbenen Zeiten wieber ba! aber nie tommt ein Borichlag vor, wie man benn bie alten golbenen Beiten gurudführen tonne, bavon fieht fein Wort batin. 36 habe ben Areopagiticus gelesen und wiebergelesen; ich fagte mir: es/muß etwas barin fleden was du nicht fiehft, weil Alte und Renere ihn bewundern. Der Panegpricus ift eine hulbigung fir Athen, bie ihren gangen Berth verliert, wenn man fich etinnert bağ er breißig Jahre baran gearbeitet bad. Die Gemabwung an Philipp, ben Ktieg nach Affen an verfeben, tonnte man geben laffen bem Scheine nach, allein von Seiten ber Dolitit ift sie unfinnig. Ein Staatsmann wie Demofthenes ecufannte wohl, daß bamals Die Erhaltung bes petfifchen Reiches ein nothwendiges lebel für Griechenland mar, ba biefes allein bem matebonischen Reiche ein Gegengewicht in bie Schale legen tounte; ber alte Rheior vergaß aber, bag er in ber 109. Dioma plade schrieb, bachte sich etwa in Olymp. 79, wußte nicht wo er war. Go ift fein Archibamus [auch burchaus albern], ber hat seine Bewunderer im Alteribume und in nouetee Zelf gefunden, weil Sparta lieber untergeben als bie Schmach bulbon wollte ein untersochtes Land anzuerkennen. Selbft Philipp von Spanien erkannte boch bie Freiheit ber Riebertande an! Als. Philipp mit Uebermacht baftant mußie Spartn fich gefallen inf fen, daß er ohne es zu fragen Meffene constituirte, und nach



100 Jahren war man vernünftiger geworben: ba ift ein gutes Bernehmen zwischen Sparta und Meffene.

'So blieb ftete Febbe zwischen ben Spartanern und Def-Anjern, abne bag formlide Treffen geliefert wurben, und Sparta ward babei immer ichwächer, während bie Meffenier tumer mehr Terrain gemannen. Der Zuftand bes Pelsponnes blieb überbaupt berfelbe. Die Arfaber unter fich felbft uneins befehbeten fich immerfort; in Argos mutheten beständig angeblich ariftofratifche und bemofratische Parteien, bie aber nichts als Bewatt wollten und fich in Blut babeten. In Philus, Elis war Rampf awischen Ariftofratie und Demofratie. In Korinth bemachtigte fich Timophanes, ber Bruber bes großen Timoleon, ber Eprannis. Durch bie Goldnerbeere entftand jest bie zweite Art ber Eprannen. Bei ganglicher Auflosung aller Ordnung und ba bie Burger bie Baffen-aus ben banben gelegt hatten, bemach tigien fich die Sölhnergenerale ber Herrschaft ohne politische Motive; bas fogenannte fouverane Bolf, bas maffenlos teine Mittel hat fich ju vertheibigen, ift unterworfen und gebrudt. Solde Tyrannen find in vielen kleinen Orten des Pelopounes und fo wird biefer immer trauriger und trauriger obne hoffnung.

Theben's Zufiand ift zwar noch materiell gludlich, aber es ift feit ber Schlacht von Mantinea wieber ohnmächtig.

So war sest Griechenland's Unglud unaufhaltbar. Soine Existent war nur so lange gegen äußere Feinde möglich als die beiden Hauptstaaten, Athen und Sparta, noch sesstanten'. 'Unterdessen aber erhob sich im Norden ein bisher verachteter Staat durch einen Mann, den man groß nennen muß: denn kein Anderer ist boch groß, als wer mit kleinen Witteln Großes bewirkt. Dieser Mann ist Philipp von Rakedonien'.

## Meltere Geschichte Makedonien's.

65. B. In ihrem Unsprunge find die Makedonier ein eben so rathfelhaftes Bolk, wie sie später in ihrem Auftreten in der Geschäfte groß, merkwürdig und allgemein genannt sind. Eine Frage, die sich Jedem aufgeworfen hat, der sich mit Geschiese beschäftigt, und die zu beantworten er persucht hat, beim Verfuche aber auf die größten Schwierigkeiten gestoßen ist, ist die: ivaren sie Barbaren oder Griechen?

Die Späteren, g. B. bie Romer rechnen unftreitig bie Makebonier gewöhnlich zu ben Griechen; wer wird nicht Alexander alle Brieden betrachten? Griedenland felbft rochnete Werander und Philipp ju fich, und im herobet macht Konig Meranber Anspench, daß er awio Elly sei: freitich unterfcheibet er fich . von feinem Bolfe burch ben Zusag zai Mausdoren Burchzig. Im Polybius fomantt es burchaus, ob fie Griechen find ober nicht. So viel ersieht man, daß fpatere Griechen bie Matedonier bermaßen ale hellenistrt betrachteten, bag fie feinen Anfand nahmen fie als Griechen gelten ju laffen. Schon feit Philipp's - Zeiten hatten fie Theil an ber Amphiftvonie und fampfien mit in Olympia und bei ben anbern großen griechischen Agonen. Daburd waven fie als Bellenen anerkannt; benn es war ein ftrenger alter Gas, bag nur Griechen Antheil an Agonen baben tomiten. In ben Zeiten bes Berfalls von Griechenland wurde allerdings von ber ftrengen Absonderung der Barbaren von biefen Spielen immer mehr bispenfirt; fpater, fcon in Cicero's Beit betrachtete man in Rom als Griechen Alle bie griechts iprachen, ihre Geldafte griechifch führten wie Raver, Myfer, Lober: obgleich bie Griechen felbft fie nicht für sinceri Graesi bielten, wie auch Cicero fle nicht bagu gablt.

Strado bagegen scheint die Makedonier theils zu den Ehrakern theils zu den Illpriern zu rechnen; freilich fleht bas

in dem siebenten Buche, einem sehr verfichmelten und corrumpieten Buche des Strabo, aber doch halt er sie entschieden für Ungriechen.

'In der Zeit wo man die philologische Geschichte nicht ernftlich betrieb ist die Krage über die Nationalität der Maledonier febr oberflächlich beantwortet worden, und in meiner Jugend rechnete man fie allgemein ju ben Griechen. Wenn and ein mteuchteter Mann wie Palmerius bemerft, bag ja bie Alten es nicht fo genommen hatten, fo balf man fich mit fchalen Ausreben. Seit den breißig Jahren aber, daß die Geschichte ein neues Leben betommen bat, ftebt die Meinung feft, daß fie feine Grieden feien. Bas fur ein Boltskamm find fie nun aber? Einige behaupten, fle feien Illprier, Andere lengnen bas'. 3ch habe in der zweiten Ausgabe meiner Geschichte 1) die Frage beiläufig bebandelt, wirklich mußerhaft aber bat fie barauf R. Otfried Muller in Göttingen in ber fleinen Schrift über Macebonien behandelt. Er geht freilich nicht ein in die eine Seite bet Frage, bie noch zu behandeln ift, aber auf bie Behauptung Strato's, dag bie Makbonier für Thrater ober Illyrier gu balten fejen, bat er vollfommen befriedigend geantwortet und beutlich erwiesen, daß die eigenklichen Makedonier weber für bas Eine woch für bas Andere ju halten find, und er hat mich auf eine Stelle in einem Fragment bes Beffod aufmerkam gemacht, bas ich überseben batte, in welchem Makebon Bruber bes Magnes genannt wird, alfo Makedonier und Magneter als permandte Bolfer angesehen werden.

'Mein Resultat nun, das mit dem von Muller im Wesentlichen übereinstimmt ist Folgendes: In der Zeit Philipp's
ist ein großer Theil der Makedonier allerdings theils thrakisch,
theils illprisch, theils auch griechisch, idnisch und dardanisch;
aber man muß die Makedonier der späteren Zeit durchaus von
denen der ältesten Zeit unterscheiden'. Zu welchen Böllern ge-

<sup>1)</sup> Rom. Gefc. I, 36.

pore aber die eigentlichen Makedonier? kind fie ein Voll von ganz eigener Art? Rein sie gehören zu dem Stamme ber Spirroten, 'da Strabo sagt, daß in Obermakedonien Bölker seien, welche in der Haarschur und in anderen Gebräuchen mit den Epiroten übereinstimmen'. Also sind sie von demfelben pelas-gischen Bolkstamm, zu dem diese gehören, 'von dem großen Stamme, der von Italien bis nach Asien hinein wohnt, den Griechen verwandt, aber doch von ihnen verschieden'. Bei Instin sind an einer Stelle, die man für einen Auszug ans Theopomp halten kann, die Makedonier ausbädlich als Pelasger behandelt. Entscheidend ist aber sene Stelle des Hestob, die sehlte noch ').

Wenn wir nun weiter gehen, so genügt die Stelle im Ahukphides wo er bei Gelegenheit des Einbruchs des Stalkes von der Ausbreitung des makedonischen Staates spricht?, um alle diese Berhältnisse zu übersehm. Der eigentliche Sis der Makedonier ist auf der Mitte und auf dem östlichen Abhange der kambunischen Gebirge, der Fortsehung des Pindus, die den Pindus und Skardus im Norden von Makedonien verbindenz da wo die Atintanen und Orester vom eigentlichen epirotischen Stamme wohnten. Hier wohnten auch die Nakedonier (bald mit z bald mit z geschrieben). Dieser Name scheint besonders drei Bölkerschaften zu umfassen, die eigentlichen Makedonier; Kluusicosos ober Elimioten, und Lynkestier. Diese brei Bölk

Duher kommt ber sonderhare Umstand, daß im südlichen Makedonien wo die ältesten Makedonier wohnten, und im westlichen Thessallen wlachisch gesprocken wird, eine der lateinischen verwandte Sprache, die aber nicht durch römische Colonieen entstanden ist: die waren niemals hier. Es ist eine Bildung aus der makedonischen sund der thessalschen Sprache, wie die italiänische aus der lateinischen. Die Albanesen sprache, wie die italiänischen Bolke ab: stell sind Illyrier. Das ergibt sich ans der Sprache, und hatten wir meht illyrische Morte, se würde dies noch deutlicher erhellen. I.B. heißt im Albanessischen werd und die zwei, und Bolydins melbet, daß die Stadt Dimalos auf zwei angen gelegen habe. 1826.

<sup>2) -</sup>Thueyd. II, 99.

ter waren also Epiroten: Pelasger, Siculer, Tyrrhener, wie Sie es nennen wollen, aber bas Bolf war eben fo wenig hels benen wie die anderen Spiroten. Aber wie bei den Epiroten, ben Moloffern das berrichende yevog der Porrhiden fich auf bie alten griechischen Selbengeschlechter gurudführte, fo führten auch die herrscher ber Matedonier [im engern Ginne] ihr Gefolecht auf herafles zurud. Darüber gibt es eine zweifache Erzählung: bie eine, welcher Berobot folgt'), fest ibre Ankunft in Matebonien in fpatere Beiten; fie lagt ben Archegeten Perbiffas mit zwei Brubern von Argos nach. Mafebonien ziehen und hier bei einem einheimischen Fürsten freundliche Aufnahme finden. Die andere Erzählung die ich für die einheimische halte, war bei Theopomp, und ist aus ihm in Diodor, Justinus und Bellejus übergegangen; ferner in bie Ueberficht bes Derippus, bie fich im Syncellus erhalten bat"). Rach biefer war Raranus Sufter bes matebonischen Reiches, ber an Pheibon ben letten gurften von Argos angeschloffen wird, nach Ginigen ber Bruber beffelben, nach einer andern Berfion fein Sobn genannt wird; biefer Pheidon wird von Einigen ber zehnte, von Anderen ber zwölfte von Hercules genannt. Die eine wie die anbere Erzählung leitet alfo bie Berfunft ber makebonischen Ronige aus Argos ber. Aber ich glaube bag wir Schritt für Schritt verfolgen können, wie biese Herleitung von Argos burch Rlugelei entftanben ift. Wie bei allen ben Griechen verwandten Bolfern Befchlechte = Regierungen beftanben, fo mar auch bei ben Matedoniern ein Ronigsgeschlecht. Dies Ronigsgeschlecht der Makedonier, hieß, nun die Argeaden, wie dies aus Theopompus uns aufbewahrt ift, und es ift nichts natürlicher als aus bem Ramen ber Argeaben herzuleiten, bag fie aus Argos ftemmen. Dun ift es freilich barum noch nicht nothig nach bem Peloponnes zu geben, da bas pelasgische Argos näher mar.

Her. VHI, 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diod. fragmm. — Just. VII, 4. Vell. Pat. I, 6. Syac. I, 495 ed. Bohn. Riebuhr Bortr. üb. d. G. II.

Leitete man sie aber einmal aus bem Peloponnes her, so war ber Schritt ganz nahe sie für Temeniben zu halten, und so wurden sie zu heraktiben gemacht; daß man sie nun an ben spätesten und berühmtesten ber argivischen heraktiben Pheiden auschloß ist auch in der Ordnung. Daß die Ramen der Konige acht borisch sind, ist nicht zu verwundern, da sie sich einmal für heraktiben ausgaben, und der Stolz überall herrschie Alles griechisch zu machen'.

Der altefte Gis biefer matebonischen Ronige abgeseben von Lynfeftus und Elimiotis mar in Riebermatebonien, 'mabrend Die übrigen Stamme in ben Bergen figen'. hier in Riebermatebonien war die Urhauptftabt Aegeae, bas fruber Cbeffa bieg und später wieber so genannt wird: wie auch in Affen alte Ramen wieder erfcheinen, wie g. B. Cbeffa noch beute Cbeffa') genannt wird. We nun alte Stadte zwei verschiedene Ramen baben, ift bies ein Beweis, bag fie von zwei verschiedenen Boltern bewohnt gewesen sind: fo Terracina und Anxur, ersteres ift der tyrrhenische, dies ber volstische Rame; wie von Rem-Nort in Amerika ber alte [ Neu = Amfterbam ] verdunkelt ift. Durch ben boppelten Namen biefes Ortes ift es flar, bag bie alte Sage, Ebeffa fei von ben verbrangenben Mateboniern erpbert worden, mabr ift. Go ift es also überhaupt mabriceinlich, bag bie Makebonier in bas untere Makedonien Inicht fpater] porgebrungen find, ba auch Thutpbibes annahm, bag fie Bolfer vertrieben baben; er läßt fie die Thrafer aus Memathia, bie Pierier aus Pieria vertreiben und fich fo hinuntermalzen.

'Ein Theil der makedonischen Stämme war also von den Bergen hinabgestiegen und hatte Aemathien und die herrlichen thraklischen Gegenden um Salonichi besetzt. Dabei wurde der Ort der Edessa hieß erobert und hat den Namen Aizerar berkommen, obgleich der Name Edessa nie ganz verschwand. 3ch wiederhole diesen Namen der Philologen wegen, da man sich 1. 3st dies vielleicht versprochen katt Amba?

an seinem Fremdartigen gestoßen hat, und es einer von den Orwnamen ist die von den Herausgebern alter Schriften immer mishandelt werden. Man hat sich ohne Grund eingebildet, daß der wahre Name Advasar ware, was eine aeolische Stadt ist da Alyesar etwas Fremdes für sie hatte, und aus Advasar ift als Abkürzung Adval entstanden. Dieser falsche Name ist auf die Charten übergegangen, und ich glaube, daß keine Charte das Richtige hat.

hier nun hatten bie eigentlichen matebonischen Ronige lange ibren Gis. Lonfefter und Elimioten bie in ben Bergen geblieben waren' ftanben zu berselbigen Zeit 'und noch mabrend bes peloponnesifchen Rrieges' unter eigenen Fürften, von bemfelben Stamme wie man fagt, wie alle pelasgifden Bolfer urfprunglich ihre Könige batten. Bor bem Ampntas, jur Beit bes Darins, wiffen wir nichts von ber matebonifchen Gefchichte. Unter ihm find die Makedonier schon bis an den Arius in die Ebene binuntergetommen; an ber Meeresfufte befagen fie aber nur einen Heinen Strich, nur eine Strede von einer ober zwei bente iden Meilen um die Mundung bes Arius, wodurch fie mit ben Griechen Berfehr batten. Die gange übrige Rufte mar von griechischen Städten eingenommen, ausgenommen etwa ein Ort wie Dium in Vierien, bas auch noch ben Mafedoniern gehörte. Den Umfang bes malebonischen Reichs können wir in etwas überfeben; wenig und nur febr schmal scheint es fich bamals iber ben Mius ausgebehnt zu baben. Die Sandbucher laffen noch irrig bas Reich bes Ampntas fich bis an ben Reftus ausbehnen, die Makedonier haben aber lange nicht einmal bis jum Strymon geherricht. Die allmähliche Ausbreitung bes Reiches ift recht gut bargeftellt von Gatterer in zwei Charten in ben Commentationen ber Göttinger Gesellschaft in ben achtziger Jahren 1); neuere Bucher irren viel barüber. — Wir haben Silbermungen mit bem Ramen bes Ampntas von uraltem Ge-

<sup>&#</sup>x27;) Comments. Goetting. u. 1781. Tom. YI.

präge, so baß man nicht zweiseln kann, daß: sie under besem alten Ampntas gehören; viel älteres Gepräge als die Müngen Amputas des zweiten, des Baters des Philippost). Also schon damals hatte man in Makedonien Münzen mit griechischer Schrift, wie meist alle Barbaren im Bereiche von Griechenland solche mit griechischer Schrift; in Pamphotien z. B. hat man solche mit sehr schrift von Gepräge gemünzt, die eigene Schrift hatten. Aber sowie ist es Regel, daß auch die Barbaren griechische Schrift hatten. Daß die Makedonier schon [solches] Gelb geprägt haben, zeigt, daß sie griechische Eultur hatten.

Ampntas also, ber zur Zeit bes Darius regierte, nunfte bem Könige von Persien hulbigen. Einen Frevel ben bie versssschen Boten an seinem Hose begingen ahnbete sein Sohn Alexander mit ihrem Morde; bavon habe ich Ihnen schon früster erzählt. Racher mußte das mit großem Gelde abgebüßt werden. Alexander rächte sich hernach, als er sah daß die Sache ber Perser übel ging; darans aber machte er sich ein Berdienst indem er den Griechen Nachrichten über die Perser gab, und später rühmten sich die Makedonier, daß er die Ueberreste des persischen Heeres auf dem Rückzuge nach der Schlacht von Plataeae aufgerieben habe. Sogar Demosthenes ") räumt den verstagen Wakedoniern diesen Ruhm ein, aber mit einer merkwürzbigen Verwechselung von Personen, was zeigt, wie er in der Geschichte nicht genau ist. Aber die Geschichtschreiber Herodot

<sup>1)</sup> Die spbaritischen Munzen zeigen in ihrem Gepräge bas höchste Alterthum, wo die Schrift noch von der Rechten zur Linken geht. Sie find älter als alle noch vorhandenen Münzen ans Griechenland. Das wir aus Athen keine alten Münzen mehr haben, kommt wohl baher, weil Solon den Münzsuh hetabsete und alte eingeschmolzen wurden. [Die vorstehende Stelle steht in Einem Geste von 1833 an den Rand gesichrieben. Wahrscheinlich ist sie aus den Borlesungen von 1826 ges nommen, aus denen in diesem Hefte häusig Auszüge an den Rand geschrieben sind. Doch hat sich dies nicht seistellen laffen. A. b. h.]

<sup>\*)</sup> De ord. rep. p. 173, 8 B.; c. Aristocr. p. 687, 5 sqq.

and Thutybibes fpreden nicht bavon. Wahrscheinlich ift es, baß wenn Perfer als einzelne Kluchtlinge gekommen find, bie Matebonier biesetben wotgefchlagen haben, weil fie Gelb und Roftbarfeiten fuchten, und nachher biefe Schandlichfeiten ale Berbienft geltend gemacht haben. Diefer Alexander legt großes Bewicht barauf ein heraklibe und von griechischem Stamme gu fein und fuchte fein Bolf zu bellenifiren. Er erlangte fur fic perfonlich, aber nicht für fein Bolt, bas Recht zu ben olympifchen Spielen zugelaffen zu werben, weil er nach feiner Angabe Heraffibe und & "Agyong war, aber mit großem Widerspruche und die hellanodifen find in biesem Falle gewiß nicht fehr gerecht gewesen. In ber Geschichte ift er übrigens fonft gang buntel. Aus Thutpbibes wiffen wir nur, bag bie Matedonier fich immer mehr ausbreiteten indem fie bie Illprier und Thraker aus bem Lande vertrieben und fich ba ansiedelten. Indeffen waren bie Grenzen bes makebonischen Reiches noch immer außeror= bentlich enge: Obermakebonien gehörte ihnen noch nicht, und ausgenommen bie kleine Strede um den Arins war bie gange Rufte griechisch.

Rurz vor dem peloponnesischen Kriege, bei den Unruhen die diesen herbeiführten, tritt Makedonien zuerst in die griechische Geschichte ein durch König Perdiktas. Da zeigt es sich Ol. 81, 3. auf unbegreisliche Weise ohnmächtig; so gering das Reich ist so muß man über diese Schwäche sich doch wundern. Ihre Reiterei bedeutete etwas, aber sie hatten gar kein regelmäßiges Kusvolk, keine Hopliten. Wir sehen den makedonischen König eben so kraftlos wie die epirotischen Fürsten, ohne Geld und Autorität. Perdiktas zeichnete sich durch Wankelmuth und Unsquerlässischeit aus; er hatte Haß und Mißtrauen gegen die Athener und wollte ihnen die Herrschaft über die Städte an der Küste entreißen, aber eben so wenig traute er den chalkidischen Städten, die sich auf seinen Rath in einen Staat, den olynthischen, zusammengezogen hatten. Nachher zersiel er mit dem

Brastbas, versöhnte fich mit ben Athenern und blieb von ba co mit ihnen in leiblichem Bernehmen.

Auf ihn folgte Archelaus, fein naturlicher Gobn, ber nuch Dí. 91. 3. allgemeiner Angabe feinen achten Bruber ben rechtmäßigen Thronerben ermordete ober boch von feiner Ermordung Bortheil jog. Man fann aber boch nicht bestreiten, bag ber Morber feinem Lande und feiner Nation fehr nuglich gewesen ift. : Bieber waren bie Makebonier gegen ihre Rachbarn, Paeonen und 31-Iprier, nur burch die Berge und die Berwilberung ihrer Grengen geschütt'. Archelaus war es, sagt Thutybibes 1), ber bie matebonifden Stabte bie bes Ramens werth waren anlegte und befestigte; er that für Matedonien was Ronig Beinrich für Deutschland that. Er grunbete querft Stabte: fonft wohnten bie pelasgischen Bolter in fleinen offnen Orten, mit Bibermillen gegen ummauerte Stabte. Archefand verlegte bereits feine Residenz von Aegeae nach Pella, das sich schon unter ihm vergrößerte, aber freilich noch felbft unter Philipp eine Heine Stadt war. Sie muffen fich biese matebonischen Orte überhaupt unenblich flein benfen, wie g. B. Burich im Anfang, ober St. Ballen bas im vierzehnten Jahrhundert nur bundert Baufer hatte, wie unser Bonn, wo im zwölften Jahrhundert bie Brutfenstraße am Martte bie Grenze und nur ber Rreis um ben Munfter bewohnt war. Go war es mit Della ber hall; in Herobot's Zeit war es noch eine modlym. Archelans zog ferner Griechen an fich und bemuhte fich die Mafedonier ju cultiviren. Diese Berfuche gleichen merkwurdig ben Beftrebungen Peter's bes Großen und seiner Nachfolger. Go ward in Petersburg bie Afabemie ber Wiffenschaften mit lauter Fremben angelegt, und Peter's eigene Barbaren waren nur Ehrenmitglieber. Auch Archelaus errichtete wirklich etwas bas einer Afabemie ber Wiffenschaften abnlich fieht; er jog Griechen an fic, Didter, Gelehrte, benen er Aufenthalt und Unterhalt gab, fo Guri-

3) Thuc. II, 100.

pibes, der sein Leben bei ihm beschloß. Auch ersuhren diese Griechen von den makedonischen Großen die noch entsetlich roh waren dieselbe brutale Behandlung wie die fremden Gelehrten in Petersburg von den ruffischen hoffeuten Peter's des Großen. Dasselbe Schickal ersuhr auch Euripides von einem vornehmen Makedonier. Sie mußten sich bequemen diese Wohlthaten von einem Brüderwörder anzunehmen, und dazu noch die Misshandlung und den Stolz der makedonischen Barbaren zu ertrassen. Dennoch hat Archelaus sehr viel für sein Land gethan, und von seiner Regierung hebt eine neue Aera an.

Die Regierung Ampntas' II, bes Baters Philipp's II, war DI. 96, 8. burchaus unglücklich. Er ift schon in ber Geschichte vorgekontmen burch ben Krieg mit ben Olynthiern, wo er die Spartaner gegen biese zu Hülfte rief.

In ber Rabe Malebonien's batte fich ein Stagt gebilbet. von bem die Weschichtschreiber feine Rotig nehmen, die Alten nur beiläufig sprechen, ber Staat ber Taulantier in Ilhrien, ber von einem Barbrlis gestiftet war, - ob Barbilis ober Bardolle ift nicht zu entscheiben, ba ber Rame bei feinem Dichter portommt; mabricheinkich ift aber Barbolis, weil mehre ben Namen and Barbollis ichrieben. Die Illvrier waren ppn alten Zeiten ber ein aufgelöftes Bolt; jeber Stamm bilbete für fich einen Staat, ohne allen festen Bereinigungspunct. aber fing Barbplis an bie lofen Stomme jusammenzuziehen. . . . Bie wir aufällig wiffen' batte er als Ränber angefangen, wie Mli-Pafcha, wie alle berühmten Albanesen, 'aus bem achtzebnten Babrhundert', achte mabre Nachkommen ber alten Illyrier, 'bie ale Strafenrauber anfangen, bann ihre Rachbarn unterwerfen und einen Staat ftiften'. Gin folder war aud Barbylis: 'wir muffen und nur nicht benten, bag Barbplis als gemeiner Rauber mit feinen Gefellen im Balbe lag, fonbern er mar wie ein Bester eines festen Schloffes, ber nach und nach einen immet erbieren Anhang um fich fammelte, fowohl aus bem eigenen

Stamme, als aus fremben. Bei biefen Bollern ift ber Rauber ber bewunderte Stand, die Thaten dieser Banditen find für fie Großthaten, bie fie beschäftigen, wahrer Rrieg, fonft fennen fie nichts; fo erregte auch Barbylis Bewunderung, und namentlich ward er burch die ungemeine Gerechtigfeit berühmt, die er bei feiner Bande ausübte. So ward er allmählich als Kührer einer Strafenrauberbande von ben Illpriern und Satlantiern als Ronig anerkannt und grundete ein mahres Ronigreich; ich balte es für fehr mahricheinlich, bag bie fpateren illprischen Ronige feine Rachkommen find. Die Weltgeschichte bat andere entschieden; aber er verdient perfonlich gewiß nicht mindere Beachtung ale Philipp. Der natürliche Bug fich in großes ren Staaten ju vereinigen, ber bamale bei ben Griechen fo allgemein war, biefer jog auch mehrere illprifche Bolfericaften zusammen. 'So pereinigt war Ilhrien ben Makeboniern ju mächtig'. Dbgleich bie Illprier als Rauber aufgeloft fumpften, batten fie auch wie fest entschiebenes Befchick zu ftrengem Dienste in der Linie und bilbeten eine feste Schaar; nicht blog besultorisch führten sie Rrieg, sondern ftreng geordnet. Go bilbete fich Barbylis eine Macht und mit biefer brach er in Makedonien ein, überwältigte den König Amyntas, eroberte einen Theil feines Reiches und fur ben übrigen machte er fich Ronig Amontas zinspflichtig.

DI.102,8. Umpntas hatte viele Söhne und die Geschichte Makedonien's nach seinem Tode ift ein großes Chaos, bessen Entwickelung mit Sicherheit vielleicht unmöglich und am Ende auch wenig ersprießlich ist. Der unmittelbare Nachfolger des Ampntas ist wahrscheinlich Alexander, und dieser ist es wahrscheinlich der in der Fehde mit Thessalien seinen jungeren Bruder Philipp als Geißel nach Theben geschickt hat. Diodor's Erzählung, das Philipp dort mit Epaminondas in einem Hause erzogen worden sei, ist unbegreislich absurd, ohne alle Rücksicht auf das Alter. Bei Theopompus fand er so etwas gewiß nicht. Aber wahre

scheinlich ift es, daß Philipp [wirklich als Geißel] gesandt worben ift, um ben Sout ben ber mafebonische Ronig verlangte ju verburgen, und febr glaublich ift, bag Epaminondas ibm eine volltommene griechische Erziehung bat angebeiben laffen, fo baf Philipp biefe Beit immer hat feguen tonnen 1). Alexander ward mit Borwissen der Königin Menter Eurydike ermor-Ol. 103. 1. bet, und ihr Buble ale Reichsverwefer auf ben Thron gefent. Rad beffen Lobe folgt Perdiffas III. Es fragt fich nun, ob Di. 108.4. Philipp bamals ichon wieber nach Makebonien zurückgesehrt war und bort auf einen fleinen Begirf angewiesen lebte, ober ob er bis gur Ermorbung feines Brubers und bis zu feiner Thronbeftels gung in Theben blieb und von bort entwischte, wie Demetrius and Rom nach Sprien entwischte. 3ch balte bas Erftere für mabrideintider; bafur fpricht auch eine Erzählung bes Spens fippus bei Athenaeus"): fcwer ift zu glauben, daß biefer bas bamals fo breift erfonnen hatte, wenn gar nichts baran gewes fen ware. Perbittas blieb in einer Schlacht gegen die Illyrier. Dl. 1051.

Der Zustand Makedonien's nach seinem Tode war der bet bedisten Auflösung. Ein gewisser Pausanias von dem wir nicht wissen, wie er der königlichen Familie angehört, machte auf den Thron Anspruch, von den Thrakern unterstützt; einen andern Aronprätendenten, Argaeus, Enkel des Archelaus, unterstützten die Aichener mit einer Flotte und einem Heer von 3000 Mann gestihrt von Manitas. Gegen diese beiden Prätendenten erhobsich Philipp. Auch diesen damatigen Justand Makedonien's kann man mit mehreven Zeitpuncten Ausstand's im 14ten und 15ten Inhrhundert vergleichen, wo mehrere Prätendenten unter sich kämpsten und Räuberhorden das Land durchstreisten. Gegen solche Schwierigkeisen mußte Philipp austreten.

January Carlotter Commence

<sup>1) 1828</sup> bezweifelt R. überhaupt ben Aufenthalt Philipp's in Theben.

<sup>2)</sup> Athen. XI p. 506 e. f.

Gründung der Macht Philipp's. Eindringen in Griechenland.

28. B. Als Philipp die Regierung antrat war Makedonien nicht bloß durch die Illyrier und das große Königreich der Taulanstier eingeengt und bedrängt, sondern auf der andern Seite auch durch das große paeonische Königreich, dessen Größe wir nicht bestimmen können, und dessen Lage selbst wir nicht einmal genan missen. Wir lesen zwar, daß die Paeoner um den Stryman oberhalb Aemathia wohnten, ob aber alle Paeonervöller einen Staat bildeten, ob nicht manche abgesondert waren, darüber können wir nichts vermuthen. Jenseits der Paeoner lag das thrakische Königreich der Odryser, in seinem Umsange graß, mit sehr wandelnden Grenzen; es berührte Makedonien aber nicht. An der Seeküste hatten die makedonischen Könige nach nichts weiter als den schmalen Streif am thermaischen Meex-busen und einzelne Puncte in Pierien.

Hier waren Methone und Pydna die bedeutendsten Städte, und beherrschten wie es scheint die Landschaft Pieria selbstänzbig ohne Berbindung mit Olynth. Unter Olynth standen die Städte vom thermaischen Meerbusen bis gegen den zweiten Weerbusen zwischen Sithonia und Athos, der den Staat von Torone von dem olynthischen trenute. Diese Orte machten den olynthischen Staat aus mit Ausnahme einiger Orte, die unter athenischer Hoheit standen, namentlich Potidaea. Desillich weiterhin waren Asauthus und Apollonia ohne Berbindung mit Olynth. Die entsernteste griechische Stadt gegen Thracien hin war Amphipolis, welches Sparta im lesten Friedensschluß ausdrücklich den Athenern zugesichert hatte. Aber die Stadt selbst, obwohl abgetreten von Sparta, war darum nicht gesonnen der athenischen Hoheit sich zu unterwersen; 'um die Athener abzuwehren, hatte es sich schon früher den Masedoniern in die Arme

seworsen'; es war eine stete Angelegenheit ber Ahener sich Aniphipolis wieder unterthan zu machen. Einige Puncte auf der Küste non Thracien und Makedomien hatte übrigens Athen bei der rocanstitutio imporii durch Chabrias und Tintotheus sich wieder unterworsen und es' besaß wahrscheinlich noch Potidaen und die Umsande.

Die bamalige Zeit und einige Zeit nachber gebort zu benen wo Athen am Trauvigften geführt wurde. Es fehlte an einem Rührer. 3war batte Athen einige verhaltnigmäßig nicht verachtliche Befehlehaber, aber erftene waren fie feine Stantemanner, und bann waren bie Befferen unter ihnen wie 3philrates und Chabrias alt geworben, die Jugenbfraft bie bem Relbberren fo notbig ift war in ihnen erlofden. Wit ausnehmenben Befehlshabern find fie auch nicht zu vergleichen : fie waren nur vorzüglich in meiten Range wie bie Befehlsbaber in Europa nach Friedrich's bes Großen Tobe. Die beiben alten Manner Inbifrates und Chabrico maren untergebenbe Geftirne, bes Timotheus glangende Reit war auch vorüber, obgleich er weniger bejahrt war' als jene. Die fungeren Befehlshaber Athen's waren nicht nur Leute von bochft mittelmäßigen Gaben, fonbern jum Theil auch alles Butrauene unwürdig. Bare Leofthenes bamals fcon in der Praft feines Lebens gewesen, fo batte bas Schidfal Athen's fich anbers gewandt. Unter ben jungen Mannern in Athen war Chares ber erfte, obwohl von febr mittelmäßigem Talent als Kelbberr, leichtkinnig und nichtswürdig burch feine Bewiffenlofigfeit; 'ein gemeiner Conbottiere, ber nur bas für fic hatte, bag bie Truppen sich gerne bei ihm anwerben ließen'. Dann batten fie einen Fremben, Charidemus von Dreus, ben Athen in Dienfte genommen batte, mas es nie batte thun folden ba feine Stadt Athen feindfelig war. Aber auch er fetbit war ein burchaus gewiffentofer Conbottiere, febem Werbenben beteit, ber fich loden ließ zu frevelhaften Unternehmungen me Belb ju gewinnen war, ober ben Dienft vertieg und fich bei

Andern vermiethete. Mit Andnahme des einzigen Kallistratus war die Führung nichts. Kallistratus war ein fähiger, geschickter Mann, guter Redner, wohlgesinnt, aber tein Mann von großer Bedeutung. Außer ihm kann man aber von den Staats-männern Niemand mit Freude nennen.

Der friegerische Geift in ber Republit war gang erflorben; berjenige Buftand ber Rriegeführung war fest in Griechenland allgemein, ben Machiavelli in Florenz zu feiner Zeit fand. Rein Arieg warb anders geführt ale burch geworbene Golbner, von bem alten perfonlichen Kriegebienft war nicht mehr bie Rebe. Der Reichthum in Athen batte fich bamals im Bergleich mit den unmittelbar vorbergehenden Zeiten ungemein bergeftellt. Obgleich im Anfange von Philipp's Regierung die Stadt noch febr, im Berfalle war, wie es in ber fleinen Schrift bes Leno-Phon regi woocar (II, 6) ftebt, bag innerhall ber Mauern eine Menge mufter Bauftellen waren, bie Bevölferung Talfo febr werringert war, muß bennoch ber Reichthum bes Staats fich ausnehmend hergestellt haben. Wenn man bebenft, wie um Dt. 100 Athen große Schwierigfeit fant eine fleine Flotte ju ruften, mie bernach aber große Ausruftungen leicht waren, und Athen bebeutenbe Flotten 'und Beere hielt, fo erfieht man baraus leicht, wie unbegreiflich Athen fich wieder hergestellt batte. Ueber Die Urfachen fann ich wenig Beffimmtes fagen; und es läßt fich barüber nur vermutben. Dir scheint die Wiederherstellung bes Sandels mit Perfien und Aegypten am Deiften bagu beigetragen zu haben; es muß babei febr viel gewonnen haben, ba feine Schifffahrt zwischen Rleinaffen und Megypten fattfinden tonnte, und Athen als neutrale Dacht zwischen beiben ganbern vermittelle und bie Fracht hatte. Auch fcheint ber Sandel nach bem Schwarzen Meere bamale eine viel bebeutenbere Ausbehnung gehabt au baben ale vorher. Das liegt flar am Tage bag Athen berseftellt ift, und gludliche Sandelsconjuncturen find gewiß bie Ur-Kathe gewesen, welche die Woblhabenbeit boben.

Mit biefen Mittelit stand Athen allein in Griechenstand da; von Sparta war nicht mehr die Rede; es beschränkte sich blos auf Jehden mit den Nachdarn. Niemand baute auf Sparta; von Theben war mit Epaminondas der Geist gewichen. Aber Philipp vereinigte in sich Alles was die anderen Staaten alle vorher einzeln für Athen Verderbliches gehabt hatten.

Die Geschichte Rönig Philipp's ift im Afterthume bekanntlich von Theopomp geschrieben, ungebener ausfichrich, mit einer nuermeflichen Menge von Ercurfen und Epischen. Wir baben biefe Befdichte nicht mehr; fie bat aber allen Erzählungen bie wir über Philipp baben zum Grunde gelegen, und gerade biefe Beitschweifigfeit mag ber Grund fein, bag wir die Geschichte bes Philipp so tury haben. Wir fennen sie nur febr unvollfammen: größtentheils nur bas was wir aus ben leibenfchaftlichen Reben bes Demofthenes und feines Gegners lernen konnen. Die jufammenbangenbe biftorifche Erzählung bei Diobor if gang unglaublich furz und armselig: aus den größten Widerfredichen macht er fich nichts, felbft bie hierher gehörigen Schriften, wie bie Rebe bes Aefdines gegen Rieffphon bat er nicht einmal gelefen, Bieles foreibt er gang obne Ginn auf's Gerathewohl bin. Den ersten Theil von Wilipp's Gefchichte bis zur Belagerung Perinth's batte auch Cphorus gefchrieben. 'Einige fdreiben bas lette (30.) Buch vom Ende bes photischen Krieges bis auf biesen Zeitpunct seinem Gobne Demophilus zu 1). wann er es felbft forieb, warum folog er hier? Als ein Mann, aldiein hellene rechter Art: benn ber Entfag von Perinth mar ber lette gludliche Erfolg ber freien Griechen. Sier endigte ber aute Grieche, während ber launige mit sich unzufriebene Theopomp bie Geschichte ber Untersochung schrieb'.

-4. Polybius?) wirft bem Thespompus vor, daß er im Wiber-

<sup>1)</sup> R. fpricht fic 1825 für biefe Meinung aus, mit Bezugnahme auf Diod, bibl. XVI, 74.

म्**भूभोक् स**्वित्र हर्ष्ट के स्वति । अस्ति वास्ति स्वति । अस्ति स्वति ।

spruche mit sich selbst sei; er fage: er habe sich einen Stoff gewählt, den reicher und interessanter sei als irgend ein andrer historischer Stoff, die größte Revolution der Zeit durch Philipp (er schrieb unter Alexander); und dann spreche er wieder von Philipp auf die heradwärdigendste Weise, erzähle von ihm die größten Schandthaten, daß sein hof der Sammelplat der versworsensten Menschen aus ganz Griechenland gewosen sei, und je schlechter sie gewesen, desto lieber habe Philipp sie ausgenomsmen. Mich wundert daß Polybins den Widerspruch so sehr hervorgehoben hat; er ist nicht so groß wie Polybins meint, und Beides läst sich wohl verbinden. Wir mussen Philipp als eine Naturerscheimung und als moralisches Wesen untersscheiden.

Unstreitig war Philipp ein ganz ungemeiner, außerorbentlicher Mann und bas Urtheil mander Alten, bag er burch Grundung bes matedonischen Staats etwas gang Anbres gethan als Alexander burch bie Anwendung der erworbenen Rrafte, ift gang richtig. Wenn man bie Rraft bebenft, mit ber er zuerft als Bormund feines Reffen, ber balb verschwindet; bie Regierung ergriff, bann als Ronig; Die Gichecheit mit ber er unter folden Umftanben, wo bas Reich beinabe vernichtet war, die Krone nahm; wie er da einige Feinde überredete, befanftigte, andere belampfte; wie er feine Erfolge burd Ginrichtung feines ftebenben Geeres und Bervollfomminung beffelben, burch Anordnung einer neuen Rriegsordnung befretigte; wenne wir bas ermagen, wenn wir lefen wie Demofthenes felbit mit Graufen seine Eigenschaften schildert; wie er für seinen 3weit unermublich, Sommer und Winter binbunch febe Bofdwerbe; Rrantheit bulbete, bann wieder in voller Thatigleit ftand; wie jeder Erfolg ibn nur zu Großeren reigte und nichts ibn abschreckte; wie jedes miglungene Unternehmen ihn nur belehrte, daß bie Zeit noch nicht gekommen sei, aber ibn es nicht aufgeben ließ: so tonnen wir nicht anders als feine Kabigkeiten außererbentlich boch anfolagen. Wenn wir ibn ale Schöpfer feines Stantes betrachten, wie er bie verschiebenften Botter unter fic vereinigte, Matebonier und Griechen; mit welchem Blide er bie ausgezeichneten Talente zu finden wußte und an fich zog; wenn wir erwägen, was bas fur ein Dann gewesen fein muß, von bem aus die Inspiration zur Bildung fo großer Feldheren ansging, ber fich mit einer fo gabireichen Schaar großer Relbberrn umgab, ju benen, wohlgemerkt, Alexander nichts bingunethan bat: benn alle Felbheren Alexander's find aus ber Schule Phi-Upp's bervorgegangen, fein einziger ift ben Alexander nicht von Philipp ererbt batte; wenn wir bie Geschicklichkeit seben mit ber er Bolfer, Staaten für fich und feinen 3wed fimmte, fie bereit machte ibm au bienen und für fich felbft die gewöhnlichte Mugbeit gu vergeffen; wenn wir diefe Gigenschaften feben, fo Bunen wir nicht anders als anerkennen, bag er ein ungemeiner Menfo war.

Etwas Anberes ift es, ob er ein guter und ebler Menfc war. Dag er eble Anlagen in fich gehabt, läßt fich weber lengnen, noch bin ich gefinnt es leugnen zu wollen. Bon ihm gibt es menfaliche, edle Buget er war Freund bes Freundes, gegen bie welche ihm nabe ftanden wußte er fich ebel zu zeigen. Aber auf ber anbern Seite war sein Zwed ihm Alles; nie bat ibn eine Rudfict auf Treue und Glauben, auf Tugent und Bewiffen von Berfolgung feiner 3mede abgehalten. Ein Wort wird ihm zugeschrieben: ich tann nicht fagen, warum es falls fein fall: "bag man bie Rinber im Spiele mit Burfeln, und bie Manner mit Giben betrüge." Ihm war nie gu trauen; nie meinte er es ehrlich, wenn er einen Bertrag abschloß; auch bie niehrigften Mittel fcheute er nicht um biejenigen welche ibm ente gegenftanben gu gewinnen, allenthalben erfaufte er Berratben und er fcheute fich nicht bies zu gestehen. Rühmte er fich boch genne mehr Städte mit Silber als mit Gifen erobert ju baben! Daß feine Sittenlofigfeit bon ber abideulichften Art und gneits

Digitized by Google

zenlos mar ift Thatsache. In Sinficht ber Perfonlichkeit Rebt Alexander über ihm; ware biefer nicht bem Trunke ergeben gewes fen, fein abfcheuliches Lafter, fo ließen fich feine abnlichen Saden von ihm fagen wie von Philipp. Es fann zwar febr leicht fein und ich glaube es felbft, daß die auten Zuge Alexander's größtentheils funftlich waren: er batte Rubm und Ehre vor Mugen; aber felbft biefes Spiel mit Ebelmuth mare ibm nicht möglich gewesen, wenn ihm nicht bie Wefentlichkeit bes Guten flar und er von Natur ebelmutbig gemefen mare. Dagu fant freilich bei Alexander ber unermegliche Bortheil bes berrlichen Unterrichts bes Ariftoteles, beffen fegenereiche Folgen nie gang erloschen, obgleich er sich bavon nut zu viel emaneiwirt bat; Philipp hatte eine folche Erziehung, wo er auf bas mahrhaft Eble und Wefentliche ber Tugend aufmerksam gemacht worden ware, nicht empfangen. Seine erfte Jugend hat er an einem halbbarbarifchen Sofe jugebracht, wo Schanbe bas Bewohntiche war. Gewiß hat er von ber Amme ber griechisch gerebet, wber ohne griechische Gefinnung. Dann ift er allerbings in Abeben gewesen. Aber daß er im Saufe bes Epaminonbas: ergogen worden, ift gewiß nur mit außergebentlicher Beidranfung ju verfteben, und wer fann fagen, bag bem jungen Fürften bie anspruchslofe, unberebte Tugend bes Epantinondas verftändtic geworden ift?

Aber ein außerordentlicher Mann ift Philipp gewesen; er allein hat das makedonische Reich erhoben; ohne ihn mare es zertrümmert worden. Gleich vom ersten Augenblick an lag das Ziel, Griechenland zu beherrschen, ihm fest vor Augen.

Ol. 105, 1. Philipp theilte seine Feinde', querft kaufte er ben thrakissen König mit Gelb ab, ber ben Kronprätenbenten unterflühret bann schlug er leicht bas kleine. Corps, welches die Athener bem andern Kronprätenbenten, bem Argaeus, beigegeben hatten, bine zu untersuchen ob er die Stimme der Nation für sich habe, im Zeit war es him auf's Neuperste zu thun, und um Ad

für jest mit ben Athenern schnell zu verföhnen gab er bie Gefangenen los, 'und jog seine Sand von Amphipolis ab, bas er nachher immer noch einnehmen fonnte. Die Athener achteten gar nicht auf bas fleine Makebonien und ichloffen Frieden mit ibm, meinten Amphipolis nun leicht wieder zu geminnen. Rachbem er so die Neutralität Athen's erfauft hatte, warf er sich mit aller Macht auf seine übrigen Reinde'. Er verband immer zu gleicher Zeit Rüftung und Unternehmung mit einander, führte Schlag auf Schlag. Jest unterwarf er fich bas vielleicht nicht Di. 105,2. fehr große Reich ber Paeoner: — bas Einzelne wiffen wir nicht; - bann magte er es gegen bie Allprier in's Kelb zu zieben, bie er schon ein Mal geschlagen. Er forberte von ihnen die eroberten Theile Makebonien's heraus; wahrscheinlich war bies Sochmakedonien, die kleinen Kurstenthumer Elimiotis, Lynkestus, die fich unter bie Sobeit Illyrien's begeben hatten, ftatt bag fle fonft in Berhältniß zum Königreich Makebonien ftanben. In biesem Rriege begegneten ibm bie Illvrier mit großer Beeresmacht, icon aufmerkfam auf ben jungen ehrgeizigen Mann: er bestieg ben Thron mit 24 Jahren.

Aber Philipp hatte schon sein Heer gebildet.). Er bedurfte einer bedeutenden numerischen Kraft, einer starken physischen Masse, und diese rüstete er aus. 'Es wäre Zeitverlust gewesen, wenn' er seine Macht gebildet hätte, wie die Kömer nachher ihre Legionen und Iphikrates seine Peltasten, durch persönliche Musbildung der einzelnen Soldaten, sondern er muste sich darauf verlassen durch die Masse zu siegen, wie Carnot im Revolutionskriege die Massentaktif zurücksührte — freilich mit kleineren Massen — weil die Nationalgarde nicht Stand hielt und die Cavallerie schlecht war, indem er die Bataillone in Massen zusammen zog, und diese Taktif den Feldzug von 1793 und 94 ganz und gar entschied. 'So nahm er die griechische Phalanz an; da aber die meisten seiner Gegner Phalangiten waren: —

<sup>1) 28</sup>gl. Rom. Gefch. III G. 543 ff.

alle Griechen waren es und auch bie Illyrier fampften in ber Phalanx, nur die Thrafer waren Peltasten; - fo trat er ihnen mit einer ftarferen Phalanx entgegen und brachte fie auf ben bochften Grad ber Bollfommenbeit'. Schon 3pbifrates batte bie Daffen verftarft, indem er langere gangen gegeben batte, 'und Evaminondas batte die Obalanx 50 Mann tief geftellt, bas war aber blog jum Borbruden, und bie binterften Glieber waren bann eine Maffe, bie blind vorwarts getrieben murbe'. Philipp bagegen ging viel weiter indem er zugleich bie tiefe Aufstellung und die tiefe Bewaffnung verband. Er gab feinen Truppen die unermeglich langen Sariffen, wodurch er fo viel bewirfte, daß dem Feinde die Speereifen von 5 bis 6 Gliedern entgegen ftanben, 'und ftellte bie Phalanx 12 bis 16 Mann tief, mabrent bie Griechen gewöhnlich nur 8 Mann tief ftanben und bei ihnen nur 3 Langenspigen vorstanden'. Wie in bem Schiffstampfe, wo bie Schiffe mit ben rostris gegen einanber rannten, eine Pentere eine Triere, Die romifchen Schiffe bie feindlichen mit dem Eußodor über ben Saufen warfen, fo folug Philipp burch bie tiefere Aufstellung und ichwereren Waffen die fcmachere griechische Maffe. 'Seine Phalanx war nicht anders ju brechen ale mit Tirailleurs und auf unebenem Terrain.

Zubem war sie auf die verzehrte Bevölserung Makedonien's berechnet; benn das kand war so menschenker, wie Schweben nach Karl XII. Ein Jeber aber ber an schwere Arbeit gewohnt war, seber Bauer mit gesunden Knochen konnte in der Phalanx einen Platz sinden. Zwar taugte er nichts als Rottmeister und Urag, auch nicht auf der Flanke, aber in der Mitte war er herrlich. Dazu konnte man ihn in drei oder vier Tagen anlernen; die ganze Kriegskunst des Sarissenträgers bestand im Marschiren, und da die Natur keinen Menschen so sehr vernachlässigt hat, daß sie ihm nicht ein wenig Takt mitgegeben habe, konnte er das Marschiren in ein paar Tagen ohne Mühe lernen.

Die Phalanx also erprobte fich zuerft an ben Illyriern, bie

nicht daran bachten, daß die Makedonier sie schlagen wurden, und'
mit ihr gewann Philipp eine große entscheidende Schlacht gegen
sie, in der Tausende von ihnen auf dem Wahlplage blieben; er entriß ihnen nicht nur den von ihnen gewonnenen Theil Makebonien's, sondern setzte seine Eroberungen bis zum See Lychnitis, dem See von Achrida fort über die Berge herüber, so daß alle illyrischen Pässe in seiner Gewalt waren.

Sobann wandte er sich gegen Amphipolis. Rachdem er Dl. 105,4. zuerst die Amphipoliten gegen Athen unterstützt hatte, erkauste er sich in der Stadt eine Partei und nahm sie mit deren Hüsse durch leberraschung ein. Durch diese Eroberung gewann er den Zutritt zu den reichen Goldbergwerken von Krenides, die jährlich für 1½ Millionen Thaler in unserem Gelde Gold einstrugen (damals stand Gold zu Silber wie 10 zu 1, jest zwisschen 15 und 16 zu 1, so daß der Ertrag nach dem sesigen Berhältnis des Goldes zum Silber 2,200,000 Thir. sein würde). Diese Bergwerke entris er den Thasiern und gründete dort späster zu ihrer Bearbeitung die Colonie Philippi 1).

Was für Philipp's Fortschritte besonders gunstig war, war daß Athen damals in einen höchst unglückseligen und schwierisgen Krieg, den sogenannten Bundesgenossenfreig verwickelt war. Athen hatte seine Bortheile größtentheils dadurch erlangt, daß die Städte und Inseln, welche bedeutende Seemacht hatten, wiesder unter seiner Leitung standen: Chios, Rhodos, Mitplene, Samos und Byzanz. Aber diese Staaten waren doch gegen Athen in stetem Mißtrauen, und es mag wohl sein, daß Athen in damaliger Zeit das Zugeständniß der gleichen Berathung der Bundesgenossen nicht ganz gehalten hat, und daß es mansche Ursachen zu Klagen und Mißtrauen gab. Kurz die Bunsbesgenossen sielen ab, und Athen, statt daß es hätte abwarten

. **A.** P. P.

<sup>1)</sup> Der vorstehenbe Absat ift von S. 321 3. 5 hierher gesett. "Thas fiern" ift Emendation für "Thraciern", bas bie hefte haben.

follen, bis bas eigene Intereffe jene Staaten wieber gu Freundichafteverhaltniffen mit ihm gurudführte, und einseben, bag seine frühere Macht und bie alte Berrschaft bin waren, begann ben Rrieg und suchte fie mit Bewalt zu unterjochen. Di. 105, 3. Krieg bauerte brei Jahre, kostete ben Athenern unglaubliche Summen, und jog ihnen mehrere bebeutenbe Berlufte ju; vor Allem aber ichabete er ihrer Confideration febr. Auch Ros, bas bamals bebeutend war, hatte fich ben Bunbesgenoffen angefoloffen. Bon bem Ginzelnen wiffen wir faft gar nichts; bas Rabere wiffen wir eigentlich nur von einem Tage: einem Ungriff ben bie Athener auf bie Berbundeten im Safen von Chios machten, ber febr ungludlich ablief und bei bem Chabrias fein Leben verlor. Die Perfer hatten ihre Sand in Diesem Rriege aber fie felbft erschienen nicht, sondern ihr Bafall Mausolus, Dynaft von Rarien, ber in Salifarnaffos feinen Gig hatte und fich nachber Rhobus' bemeifterte, gab ben Abtrunnigen, vielleicht auf Anftiften bes perfifchen Ronigs, Gelbunterftugung und Sulfe an Schiffen und Leuten. Die Athener mußten am Ende ber brei Jahre bie Bunbesgenoffen als unabhängig anerkennen und zufrieden fein, bag fie burch ben Frieden wieder in ein leibliches Freundschaftsverhaltnig famen. Einen Erfolg muß jeboch biefer Rrieg gehabt haben, die Eroberung von Samos. Auch biefes muß mit ben Bunbesgenoffen gegen Athen einverftanden gemefen fein, benn es findet fich eine Rleruchie bort, die in biefe Beit fallt, und bies zeigt boch, bag Samos im Anfange bes Rrieges [gegen Athen fand], von ben Athenern eingenommen fein muß und bann Rleruchen erhielt; benn biefe Rleruchie fann boch nur Folge einer Eroberung fein. Diefe Rleruchen bleiben bis nach Alexander's Beit 'wo fie wieder vertrieben wurden' und die Athener bielten diefen Befit für ein befonderes Rleinob. Diefen Umftand hat, fo viel ich weiß, noch fein Geschichtschreiber bemerkt. Mehrere Schriftsteller meinen, Philipp babe in dem Frieden nach der Schlacht bei Chaeronea den Athenern

Samos eingeräumt: so Barthelemy nach Plutarch vit. Alex. Aber Philipp hatte Samos nicht erobert, und eine Bebingung in diesem Frieden war wie in dem des Alkibiades, daß alle griechischen kleineren Staaten souverain sein sollten, so daß Philipp sich für den Beschützer der kleineren Städte gegen die größeren erklärte. Es waren aber schon Dl. 107, 1. Kleruchen von Athen nach Samos geschickt worden'.

Diefer Krieg beschäftigte bie Athener fo, bag fie Philipp ungehindert operiren ließen. Philipp unterdeffen feste fich in feinem Staate fest und breitete fich mehr und mehr aus: bas Benauere wie er im Einzelnen fein Reich confolibirte wiffen wir leiber nicht. Roch mehr als Athen hatte ein anderer Staat nach ber natürlichen Lage ber Dinge ibn mit Gifersucht betrachten follen, Dipnth, ba er biefes eben so wenig bulben konnte wie Methone und Pydna; dies Gefühl hatten gewiß auch fehr viele Dlynthier, aber fie ließen fich fcmählich von Philipp betrügen. Er ftelte fich als ob er ihr uneigennützigfter und warmfter Freund fei, und half ihnen ihr Bebiet ausbreiten nach ber Seite, mo es ibm fpater nuglich war, wenn er einmal Alles nehmen wollte. Die athenische Niederlaffung in Potidaea, 'burch die Athen auch Ballene befaß', war ben Olonthiern ein Dorn im Auge, abnlich wie Gibraltar in fremden Sanden ben Spaniern, 'und Philipp reizte fie immerfort Potidaea zu nehmen. Die Olynthier aber waren nicht mächtig genug um es zu erobern, und fo' half Philipp bamale es für fie erobern, ohne bag er eigentlich im offenen Rriege gegen Athen war. Dlunth aber ftanb jest im offenen Rriege mit Athen, 'und war in bie Lage gebracht, bag Philipp Manches von ihnen fordern konnte, was fie nicht abichlagen burften. Rein Staat ward jammerlicher von ihm betrogen'. Die eigentlichen Führer ber Dlynibier Lafthenes und Euthofrates hatte Philipp gerabezu erfauft und burch fie bethorte er bas ungludliche olynthische Bolt, bas aus Gifersucht und Groll gegen Athen fich an ben gefährlichften Fürften bingab

und für feine dumme hingebung feinen verdienten Bobn em=

67. B. Während nun einerseits dieser Krieg die Aufmerksamkeit der Athener abwandte und der Mangel an großen Männern die Unternehmungen lähmte, trug sich andererseits zugleich eine Begebenheit zu, die Philipp die Mittel gab seine Macht über Grieghenland auszudehnen, und die Griechen durch Parteien unter Ol. 106, 1. sich zu zerreissen: der phokische Krieg, der höchst unangemessen mit dem Namen des heiligen bezeichnet wird.

Diefer Rrieg ift ein Beispiel, wie bofe und ichlechte Sandlungen schlechte Folgen haben, wenn auch nicht unmittelbar nach ber That; gang Griechenland litt an ben Folgen [ber Besegung ber Radmea], nicht blog baburch bag bie boeotische Macht fich erhob, fonbern auch gang Griechenland [verlor feine Freiheit] durch diesen Krieg. Die Amphiftponen waren feine Föberativ = Behörde, die wohlthätig fein fonnte. In bem alten griechischen Bolferrecht mar allerdinge ihre Bestimmung, bag fie für bie Beilighaltung ber Baffenftillftanbe forgen follten; aber fie hatten bamals feine Macht mehr ben Frieden in Griedenland zu erhalten, und ihre Thatigfeit bie in alten Beiten allerdings beilfam gewesen war und billiges Bolferrecht unter verwandte Nationen brachte, indem fie fur Menschlichfeit in ber Rriegführung und für Waffenstillstand forgten, bat fich fo weit unfere Befchichte geht blog verberblich geaugert, indem fie burch bypokritische Urtheile Anlag ju Kriegen gegeben, bie nach ben Ansichten ber Griechen religiose Kriege waren. Die Urfache bes photischen Rrieges war nun folgende:

Die Thebaner erhoben bei ben Amphistyonen hypotritischer Weise die Rlage gegen die Lakedaemonier, daß sie durch Phoebidas die Radmea mitten im Frieden weggenommen hatten, 'während die heiligen Boevter selbst gegen alle amphistyonischen Gefete Plataeae zerstört hatten'. Diese Rlage hätte als unsinnig zurachgewiesen werden muffen, da der Krieg längst entschieden, nnb die Spartaner durch die Niederlage bei Leuktra und die Herstellung Messene's gewiß genug gedüßt hatten. Allein für die Thebaner war sie nicht schlecht berechnet, da sie 'in Folge ihrer Berbindung mit Thessalien' großen Einsluß durch die Stimme der barbarischen rohen Bölker hatten, die bei der unsinnigen Jusammensetzung der Stimmen in der Amphistyonie das Uebergewicht hatten: Athen hatte nur eine Stimme unter den Jonern, hingegen die Aenianer, Malier, Thessaler, Doloper, kleine fast barbarische Bölkerschaften die nicht ein Mal zu den hellenischen gezählt werden, hatten jede eine Stimme. Diese waren entweder gleichgültig, oder sie stimmten im Interesse der Thebaner, und wie die Thessaler so stimmten natürlich auch die Perschaeber, Magneter, Phthioten. So wurden die Spartaner in eine Gelbbusse von tausend Talenten für die Besetzung der Kadmea verurtheilt.

Eine solche Strafe ward nun auch gegen Photis ausgesprochen: vielleicht der Preis um den die Lotrer und andere Heine Bölfer, die gegen Photis ergrimmt waren, ihre Stimme gegen die Spartaner abgegeben hatten. Bielleicht haben die Thebaner die Rlage beswegen erhoben; eine große Beranlassung zur Klage war aber die alte Feindschaft zwischen Boeotien und Photern.

Die Ursache der Berurtheilung der Phofer wird angegeben, aber es liegt darin eine Dunkelheit die sich nicht wegschaffen läßt. Ift die Klage gegen den phokischen Staat gerichtet, so ist sie vollkommen begreislich; bezieht sie sich aber auf Handlungen einzelner Phoker, so ist mir die Berurtheilung unerklärlich. Wenn die Alten einem Gotte, einem Tempel einen District als Eigenthum weihten, so war nicht die Meinung, daß dieses Land nun zum Bortheil des Tempels bearbeitet oder auf bestimmte Zeit verpachtet werden sollten, sondern man weihte es in der Art, daß man der Gottheit den Zehnten davon gab; darüber vgl. Xenophon's Anabasis '). Diese Borstellung ist im Alter-

<sup>1)</sup> Anab. V, 3, 12.

thume weit verbreitet gewesen und ift ber Grund, weswegen ber Stamm Levi in Palaeftina ben zehnten Theil befam. weil Palaestina im alten Testamente ale unmittelbares Eigenthum Bebova's bargeftellt wird und bie Leviten Gott vertreten. Bebnte gebort Jebova, aber die Leviten empfangen und genie-Ben ibn. Go war obne 3meifel, ale im alten beiligen Rriege, Dlymy. 40, die Amybiftvonen Kriffa ober Kirrba gerftorten, und bas Gebiet dem Tempel zu Delphi weihten, dies so gemeint, daß bie Besitzer bem Gotte ben Zehnten geben follten. Wenn nun vielleicht die Grenzen zwischen Phofis und Delphi von alten Beiten ber ichlecht befinirt maren, wie auch bie Grenzen ber Phofer und Lofrer burch ein merkwürdiges Decret bes romischen Confule bestimmt werben mußten 1), fo ift fein Bunber, bag bieraus Urfache jum Streit fommen tonnte: bag bie Photer [als Staat] Anspruch machen fonnten ben Behnten in gewiffen Begirfen für fich ju erheben, mabrent ber Tempel ibn fur fich Allein in den gewöhnlichen Erzählungen lautete es fo, als ob bies gand batte muft liegen follen und als ob bie Sunde der Phofer barin bestanden batte, baf fie bies Land unter ben Pflug genommen, wobei Philomelus und bie Seinen vorzüglich schuldig gewesen sein sollen. nun bas land gang mufte gelegen, fo hatte es ja bem Gotte feinen Ertrag gegeben; wenn es aber wirklich muft liegen follte, fo ift mahrscheinlich ber Ginn, bag biefes Land gur Beibe bienen Wenn also die Phofer eine Strede unter ben Pflug nahmen, fo hatten fie freilich nicht die Befugnif bagu, aber fie hatten Recht es ärgerlich ju finden, bag biefer icone Boben wuft liegen follte. - Bie bem nun auch fei, die fammtlichen phofischen Städte wurden in eine schwere Gelbbuffe verurtheilt wegen biefes Sacrilegiums, entweder bag fie fich ben Bebnten angemaßt ober verfluchtes land unter ben Pflug genommen batten.

<sup>1)</sup> Es war bies ber Propraetor G. Avibius Rigrinus. cf. Corpus Inserr. graecc. No. 1711. A. b. S.

Die Photer Iehnten sich gegen die Ungerechtigkeit des Urstheils auf und erklärten, daß die Gelbstrase für sie völlig unerschwinglich sei, daß das ganze Land zu Grunde gehen würde. Sie bezahlten nicht; darauf verurtheilten die Hypostriten sie wie die Spartaner, die auch nicht bezahlten, in die doppelte Geldstrase, und als auch diese nicht entrichtet ward, wurden nun die Thebaner und Thessaler beauftragt, in Photis einzurücken und die Summe mit Gewalt für der Tempel beizutreiben. Die Photer außer sich wandten sich an die Spartaner die in derselsten Lage mit ihnen waren, aber diese ohnmächtig und vom ganzen Lande verlassen konnten nichts thun; dann an die Athenner, und diese sei aus Spannung gegen Theben oder aus Wenschlichkeit erklärten sich für sie und rüsteten sich zu einiger Gülfe.

Damals war Delphi von Phofis gänzlich getrennt; daß es einstmal zum übrigen Phofis stand wie Theben zu Boeotien, Rom zu Latium ist allerdings nur meine Bermuthung; nachher sind sie ganz getrennt. Die Delphier waren ein ganz nichtswürdiges Bolf, wie die Bewohner von Pilgerörtern, wie Compostella, und Badeörtern wo die Wirthe von den Fremden leben, durchaus schlecht und bei den Griechen verhaßt, aber ungemein
reich. Mit den Phofern lebten sie in großer Feindschaft, und
waren schadenfroh daß diese zur Strase gezwungen wurden,
weil sie bei allen solchen Gelegenheiten ihren Prosit hatten, denn
das Gold wurde verarbeitet: wie in der Apostelgeschichte der
Goldschmidt in Ephesus. Eine große Menge Demiurgen war
in Delphi.

Als die Phofer sich geächtet saben und man sie überfallen wollte, war es eine ganz natürliche Bewegung, daß sie sagten: gut, so tragen wir zuerst die Waffen bin, wo unsere nächten Feinde sind; so rückten sie gegen Delphi und besetzen die Stadt. Aus Aristoteles' Politicen ) kann man schließen, daß bei den

<sup>1)</sup> Lib. V, 3, 3.

Detribiern felbft bamale Zwietracht war; indeffen bane ich nicht fehr viel auf biefe Stelle !). Ale fie herren von Delphi waren erließen bie Phofer an gang Briechenland Protestationen gegen bie Unmenschlichkeit ihrer Aechtung; fie wollten jest Schreden verbreiten ba fie ben Tempel in ihrer Gewalt hatten, und warnten, man moge fie nicht auf's Meugerfte treiben; man folle ben ungerechten Spruch aufheben. Aber fie fanden nur taube Ohren: jest wurden fie nur noch gehnmal arger angeschrieen als Entheiliger bes Tempele, 'als Tempelrauber, ehe fie noch ein Loth Silber genommen batten'. Sie berührten Anfangs bie Tempel nicht, ja Philomelus ließ fogar ein Berzeichniß ber Tempelichate aufnehmen und fie verfiegeln; aber von ben Delphiern felbft erhob er gewaltige Contributionen. Dafur nahm er Reisläufer an, die in unzähligen Schaaren allenthalben in Briechenland bereit waren: er erhöhte ben an fich ichon boben Sold um bie Salfte und fo lief ihm ein großes Beer gu. Jest wurden bie Thebaner und Theffaler jum Schute bes belphi= fchen Apollo aufgeboten, und rudten vor um bie Entweiher bes Philomelus ging ihnen entgegen; Beiligthums zu bestrafen. er hatte Belb, die Thebaner suchten es bamale erft vom Ronig von Perfien ju erbetteln, und er fclug fie rechts und linte, machte viele Gefangene. Dbgleich noch nichts aus bem Tem= pelichate geraubt mar, hatten bie Thebaner boch ichon bie Phofer für Tempelschänder, für hierosplen erklart und ließen bie Befangenen mit Burffpiegen nieberschiegen, xaraxovres 9 nvat; bas vergalt ihnen Philomelus, indem er an ber größeren Unjahl seiner Gefangenen Rache übte. Die einzelnen Gefechte find ber Erzählung nicht werth. Nach einer Reihe fleiner Gefecte verlor Philomelus julest bas Leben in einer Schlacht, Dl. 108,3. indem er fich felbft von einer Sobe binabfturgen mußte, um nicht in feindliche Sanbe zu fallen.

2) Der phofische Staat bestand aus mehr als 20 Stadten, die zu einem Gangen vereinigt waren; in welchem Berhaltniß aber fie unter fich verseinigt waren, wisen wir schlechterbings nicht.

Gegen bas Enbe seines Lebens war er icon allerdings in ber Nothwendigfeit gewesen bie Tempelichate anzugreifen; Onomarchus fein Bruder, ber ihm jest nachfolgte, feste bie Plunberung mit mehr Dreiftigfeit fort; es war feine andere Sulfe. Erz und Gifen aus bem Tempel wurden gu Baffen verarbeitet, Gold und Silber wurden vermungt, wie man ein Ral über ben Rubicon gegangen war. Onomarchus fammelte burch ben hoben Sold ein noch größeres heer. Den Executionstrupven erging es nicht viel beffer wie ben letten bes beiligen romifden Reiche im Jahre 1789 und 90, ale Churpfalger und Andere gegen die Lutticher gesandt wurden, die anfänglich nicht gerne vorrudten, und ale es geschah, war bie gange Befcichte in brei Tagen zu Ende und fie weiter zurud als von wo fie ausgegangen; nur floß mehr Blut. Die Thebaner und Lotrer wurden vollständig geschlagen, die Theffaler nicht minder; bie Phofer eroberten bie Trummer von Orchomenos und Roroneg, unterwarfen fich die Lotrer und brangen in Theffalien ein.

Jest suchten die Fürsten von Pherae ihre Husse. Philipp hatte nämlich schon angefangen sich in Thessalien einzunisten. Die Aleuaden in Larissa hatten ihn gegen die Bürgerschaft zu Husse gerusen; er war auf die erste Einladung mit Truppen erschienen, und um sie zu vertheidigen ließ er natürlich in der Citadelle Besatung. So hatte er sich schon in ganz Thessalien festgesest, mit Ausnahme von Pherae. Hier schlossen die Fürsken sich an die Photer an, und widersesten sich ihm '). Phistipp rückte nun gegen die Photer vor, und von den ihm ergesbenen Thessalern ausgesordert, benutzte er die Gelegenheit, erstlärte sein heer sur Soldaten des Gottes; er betried die ganze Sache mit großer Heuchelei und that gewaltig eifrig. Sein heer ließ er mit dem Lorbeer des pythischen Apollo bekränzt in

<sup>1) 1826</sup> folgt R. ber Darftellung, bag bie Aleuaben Philipp gegen bie Burften von Pherae ju Gulfe gerufen. A. b. S.

bie Schlacht geben, wie zu einer heiligen Sandlung; im ersten Gefechte hatte er Bortheil, nachher aber verlor er zwei Schlache ten bermaßen, daß er zurudweichen und Theffalien räumen mußte.

Dies mare ber Augenblid gewesen sich zu erheben und gegen

ibn einzuschreiten, wenn in Athen ein befferer Beift geberricht batte, und wenn bie Dlonthier nicht gewartet batten, bis fie vernichtet waren. Aber Alles blieb ruhig, und er fonnte ungeftort seine Macht berftellen, rudte auf's Neue gegen Pherae in Theffalien ein. Onomarchus tam jur Sulfe, mußte aber weichen und wurde auf seinem Ruchzuge von Philipp an ben malischen Meerbufen gebrangt; bier warb er geschlagen, bas photische Dl. 106, 4. Deer ganglich gersprengt: 'bie größte Rieberlage, die fie in bem gangen Rriege erlitten'. Gine athenische Flotte war febr zwedmäßig in biefe Bemäffer gefandt, um in bem Falle, bag eine Schlacht verloren murbe, bie Thermopylen gu befegen: bas rettete bamale Griechenland. Furcht vor bofem Leumunde hatte biefe abgehalten ben Phofern offenbar zu helfen, und fie begnugten fich am Ufer zu antern. Die Photer fuchten fich zu ben athenischen Schiffen zu retten, aber bie meiften tamen in ben Wellen um, Onomarchus felbst fiel am Strande bes Meeres und Philipp ließ seinen Rorper an's Rreug fclagen. Jest besetten aber die Athener schnell die Thermopplen, so daß Philipp nicht weiter vorrüden fonnte.

Die Fürsten von Pherae capitulirten nun und zogen sich mit ihren gewordnen Truppen nach Photis zurück. So kam Pherae in Philipp's Gewalt und gleich darauf auch Pagasae der einzige größere eigentlich theffalische Ort am Meerbusen von Jostos: 'auch hier hatte er Verräther gehabt, die ihm Alles in die hände spielten'.

Bielleicht ift es schon in bieser Zeit gewesen, daß Philipp Theffalien einrichtete, 'unter bem Namen eines Beschügers von Theffalien'. Er machte es mit Theffalien, wie Napoleon es mit Polen machen wollte: nicht als einen großen Staat es herftellen, sanbern in drei gar nicht große. Staaten zerreißen; eine seiner Größe unwürdige Ansicht, durch die er sich unermeßtichen Schaden that und die großentheils die Ursache ift, daß der russsiche Feldzug sehlschlig. — Thessalien hatte schon von alter Zeit her vier Quartiere gehabt, Cantone: 'eine uralte Eintheizung, welche die Traditionen auf Aleuas, einen Sohn des Pyrzhus, Enkel des Achill zurückführten'. Diese Cantone machten zussammen ein Ganzes, und nur allmählich war das Band aufsgelöst.). Philipp 'seste nun in sebe der vier Landschaften eine

3) Selbft auf ben beften Charten wird bas gange Theffalien im weiteren Sinne gewöhnlich in vier Theile: Phthiotis, Geftigeotis, Belasgiotis und Theffaliotis eingetheilt, fo bag bie Magneter, Bhthioter und bie übrigen Bolferschaften als eingetheilt in biefe Lanbichaften erscheinen. Aber biefe Gintheilung betrifft nur bas eigentliche Theffallen, fo bag Phthiotis bie Gegend um Pharfalus vom Deta an, Saftigeotis bie weftliche Gegend nach bem Bindus bin ift; Belasgiotis ift bas Land von Lariffa bis Pagafae, weftlich von Magneffa, Theffaliotie, eigentlich Thettaliotis, die Ebene. Diefe Ramen hat Strabo (IX, p. 430 B. ed. Casaub.). Der Scholiaft ju Apollonius Rhobins III. 1990 hat bie Namen etwas verschrieben: für Eoriaioris hat er Iwaxiris. Die Eintheilung bes Strabo hatte Ariftoteles, und Theopomp bei harpos fration fagt ausbrucklich, daß biefe Tetrarchieen. Eintheilung fich auf bie einfache Eintheilung Theffalien's bezogen habe. — Bei Demofthenes in ber Stelle, wo er von ber Ginrichtung ber Tetrarchieen fpricht (Philipp. III. p. 117) fieht ein Ansbruck, ber feine eigene Schwierige feit hat. Eine theffalifche dezadaggla wird hier ermahnt und in ber Folge eine rereagxla. Die Lesart ift so alt wie harpofration, ber fich auch baran ftogt und fie zu erklaren fucht. Er fagt: denadagyla ift bie Berrichaft von Behn, wie fie bie Lafebaemonier in jeder Stadt einsetten; was er aus Isofrates beweift. Er fügt aber hingu: aber was bas Bort dexadagxia bei Demofthenes heißen foll ift mir ein Rathsel, ba Philipp in Theffalien nicht eine dexadaoxia, sondern eine reroapxla einrichtete. Die Lesart ift alfo alt; eine Bariante ift dexaggia. Man muß fich aber erinnern, bag bas ⊿ in ben alten griechie fchen Bahlen, befonders bei ben Athenern, eben fo gut 10 als 4 bebeu: tete. Eine Curfiofchrift ift völlig in Griechenland zur Zeit des Demofibenes für bie Saubichriften ermiefen, nud ebenfo marb auch mit Abbreviaturen geschrieben. Bahrscheinlich hat also in bem Manuscript AAAAPXIA geftanben; baraus las man nach ber gewöhnlichen Bebeutung nachher denadagyla beraus, es muß aber rerpadagyla gelefen merben. 1825.

besondere Regierung ein und' machte baraus vier von einander abgesonderte Staaten, Tetrarchieen, ohne ein gemeinschaftliches Band. Go erreichte er feinen 3med, dag die verschiebenen Bolfer auf einander eifersuchtig wurden jum Bortheil bes Siegers: benn folche Spaltungen haben immer bie Folgen gehabt, welche die Feinde wollten'. In ben festen Stabten hatte er Befagungen, und ben wichtigen Safen von Pagafae, ben gemeine schaftlichen Seehafen von Theffalien und durch ben Boll ibre gemeinsame Revenue, ließ er fich gang abtreten und erhob bort Rolle für bie allgemeinen Bedürfniffe von Theffalien, wie er es angemeffen fant zu bestimmen, beforgt für ihr Bobl! Die theffalischen Unterthanenlande, Magnesia und Perrhaebien, waren fonft Generalitätslande gewesen, dem allgemeinen Theffalien unterwürfig, und es scheint, bag wie vor ber Revolution ge= meinsame herrschaft bas einzige Band ber Schweiz mar, so biefe gemeinsamen Landschaften bier bas Ginzige gewesen waren, wodurch ber Staat Theffalien zusammengebangen batte: biefe ließ er sich gleichfalls abtreten und regierte sie völlig als Provingen.

So ging seine Herrschaft beinahe bis zu ben Thermopplen. Von Phibiotis ist es zweifelhaft, ob es schon jest in die Abhängigkeit kam, in der es später war.

## Demosthenes im Kampfe gegen Philipp. Chaeronea.

Bisher war zwischen Athen und Philipp noch kein convosog nolenog, kein offener anerkannter Krieg und immer noch Berkehr zwischen ben Ländern; wenn man auf einander traf, kämpste man, aber noch war es kein unmittelbarer Krieg. Philipp rüstete seinerseits Kaper gegen Athen, mischte sich in Alles, reizte Euboea gegen Athen, schickte von Thessalien aus Dl. 108, 3. Truppen nach Euboea hinüber, und verschaffte sich dort eine

Partei, indem er in Eretria und an anderen Orten bie Tyrannen unterftütte, bie von ganz anderer Art als die früheren sich jest in mehreren Städten erhoben.

Richt lange, so gerieth er in Krieg mit ben Dionthiern. Di. 107,2. Diefe hatten einen Stiefbruber bes Philipp aufgenommen, ber mit Recht für fein Leben fürchtete, weil bie anderen Bruber bes Philipp nach orientalischer Politik gestorben waren und er eben so gu fterben fürchtete: er hielt bie Luft von Dlynth fur gefünder als die von Pella. Darin fab Philipp eine Feindfeligfeit und forberte feine Auslieferung, bie Dlynthier verweit gerten fie. Bie babin batte Dlynth eine eben fo thorichte als gemeine Politif befolgt; es war bas Werfzeug ber Bergrößerung Philipp's gegen die Athenienser gewesen, und Philipp hatte es babin zu bringen gewußt, bag es feine Bundesgenoffen batte und mit Athen unversöhnlich verfeindet war. Go griff Philipp fie jest an. Die lette griechische Stadt an ber Rufte von Pierien, Methone, eine febr ansehnliche Stadt batte er furz vor- Di. 108.4. ber erobert, wobei er ein Auge eingebüßt hatte; er entwaffnete Die Stadt und fandte eine matedonische Colonie bortbin. Olynthier waren bisher von jenen zwei Demagogen Lastheues und Guthpfrates geführt worden, bie unverholen an Philipp verfauft waren und fich mit ihrer Rlugheit recht viel wußten, daß ihre Berbindung ihnen fo herrliche Bortheile einbrachte 1). Philipp hatten fie als ihren lieben Berbundeten betrachtet und fich als feine Lieben; ale fie fich nun von ihrem Lieblinge getaufcht und angegriffen faben, waren fie in großer Roth und suchten jest Krieben. Er antwortete, fie follten ihn haben unter ben Bedingungen wie Methone; fie mußten die Stadt raumen,

1) Olynth wird πόλις μυρίανδρος genannt; wahrscheinlich ist eine Burgerschaft von 10,000 ba gewesen, aber damit ist nicht gesagt, daß alle innerhalb ber Ringmanern wohnten; manche mögen mehrere Melken entsernt gewohnt haben, die im Berhältnisse der Sympolitie waren; benn dies Berhältniß kommt hier namentlich zuerst vor bei Erwähnung des Krieges, den Olynth gegen Amyntas und die Spartaner führte.

bas Leben wolle er ihnen laffen und sie könnten ihre habe mitnehmen, aber sie müßten fortziehen und die Stadt ihm übers Ol. 107, 4. lassen. Berzweifelnd sahen sie keine andere hülfe als sich an Athen zu wenden, dem sie bis dahin alles herzeleid angethan hatten.

In Athen hatte ihr Unglud bei Thörichten Schabenfreube erregt, minder Thörichte aber waren sehr empsindlich und nahmen ihre Anträge mit Unwillen auf; sie fragten, welche Unversschämtheit so groß sein könne als diese. 'Die Verräther nahmen die Maske der Vaterlandsfreunde an und riethen dem Bolk, man möge ein solches Volk die verdiente Strafe erdulden lassen, und die Gelegenheit benuten Frieden mit Philipp zu schließen; er werde Amphipolis schon zurückgeben u. s. w.' Der Autrag der Olynthier ware abgewiesen worden, ware nicht Desmosthenes gewesen.

Demosthenes war bamals ungefähr 34 Jahre alt, in ber eigenflichen Sobe bes Mannesalters, mo bie jugendliche Lebenbigfeit ichon burch Erfahrung und Ueberlegung gereift ift. Ueber ihn ift viel geredet; er hat bas Alterthum viel beschäftigt. Bon ben Neueren werden seine Reben meift gelesen wegen ihrer eigenen Meifterhaftigfeit, weniger in Beziehung auf bie Beit und wegen ber Perfonlichkeit bes Demofthenes, beren Wichtigkeit viel größer ift als bie Erforschung seiner elenden Beitgeschichtet von den meiften Reueren wird er mehr genannt als gefannt. Wie es eine noch größere Wichtigkeit bat bei großen Männern wie Cicero und Gothe ben Dann und feine gange Perfonlich. feit burch und burch fennen ju lernen als ihre Schriften, weil man baburch fieht, wie ihr ganzes Wefen in Allem fich von ben gewöhnlichen Perfonlichkeiten unterscheibet, und man ben Dagftab zwischen gewöhnlichen Menschen und benen erhalt, die bis in's Innerfte ihres Wefens burch und burch größerer Art find; wie Briefe auf biefe Beife lehrreich find: fo muß man in feinen

Reben die Persönlichkeit des Demosthenes mehr erforschen [als etwas Anderes] ').

Wenn Jemand in ber Geschichte tragisch baftebt, so ift er es, ber von fruhe an das Richtige sieht, die heillosen Fehler rund um fich erfennt und wie Alles bem Berberben queilt, ohne bag er burchbringen fann, und ben Rummer bat bas Berberben berannaben zu feben, ichon lange ebe es erfüllt ift, mabrend alle Anderen fich noch mit hoffnungen täuschen ober leicht= finnig binleben. Diefen bitteren Relch ber Boraussicht bes Unglude mit ber reinften Baterlandeliebe hat Demofthenes geleert. Ein folder Mann fann gewiß nicht beiter fein, und fo gebt burch alle feine Reben Trubfinn, Ernft und Wehmuth, nie Beiterfeit. In Cicero's Reben, namentlich unmittelbar nach feinem Consulate ift große Beiterkeit, ein eigentlich tiefes Glud; bei Demofthenes nie. Das ift aber eben feine Größe, bag er nichts besto weniger unermublich ift, burch fein Unglud, burch feine Rrantung fich abschreden läßt, nie zu irren ift, wenn fein trauriger Rath nicht gebort ober falfc ausgeführt wird, so bag man ibm Borwurfe barüber machen fonnte bag man ibm ge= folgt mar. Ohne Unterlaß sieht er immer wieder was in jedem Angenblide gefcheben foll, rath, bringt, befchwort immer wieber.

Alles fand er traurig: ber einzige Augenblick, wa er noch Hulfe hoffen konnte, war vor der Schlacht bei Chaeronea, da er die Griechen zum Bunde mit Athen gewonnen hatte. Da genoß er alles Glück dessen er fähig war. Griechenland fand er aufgelöst, Philipp mächtig und überall Parteien für ihn; in vielen Städten Verräther für den Philipp, wenige zwar in Athen, allenthalben aber eine Corruption, Ausartung, die Philipp's Plane begünstigte. Manche Städte waren ganz für diese gesinnt. Zu Hause hatte Demosthenes neben sich einige Männer von Talent und guter Gesinnung, aber ihm selbst ganz fremdartig: 'wie Lykurg, der ein durchaus rechtschaffener Mann war;

<sup>.. &#</sup>x27;) Bgl. Kl. Schr. I S. 476 ff.

aber ibm flebte eine Spfophantie an, accusatorem factitavit wie Cicero fagt, er war ein verbitterter Charafter ber fich in Anflagen gefiel: nie aber flagte Demofthenes fo an'. Andere bagegen, was bas Schlimmfte war, burchaus rechtliche Leute, maren Phofion, ben man ein Mufter ber Tugang verkehrt gefinnt. gend zu nennen pflegt, bat feinem Baterlande immer nur Schaben gethan und mehr als Jemand anbers: ausgenommen wie es auf's Aeugerfte gekommen war und feine Perfonlichkeit einigen Eindruck machte; ba war es aber nicht bie Tugenbhaftigkeit in ibm bie Athen rettete, sonbern bag Antipater fich erinnerte wie er ber alte Gegner bes Demosthenes war, berer bie Matebonien beste. Er war fein Berrather, wie Aefchines vielleicht und Philofrates gewiß, beffen nicht fabig, aber er hatte eine fo ungludliche Ueberzeugung daß Philipp fiegen muffe, batte fich fo fest in ben Ropf gefest, bag bas Schidfal entschieben fei, bag er Demoftbenes überall und aus allen Rraften wiberftand, weil es boch einmal entschieden fei, und Wiberftreben bas Schidsal nur barter machen fonne. 'Er war für Philipp aus Ironie bes Lebens - um nach Borgang eines berühmten Schriftstellers zu sprechen -: bem beständigen Lächeln über bie Thorheit, wie man meint, bag man mit unzureichenden Dingen Großes anfangen wolle'. 'Und in folder Lage, bei biefer Auflosung Griechenland's, ohne Unterftusung in einem Staate wo die Demokratie auf's Höchfte gestiegen war, bei einem fo wantelmuthigen und bes Rriegsbienftes entwöhnten Bolfe, bei fo ichlechten und ungludlichen Relbherren, bei folden Berhaltniffen unternahm Demofthenes bem in feiner gangen Grofe und Tüchtigkeit baftebenden Philipp entgegen zu treten; es war mabrlich bas Rühnste, was nur je ein begeisterter und außerorbentlicher Mann, ber in fich eine moralische Rraft fühlte bie Alles tragen tonnte, unternommen bat!'

Athen war völlig verwaist ehe Demosthenes auftrat. Der Borzug der Athener bestand in ihrer Empfänglichfeit, daß tein

Hed in der Welt jemals so viele große Männer hervorgebracht hat als Athen, und niemals ein Bolk so empfänglich war für die Eindrücke ausgezeichneter Männer als Athen. Aber damals war eine unglückliche Zeit. 'Das Volk war in schlechte Hände gekommen, und die Prosperität des Schickslaß allein hatte es vom völligen Berderben gerettet'. Unglücklicher Weise hatte Plato sich vom Staate zurückgezogen, der unaussprechlichen Segen hätte hervordringen können mit seinem großen Geiste, wenn er dem Volke näher getreten wäre und sich nicht mit Abneigung von dieser Empfänglichkeit des Bolkes zurückgezogen hätte! Aber auch das Bolk war nicht immer empfänglich, und damals stand es viel tieser als im peloponnesischen Kriege, weit tieser als nachher unter Demosthenes. Durch ihn haben die Athener sich gehoben und bildeten sich mit viel krästigerem, edlerem Sinne.

'Als er in der Bolksversammlung auftrat, fand er ein von Demagogen verborbenes und von Schmeichlern verführtes Bolt, bei bem wenig auszurichten war. Durch fleine Fortschritte, bie er burch feine Gebuld, burch fein Talent und Baterlandeliebe machte, gewann er nach und nach bas Butrauen bes gangen Bolfes, fo baf bie Taufenbe von ungebilbeten Menfchen ibm wie Rinder bem Bater folgten. Diefen Ginflug aber übte er allein burch seine Rebe, seine Bortrefflichkeit, burch bas Uebergewicht feines Talents und feiner Baterfandeliebe aus; und zwar, ba er nie an einer Stelle ftand, wo er zwingen tounte, und in einem Staate wo die Auflosung von ber Art war, daß Niemand gebieten konnte. Sein verfonlicher Einfluß bat mehr vermocht als die flugfte Entscheidung berer die zu gebieten haben: feine Rebe rif bie Menschen bin, und mit feinem Uebergewicht bes Salente, womit Gott ibn ausgerüftet, lentte er fie. einer ber größten Abminiftratoren: feine Plane gu erforschen ift einer ber größten Benuffe. Es war bamals gu Athen, wie in der Revolution, die allgemeine Tendenz die Berfaffung zu unbern: immer ber erfte Einfall ber mittelmäßigen Röpfe bie 22 \*

nicht bebenken, ob für die neue Verfassung sich auch tüchtige Leute sinden werden. Demosthenes bachte nie daran; er wußte was aus dem Gegenwärtigen zu machen sei und war sich bewust, daß in ihm die beste Verfassung sei.

Mit den wüthendsten Anfällen derer, denen seine Rolle zuwider war, und mit den gemeinsten Interessen von Tausenden
hatte er zu kämpsen. Und die Tausende von bitter Armen begeisterte er, daß sie die Unterfühung aufgaben, die sie vom
Staate als souverane Mitglieder erhielten, und sie sich diese entzogen um den Staat zu rüsten; das Bolf, das vom Kriegsdienste
entwöhnt war, begeisterte er sich zu bewassnen, von Neuem sich
zu gewöhnen das Baterland zu vertheibigen. Das ist wahrlich
größer als was Alexander gethan hat, als er mit 30,000 Mann
bis an den Indus drang. Er hatte zu gebieten, über Unterthanen hatte er volle Autorität; Demosthenes aber brachte durch
Erwedung der herrlichsten Gefühle die größte Selbstverleugnung
hervor.

So hoben sich die Athener durch seine Erziehung mehr und mehr und wurden für alles Große und herrliche immer empfänglicher. Seine Feinde sparten die Berläumdung nicht, aber das Betragen der Athener war nie schöner als gegen Demossthenes. Mit dieser durch ihn wiedergeborenen Nation konnte er unternehmen was freilich unglücklich endete: aber hätte die Schlacht von Chaeronea noch um zwei Jahre verschoben werden können, oder wäre ihr Ausgang anders gewesen, wie es so leicht möglich gewesen wäre, so wäre Athen versungt wieder erstanden.

Bon Athen aus verbreitete sich sein Einfluß über ganz Griechenland wie es nie früher gewesen war: er sah, bag Athen nicht herrschen konnte über Griechenland, und so wollte er es in sich vereinigen in ber größten Fleckenlosigkeit und Uneigennützigkeit. Hätte die Schlacht von Chaeronea wie gesogt nur um zwei Jahre aufgeschoben werben können, so hätte er sich einen Einfluß über Griechenland verschafft, unter dem es unüberwindlich

gewesen ware. Bie auf Athen, so wirkte Demosthenes auch auf die übrigen Griechen, indem er als Gesandter Athen's von Ort zu Ort reiste. Sein guter Ruf ging vor ihm her, und man sah in ihm nicht den Athener, sondern den fledenlosen all-gemeinen Griechen, obschon die Bestochenen Alles gegen ihn aufboten.

Nie aber zeigte sich bas Berhältniß bes Demosthenes zu ben Athenern schoner als gegen Olynth'.

Seit achtzig Jahren war Dlynth Athen verfeindet, und 68. B. boch leiftete biefes Sulfe gegen ben gemeinsamen Feinb. Es war einer ber größten Triumphe ben Beisheit und Bortrefflich= feit gefeiert haben, bag Demosthenes benen bie ibn borten, ben Tausenben ber Athener seine Gefühle mittheilte, bag er fie überrebete ben Dlynthiern bulfe ju leiften. Aber bas fonnte er nicht erlangen, daß biese Sulfe groß, ausgebehnt murbe, wie er sie verlangte; er wollte, Athen follte alle Mittel aufbieten, bie Athener follten fich felbft einschiffen, nicht Diethstruppen schiden, fie follten mit ber Flotte burch eine Menge Diversionen bem Philipp ben Rrieg brudent machen und ihn abziehen. 'Es war aber noch ju fruh am Unfang von Demofthenes' Laufbabn: folde Rraft mar in ben Athenern noch nicht zu suchen'. Sie begnügten fich nur mit einigen taufend Mann Sulfe gu leisten, und die Führung biefer geringen Macht ward auch elenben Seerführern wie bem Chares übertragen. Das konnte nichts belfen. Aber auch fo murbe bas Schickfal Dlynth's verzögert, und vielleicht hatten bie Dlynthier fich noch retten konnen, batten fie fich por Berrath im Innern zu mahren gewußt. ließen fich aber burch biefelben betrügen, bie früher Philippus verfauft gemesen maren, und waren so unvernünftig seinen beiben anerkannteften Anhangern, bem Lafthenes und Euthyfrates, ben Oberbefehl anzuvertrauen. Bon ihnen wurden fie gerade= zu verrathen. Das Detail ber Ginnahme von Dlynth wiffen wir nicht. Es ward burch Berrath eingenommen, und fein Dl. 108,1. Schickfal war bas einer mit Sturm eingenommenen Stadt. Die übrig bleibenden Einwohner, Weiber und Kinder kamen in die Sklaverei, ganze Heerden verschenkte der König als Sklaven an die Berräther, andere Haufen verkauste er, andere zerftreute er in seine Provinzen. Mit der Einnahme von Olynth hatte er die Eroberung der griechischen Städte von der thessalischen Grenze bis Thrakien vollendet.

Er behandelte bie Stabte biefer Rufte als Barbar: vieler Stabte Bewohner machte er ju Sflaven, Die meiften verfette er, um neue Stabte anzulegen. 3ch habe geftern ichon bas Schidfal Makedonien's mit bem bes mostovitischen Reiches unter ben Mongolen verglichen, und hier ift wieder eine Achnlichkeit Philipp's mit Peter I. Obgleich Philipp fein Barbar wie Peter und nicht so graufam war, findet fich boch in ber innern Ginrichtung feines Reiches viele Aehnlichfeit mit ber unter Peter fo g. B. in ber Anlegung von Stabten burch Berfetung ganger Bevolkerungen. Darin gefiel fich Philipp wie Peter. Taufende wurden von einem Orte jum anderen verfest. Die= fen Taufch trieb er mit ben griechischen Stabten in's Große. Die Rufte suchte er mit Makeboniern zu besetzen, bie Griechen verpflandte er von ber Rufte in Die inneren Regionen feines Reiches. Dies that er nicht blog mit ben Griechen, auch bie einheimischen Bolfer versetzte und vermischte er, um fie mehr in Behorsam zu halten: Paeoner und Makebonier, Illyrier und Thrater mußten auf feinen Befehl ihr Baterland auf viele Reilen verlaffen und fich in anderen Gegenden niederlaffen. folden barbarischen Bolfern bat bas aber nicht bie schmerzlichen Folgen wie bei gebildeten, wenn fie aus ber Beimath weggeführt werben; sie wurden vermischt, verloren nur in etwas ihre Rationalität.

Die Zerstörung Olynth's brachte bei ben Athenern späte Reue hervor, daß sie den Rath des Demosthenes nicht ganz befolgt und ihn in der Ausführung verdorben hatten; sein Ansehen

nahm baber zu, ftatt abzunehmen, und eben ber Rummer ber Reit rief neben ibm in Athen mehr und mehr bedeutende Manner bervor. Es ift auffallend wie viel mehr Manner von tuchtigem Charafter, von Zuverlässigfeit in biefer ungludlichen Beit fich tund thun ale in ber fruberen. Dbaleich aber fo Demofibenes' Einfluß fich tund that, war boch bie nächste Magregel bie bamals nach ber Zerftorung Dlynth's genommen warb, eine febr ungludliche, bie bem Demofthenes biejenigen febr jum Bergeben anrechnen, welche fich berausnehmen über ibn zu urtheilen, ber Abichluß bes Friedens mit Philipp, 'ber nach bem Dl. 108,2. größten Berrather ber Frieden bes Philofrates genannt wirb'. Aber biefes ungludliche Ereignig barf bem Demoftbenes nicht gur Laft gelegt werden; er konnte es nicht binbern. Männer vom reifften Urtheil haben am Benigften Starrigfeit. Demoftbenes hielt ben Frieden fur bas was er war, für ein ungebeures Unglud, und hatten bie Athener ibm folgen wollen, fo murbe er unter allen Umftanben bie Fortsetzung bes Rrieges geboten haben; jest aber ba er bie Athener nur erft auf bem Wege fab weise zu werden, nur halbweise geworden, begriff er, bag man noch bie Zeit walten laffen und abwarten muffe, bis fich unter ben Briechen bie Befinnung fund thun murbe ben Bebrangten ju Sulfe ju fommen. Allein fonnte Athen ben ungleichen Rampf nicht besteben.

Jest aber war in ganz Griechenland Philipp's Einfluß überwiegend; seine schamlosen Anhänger machten sich breit bamit, seine Diener zu sein. So konnte Demosthenes sich sagen wie er es auch in seinen Reden thut: wir sind jest in der Lage, daß die Fortsesung des Arieges uns nur von Berlust zu Ber-lust sühren kann, und leicht kann eine Coalition sich erheben, der wir dann vollkommen nicht mehr gewachsen sind, und dann ist Alles aus. Er stimmte daher dem Frieden bei, aber unter der Bedingung, daß es ein allgemeiner Friede sei, daß die thratischen Fürsten deren Reich Philipp zu vernichten suche, und

bie Phofer mit eingeschlossen sein sollten. Wäre dies zu erlangen gewesen, so wäre der Frieden für die Zeitumstände vollstommen richtig gewesen. Demosthenes sagte sich, daß, wenn Philipp einen solchen Frieden schlösse, Athen eine Zeit lang Ruhe und Erholung haben und seine Thätigkeit jenen treiben würde sich neue Feinde unter denen zu machen die ihm jest befreundet waren. Den Athenern lag viel daran den Chersonnes zu beshaupten, wo eine Kleruchie angelegt war.

Aber das Unglud war, daß unter den Gesandten die Mehrzahl Berräther war, Philofrates gewiß und Aeschines ist nicht zu entschuldigen; seine Entschuldigungen sind alle elend, wie seine Reden überhaupt gegen die demosthenischen: sie sind nach dem griechischen Sprichwort wie die Cikade gegen die Nachtigall. Sie ließen sich von Philipp betrügen, oder hatten sich ihm verskauft; dreimal hielt er sie mit Unterhandlungen hin unter den schnödesten Borwänden, die er so weit war, daß seine Zwecke erfüllt waren und er durch Thessalien in Phosis einrücken konnte. Denn die dahin hatten die Athener in Berbindung mit den Phosern es ihm unmöglich gemacht in Griechenland einzudringen'; nach dem Frieden mußte aber Athen die Flotte von den Thermopylen zurückziehen. Damit waren die Phoser auf ihre eigene Kraft beschränkt, und ihr Unglück entschieden'.

Die Phofer waren ben Thebanern sehr furchtbar geworben, hatten mehrere Orte erobert, saßen ihnen im Lande und
verheerten Boeotien. Phapllus war jest Heerführer, nach Onomarchus' Tode. Dieser führte die Verwaltung für den Sohn
des Onomarchus, Phalaefus, seinen Neffen. Diese brei Brüder
werden von Aeschines mit Recht Ayrannen genannt. Die alte
Verfassung der! Phofer schlief, diese Strategen herrschten absolut.
Die Phofer waren durch die schreiendste Ungerechtigkeit zur Verzweiflung getrieben, allein Verzweiflung bringt gewöhnlich moralisches Elend hervor und so brach auch dieses unter ihnen
aus. Ihre Machthaber waren gewissenlose, ruchlose Menschen. So wenig wir die Geschenke im Tempel als heilig betrachten, so waren sene doch nach ihrem eignen Sinne Sacrilegen, und was die erste Nothwendigkeit entschuldigen konnte, war nicht mehr zu entschuldigen als man in den Schäpen schwelgte 1). Anfangs hatte man das Geld aus dem Tempelschape genommen um die Bedürsnisse zu bestreiten, bald aber raubten die Machthaber ohne Roth, verschenkten an ihre Frauen oder Conscubinen den geweihten Schmuck und vertheilten unter einander die baaren Schäpe. So war eine elende Wirthschaft unter ihnen und es wurde immer schlimmer und schlimmer mit diesem Raubspstem, während das unglückliche Volk immer mehr in schwerer Knechtschaft seufzte.

Phalaekus ein noch ganz junger Mann, der Sohn des Onomarchus, übernahm nach Phapilus' Tode selbst den Oberbefehl. An der Spise der gewordenen Truppen hielt er die Pässe nach Thessalien besetz, so daß Philipp nach seiner Meinung nicht vordringen konnte. Bei den Phokern stellte sich aber seine Art bürgerlicher Regierung her, und mit dieser überwarf er sich, da dieselbe ansing Untersuchungen über die Peculate, die unterschlagenen Gelber anzustellen. Manche von den Räubern wurden verurtheilt und hingerichtet, und ein Theil der Gelder zurückgefordert. Diese Maßregel empfand Phalaekus übel, daß man von ihm unabhängige Personen an die Spise stellte, und ohne Frage hat er das ungläckliche Land an Philipp verrathen. Er schloß eine Capitulation um freien Abzug für sich und die Seinigen und gab das ganze Land zu-

<sup>1)</sup> Der Ranb ber Tempelschate kann jedoch nicht ganz allgemein gewesen sein, benn Pausanias hat noch viele Weihgeschenke im Tempol gesehen: Bieles ift allerdings geraubt worden. Nimmt man nun noch, daß auch die Gallier geplundert hatten, wie Appian erzählt, so mussen die Phofier noch Bieles zurucgelassen haben. 10,000 Talente sollen von ihnen geraubt sein, das sind 15 Millionen Thaler nach unserem Gelde: das hat aber keinen Gehalt. 1826.

rud. Balb nachber hat er in Rreta einen verbienten fcmabliden Tob erlitten.

Babrend nun bie athenische Gefandtschaft auf bie emporendfte Beise bingehalten warb, und sogar Demosthenes, ber babei war, feben mußte wie seine Collegen bas Baterland verriethen und nicht belfen fonnte, rudte Philipp jest in Photis ein und so mar er Dl. 108, 3. in Griechenland eingebrungen: Athen war völlig betrogen. Philipp erschien als beiliger Racher. Bang Phofis erfuhr bas Schidfal einer mit Sturm eingenommenen Stabt. Es war bie willfommenfte Befconigung baß Alle Sacrilegen feien; jeber Bauer hieß Tempelrauber und ward als Berruchter behandelt, bas gange Land ber wilbeften Bügellosigfeit ber Solbaten preis gegeben. Ungablige Menschen wurden muthwillig gemorbet, viele Taufende wurden in bie Rnechtschaft weggeschafft. Wenige Menschen find so schlecht baß fie nicht eine gute Sandlung thun konnen, und fo glaube ich, bag Aeschines sich wohl mit Recht bas Berbienft juschreibt, bag bie Phofer nicht gang ausgerottet murben. Run murbe ber Rath ber Amphiftyonen berufen; bie Lafebaemonier wurben als noch geächtet ausgeschloffen. Die Thebaner und Theffaler hatten bort bas llebergewicht und es murbe entschieden, bag bie Phofer als unwurbig bes Stimmrechts in ber Amphiliponie entfleibet und bes Borfiges bei ben pythischen Spielen, so wie aller Chrenrechte unfabig erflart wurden. Die phofische Stimme sammt bem Antheil an ben olympischen Spielen und anderen Chrenrechten wurde auf Philipp übertragen. Dann wurde ber Beschluß gefaßt, daß die Städte geschleift und die Phofer in Dörfer gerftreut werben follten. Aber bies Urtheil icheint nicht gang ausgeführt zu fein, benn wir finden febr bald nachber Elatea als bestehende Stadt. Dann follten die Photer feine Pferde und feine Waffen haben; ihr Boben follte ihnen awar gelaffen werben, aber fie follten von ihm an ben belphischen Gott 60 Talente ober 90,000 Rthir. geben, um ben Tempelichat au entschädigen. Diese ganze Berurtheilung hat 68 Jahre gedauert bis zur 125. Olympiade, bis nach dem Einbruche der Gallier; da wurden die Phoker wieder in die Rechte eines Bolkes ein= gesetzt.

Das Schickfal ber Phofer erregte nicht allein in Athen Entsetzen, auch manchen anderen Griechen gingen die Augen auf. Besonders hatte es die gute Folge, daß die Thebaner gegen Philipp sehr erbittert wurden; sie hatten gehofft durch die Erseberung von Phofis Gebiet und Leute zu erhalten, allein Phis lipp behielt Alles für sich und sagte zu ihnen, sie sollten zufrieden sein, daß er ihnen Koronea und Orchomenus u. s. w. zustückgegeben habe. So wurden die Thebaner mit der Mine der Dantbarkeit seine bittern Feinde. Dies war eine Veränderung welche Demosthenes erkannte und zu benugen wußte.

Philipp wandte sich barauf nach Norden gegen Thratien. Schon vorher hatte er fich nach einer anderen Seite, nach Epi= rus bin, ausgebreitet. Raftlofe Thatigfeit verschaffte ibm Glud. Richt alle feine Zuge können wir nach Jahren eintheilen; wir wiffen nur, bag er Dl. 109. fcon im Befite von Ambrafia Er war mit einer evirotischen Rurftentochter vermählt, aus einer fungeren Linie, die nicht regierte. Fur seinen Schwager Alexander hatte er, als noch ber alte Fürft Arybas über bie Moloffer regierte, ein neues fleines Kurftenthum in Epirus, in Raffopien, gegründet und als Arybas gestorben war, gab er ibm bas molossische Ronigreich und sette ihn auf den Thron von Di. 109.3. Allein mit derselben. Politik wie Navoleon es mit Evirus. feinen Brübern machte, damit fie fich nicht unabhängig fühlen follten, nahm er Besit von Ambrafia und legte eine ftarte makedonische Besatzung borthin; wollte Alexander sich regen, so hatte er ihn burchaus in feiner Gewalt 1).

<sup>2)</sup> Ein Berfuch jur Unterwerfung bes fehr feften Ambrafia, wo Philipp fich eine Bartei burch Bestechung verschafft hatte, war burch Demosthes nes' Thatigleit gescheitert. Nach Philipp's Tobe aber finden wir bort eine makebonische Besahung. 1825. (Bgl. Rom. Gefch. III. S. 188).

'In Thrakien hatte er ben entschiedensten Erfolg gegen die Odryser. Bor dem peloponnesischen Kriege waren alle thrakischen Bölkerschaften unabhängig; später war der König der Odryser König von Thrakien geworden, und die Thrakier herrschten von der Donau dis an das aegeische Meer, und von Byzanz dis Makedonien. Allein das war ein durchaus barbazisches Reich von losem Zusammenhange und schon unter Kotys, dem Sohne des ersten Königs, ausgelöst. Nach seinem Tode war das odrysische Reich zwischen mehreren Prätendenten streiztig; 'man rief Philipp zu Hülfe, und als man sich versöhnte, hatte er sich schon vom Hebrus und Rhodope dis zur Seeztüste festgesetzt und' das Reich zum Theil ganz unter seine Herrschaft, zum Theil die thrakischen Fürsten ganz in Abhänzgigkeit gebracht, wie es sest die einheimischen Fürsten in Oftindien sind.

Jest nun ging Philipp's Sorge bahin, sich in Besit bes Juganges zum schwarzen Meere zu seten, und hier waren ihm die Kleruchieen der Athener auf dem Chersonnes ein Dorn im Auge. Ungeachtet des Friedens wurde Athen bald mittelbar, bald unmittelbar in diesen Besitzungen durch Ausbetzungen gestört und geplagt. In dieser Gegend war nun nicht bloß Byzanz, sondern auch Perinth ansehnlich, das nachher Heraklea genannt wird, mit Byzanz verbündet und im Recht der Sympolitie war. Um nun Thrakien ganz zu beherrschen, und den Athenern, die mit den Persern befreundet die Schiffsahrt nach dem schwarzen Meer hatten und dadurch sich bereicherten, diese zu entreißen, wandte er sich mit seiner ganzen Macht gegen Byzanz und Perinth 1).

Di. 109,4. Die Belagerung Perinth's ist merkwürdig in ber alten Kriegsgeschichte wegen bes mannhaften Widerstandes ber Einwohner und der ungeheuren Anstrengungen Philipp's: 'es ist die Belagerung, bei der die Mechanik sich aus den Windeln hob'.

<sup>1)</sup> In bem obenfichenben Abfage find bie Gage umgestellt. A. b. D.

Berinth (jest Erefti) lag auf einem Borgebirge, bas nur einen schmalen Zugang vom Lanbe aus bat, und ging am Berge binauf in die bobe. Mit einem Aufwande von Maschinerie wie nichts Achnliches noch gesehen war, griff Philipp die ftarfen Befestigungemauern gegen bas feste Land an. Die Athener schickten eine Flotte zur Sulfe; Demoftbenes bewog fie bagu 'obwohl biefe Stadte feit funfzehn Jahren mit Athen in Keind= schaft gewesen waren; nur mit Dube brang er gegen bie Berrather burch'. Auch bie perfischen Satrapen von bem gegenüberliegenden Afien fandten Lebensmittel und Rriegsbedurfniffe. Endlich batte Demostbenes ben Athenern fo viel Butrauen erworben, bag bie Rhobier, Mitplenaeer und Chier bie bis jest thoricht gegen Athen gewesen waren, jest auch Sulfe fanbien. So wurde Berintb immer von ber See ber unterftugt und verforgt: Philipp war nicht im Stande zur See etwas zu unternehmen. Er griff blog zu Lande an; bie erfte Mauer ward zwar eingenommen; aber ba bie Stadt mit hohen und massiven Saufern fic am Berge bingog, vermauerten bie Perinthier bie Straffen und befestigten bie Saufer, und eine neue Mauer fant ba. kudte er ein paar Mal weiter vor; aber bie Macht gegen ibn war fo fart, daß er nach großen Anftrengungen bie Belagerung aufgeben mußte. Eben fo verungludte ein Berfuch gegen Byzang Di. 110, 1. 'und Philipp mußte seine Truppen gurudziehen.

Das Mistingen bieser Unternehmung brachte unter ben Griechen die Stimmung hervor, wie Napoleon's unglückliche Ratastrophe in Spanien; man glaubte, es sei ber Wendepunct für Philipp's Glück'. Philipp fühlte wohl, daß seine Consides ration sank, und damit doch wieder von ihm gesprochen würde, wandte er sich zu neuen Unternehmungen gegen den König der Ol. 110,2. Stythen in Bessarbien, nördlich von der Donau, um eine glänzende That auszuführen. Er siegte über ihn und brachte bedeutende Beute an Bieh und Gesangenen zurück, verlor sie

aber wieber auf bem Ruchuge ba er in ben Engpaffen bes haemus von ben Triballern angegriffen wurde.

Dieses Jahr verging also sehr unglücklich für Philipp. Der Einfluß des Demosthenes gewann immer mehr und mehr; 'die jüngeren empfänglichen Leute schlossen sich an ihn an und so wuchs sein Anhang immer mehr'. Allmählich erstreckte sein Einfluß sich über Alles: er reformirte nach allen Seiten hin, in allen öffentlichen Angelegenheiten, namentlich auch das ganze athenische Steuerwesen, nicht indem er sich selbst geschont hätte; denn er war sehr wohlhabend und seine Maßregeln waren darauf berechnet die Last für das Ganze erträglich zu machen, indem er von den Bermögenden Alles forderte '). 'In den Bolts-versammlungen konnte er setzt einen großen Theil, die ihn als sunge Leute gehört hatten und die von ihm gebildet waren leicht leiten; bei den älteren Leuten konnte er zwar weniger ausrichten, aber sein Einfluß wuchs im Quadrat der Zeit in der er wirste'.

So hatte er die Athener bewogen die größten Anstrengungen zu machen, große Opfer nach dem Maße ihrer Armuth dasmals. Es war in diesem Zeitpuncte um Dl. 109 u. ff. daß die Lasten der Trierarchie für den Reichen so außerordentlich erschwert wurden, 'und daß die Armen auf ihren Antheil am Staatsvermögen verzichteten'. Bon den Revenuen aus unterthänigen Gegenden und den Bergwerken wurde eine bedeutende Summe angewendet zur Bertheilung an die Bürger bei den Festen: nicht wie man gesagt hat, daß man ihnen Geld gegeben, um ihnen den Eintritt in's Schauspiel zu verschaffen — da war es leichter das Schauspiel frei zu geben, — sondern es waren Festgelder, damit auch der Aermste sich einmal bei solchen Festen etwas zu Gute thun, das Fest seiern könnte. Dies arme Bolk aber hatte eine Stimme im Staate. Dies Jewquxóv nun hatte oftmals schon die Staatscasse erschöpft, und es war schon öfters

<sup>1)</sup> Der vorstehende Sat ift von S. 357 3. 19 hierhergefett. A. b. S.

zur Sprache gefommen wegen Mangels in ber Staatscaffe es Auf ben Borschlag von schmeichlerischen Demaaufzubeben. gogen ward aber ber Befdluß gefaßt, bag burchaus Riemand ber es nicht mit bem Tobe bugen, sich nicht ber yoapf nagaνόμων ansfeten wollte, ben Antrag machen burfe biefen Gelbern eine andere Bestimmung zu geben. Demoftbenes aber. ber fich über Alles binaussette, begeisterte felbft ben Bobel für bas Baterland, und nicht einmal im Augenblide ber bringenben Gefahr, fondern in Zeiten ber noch ferne brobenben Roth op= ferte bies arme Bolf freiwillig biefe Fefigelber auf und beschloß bies Gelb, bas Iswornor, ju ben Ruftungen ju bestimmen. Uebrigens hat Athen ohne Zweifel eben in biefer Zeit burch Sandel und allerbings nur burch ben Sandel fich erhoben, wie wir aus ber Berwaltung bes Rhetors Lyfurg erfeben. berfelben bat man fo viele Galeeren neu gebaut, Arfenale bergeftellt, Schiffsmaterial, Baffen, Ruftungen angeschafft, bag man baraus auf Reichthum Athen's ichließen fann.

So wuchs Demosthenes' Einfluß mit sedem Tage, und die Erbitterung zwischen Athen und Philipp stieg auch mehr und mehr.

Anch an manchen anderen Orten in Griechenland sing jest die Rene an und die Gesinnung, daß man das Geschehene gern ungeschehen gemacht hätte; nur wollte man das Seinige nicht verlieren, und Riemand wollte sich erklären. Demosthenes war überall umbergereist, wo er nur Empfänglichkeit glaubte, und hatte aufgeregt und beschworen: aber es kam schwer an, was er predigte, man solle nicht mit Miethsoldaten, sondern selbst kämpsen für Beib und Kind. Im Peloponnes war Philipp's verderblicher Einsluß vorherrschend, namentlich bei den Messeniern, Arkadern und Argivern, denen Philipp als der natürliche Verdünzbete gegen die Spartaner erschien, obwohl doch diese so geschwächt waren, daß sie keinen Anspruchmachen konnten und von ihnen nichts mehr zu fürchten war. Wollten sie, matt und zerschlagen, noch

fortleben, fo mußten sie einen andern Weg einschlagen und ibr Bürgerrecht ben Umlanden geben. Das hat man nachber bei Rleomenes gesehen und bei benen bie ihm folgten als Usurpatoren, Machanidas 1) und Rabis, die burch ben Umfturg ber alten Formen und indem fie ben Perioefen und vielen Beloten bas Burgerrecht gaben, Sparta wieber zu einer folden Dacht ge= bracht baben, daß es ben gangen Beloponnes beberrichen konnte. Aber sie blieben im Unglud noch immer eben so bornirt wie früher. Archibamus ber jegige Herrscher war gerabe bas Wideriviel bes Rleomenes: er verschmabte es, ber Ronig bes bebrangten Staats zu fein, bachte aber nicht baran feine Schwäche zu beilen. Riemand bachte Etwas zu andern, man wollte bas Beilige nicht berühren. Elis war einer ber erften Orte gewesen, bie sich Philipp in bie Arme geworfen hatten, und war mit ibm eng verbundet. hier icheint fich nach ber Beendigung bes beiligen Rriege eine Ariftofratie ber Reichen festgesett zu baben und diese bot bem Philipp die Sand. Bei dieser Belegenheit wurde eine große Menge ber Burger vertrieben; bie Berbannten nahmen ben Rest ber aus bem beiligen Kriege noch übrigen Miethstruppen in Sold und kehrten mit gewaffneter hand in ibr Baterland gurud. Die Gleer aber verbundeten fich mit ben Arfabern, schlugen bie Miethstruppen und Berbannten und ermorbeten ihre Gefangenen'.2) Also im Peloponnes waren nur Benige geneigt bie Stimme ber Babrbeit zu boren, wohl aber die Thebaner, die Demoftbenes jur Befinnung brachte. Byzanz und Perinth nahmen fest bas Bundnig mit Athen mit ber größten Warme auf: benn es hatte wohl eine unglaubliche Berftodtheit bagu gebort fich benen nicht anguschließen, welche

<sup>1)</sup> Ex conj. flatt Reftanebus, wie es ein heft hat. A. b. G.

Diobor rebet zwar nur von Ermordung ber Miethstruppen; boch bei Demosthenes, Olynth. III. und IV, und περί παραπρεσβείας p. 424 nnb 425 find mehrere Spuren, daß auch die Berbannten ermordet wurden. 1825.

ohne Rudfict auf vorige Feindschaft in ber Noth Sulfe leisteten. Aber im eigentlichen Griechenland stand Athen noch allein gegen Philipp'.

Indem nun die Irritation immer bober flieg, suchte Phi- 69. B. lipp ben Athenern burch unerwartete Schritte zu imponiren. rudte ploglich mit einem fleinen Corps burch bie Thermoppfen Dl. 110,3. in Phofis ein und nahm Elatea in Befig. Die Bugange Griechenland's waren in feiner Gewalt geblieben, aber bas Land felbft hatte er geräumt. Bie biefe Radricht in Athen erscholl, erregte fie eine fo ungeheure Senfation, als ob man erwartete, bag bie Makedonier in eben folden Gilmariden wie fie borthin gefommen waren, auch vor ben Mauern ber Stabt erscheinen Dies hatte die Scenen gur Folge, die Demofthenes fo unübertrefflich in ber Rebe pro Corona ergablt. Wie bie Nachricht Abends ankam, ward die Bolksversammlung sogleich berufen; aber Niemand wollte in ihr reben, alle bie bisherigen Demagogen verftummten die fonft bas Wort am Gesprächigften hatten, biese verbargen sich jest. Demosthenes allein trat auf und beschwor fie, ben Muth nicht zu verlieren und bas Ihrige ju thun um bem Unglud vorzubeugen, bie Baffen zu ergreifen und alle Poften zu befegen. Dies gefcah. Als Philipp erfuhr, baß bie Athener ben Duth nicht fo verloren, sonbern fich rufteten und Gesandte an alle griechischen Orte, wo irgend hoffnung war, binichidten, und bag besonders Demofthenes nach Theben gegangen war, ba machte er halt und befann fich. Er hatte überraschen wollen; mit den wenigen Truppen konnte er set aber nichts bewirken, seine hauptmacht folgte nach.

hier ist die berühmte große Gesandtschaft des Demosthenes gewesen. Oft war Demosthenes Gesandter gewesen: 'er war bei allen Bolkern Griechenland's umhergereist, wo er nur Empfänglichkeit glaubte, um aufzuregen und zu beschwören: aber bies war sein größter Sieg'. Er ging als Gesandter für seinen Staat, nicht wie in neuern Staaten, wo man im Cabinet ber

23

Minister verhandelt, sondern er sprach als Reprafentant feiner Ration por bem Bolke bas er bewegen follte, suchte bie Gemuther zu gewinnen und zu bewegen. Sein Auftrag war bie bochfte Aufgabe. Er follte ein Bolt, welches ben Athenern gebaffig war, treulos, unter allen Umftanden fich infolent gezeigt, bas alles Unglud Briechenland's berbeigeführt batte, 'bas fo besubelt war, bag er bie machtigften Mittel ber Anregung nicht auf sie anwenden burfte, um es nicht zu beleidigen'; ein Bolt mit dem die Athener seit vollen 35 Jahren taum einmal in leid= lich freundschaftlichen Berhaltniffen gestanden hatten, oft in entichiedener Keindseligfeit, dies Bolf sollte er bewegen fich mit Athen berglich zu verbinden, und zwar, ba fie vor Athen lagen, fo war ber 3med ber Berbindung, fie jur Bormauer gu baben, weil bie Gefahr fie unmittelbarer als Athen traf. Philipp fandte einen Bygantier Python, einen beredten Mann bin nach Theben, aber gegen Demosthenes fonnte er nicht ankommen; ber große Redner vereitelte alle feine Anstrengungen. Da nachher fo viele thebanische Berbannte sich zeigen, so ift mahrscheinlich bag Manche ber von Philipp erkauften Anhänger ichon ausgeftogen und die Thebaner bereit waren ben Rath bes Demofthenes aufzunehmen, allein ber Erfolg ben er bier hatte ift barum nicht minder bewunderungswürdig und zeigt ihn in seiner gangen Größe. Sein Ginflug mar fo groß, bag bie Bocotarchen ibn als Beisiger in ihre Versammlung aufnahmen, und Theopomp 1) und andere Feinde ergablen, als ob dies ein Tadel fei, baß feine Stimme mehr in Boevtien galt als die ber eigenen Boeotarchen. Auf ber anderen Seite 'errothen - wenn Aefchines errothen tonnte' - elende Menschen fur bie Athen's Ehre nichts war, nicht es ihm als großes Staatsverbrechen vorzuwerfen bağ er bei Abschluß bes Bundnisses ben Borrang von Athen nicht bewahrt, wie sich gebührt hatte, bag er ben Thebanern und allen andern Briechen die fich angeschloffen vollige Gleich-1) ap. Plutarch. Demosth. p. 854. c. 18.

Digitized by Google

heit mit ihnen bewilkigt habe, und doch war es das einzige Mittel. So gelang es ihm endlich eine große griechische Consfoederation zu Stande zu bringen, leider aber war es zu spät die höchsten Kräfte aufzubieten.

Den ganzen Umfang der Foederation kennen wir nicht, aber gewiß waren anßer den Athenern und Thebanern Megara, Korinth und die Achaeer, auch wohl die Eubseer und andere kleine Staaten im Bunde 1). 'Andere Bölker hielt eine ranskevolle und halsstarrige Opposition der Bestechung gegen die Wahrheit zurück, wie die Arkader, Messenier und Argiver: die Spartaner blieben and alberner Starrheit und Einfältigkeit zurück wegen ihrer Streitigkeiten mit den messenischen und anderen Städten und hielten auch Andere ab'.

Auch die Zeit die zwischen der Besetzung von Clatea und bem Ansbruch der Feindseligkeiten vergangen ift, können wir nicht genau bestimmen. Die Schlacht bei Chaeronea wird auf ben 2. August gesetzt — die Schlacht von Cannae auf den 3.

1) Diobor nennt neben ben Athenern Thebaner, als hatten bie Boeoter nicht baran Theil genommen. Sicher aber maren außer biefen auch bie Rorinthier babei bie bei Strabo (IX, 414. A) genannt werben. Demofthenes de Coron. p. 306 Reisk., wo er ergablt, welche Bolfer er gegen Bhilipp mit ben Athenern jum Bunbe vereinigt habe, nennt außer ben Thebanern und Rorinthiern bie Megarier, Leufabier, Corcyraeer, Achaeer und Enboeer. Dag Megara fich balb mit ben Athenern ausgeföhnt hat und mit ihnen im Banbe ftanb, erhellt aus Blutarch's Leben bas Bhofion. Bon ben Leufabiern und Corcyracern, ber forinthischen Colonie Ambrafia ift es barum angunehmen, weil fie wie ans Demofthenes' philippifchen Reben III und IV erhellt, im Coutverhattniß zu Rorinth waren; alfo mußten auch biefe mitfireiten. Corchra fruber machtig, war bamale politifch ein gang ohnmachtiger Staat und bie Achaeer waren auch noch fpater nach ber Schlacht bei Chaetonea gang antiphilippifch. Bon ben Enboeern weiß man nichte. -Plutarch in bem Leben ber gehn Rebner führt ein Pfephisma an, bas Demochares gu Gunften bes Demofthenes hat befchließen laffen. Darin wird gefagt, er habe alle jene Bolfer für Athen gewonnen, und bingugefügt werben noch bie Lotrer, Meffenter und Bygantier, von benen man fout nichts weiß. Die Letigenannten fonnten ans ber Ferne

August; - 'bie Befegung von Glatea ift gu Enbe bee Juni geset worden'. Aber diese Burudführungen von griechischen Monatstagen auf unsere find alle febr miglich, verlaffen Sie fic nicht barauf. Mit großem Aufwande von genauer mathematiicher Gelehrsamkeit sind fie freilich gemacht: fo mogen die Berechnungen von Dodwell genan gerechnet fein, fie geben aber von Suppositionen über Cyfeln aus, die feine Sicherheit haben 1). 'So ift bie Zeit ber Besetzung Glatea's von frangofischen Belehrten berechnet, benen es an historischer Kritit gar nicht fehlt, bie aber bei ber Reduction bes attischen Ralenders auf ben unserigen den Fehler begingen, daß fie meinten, die Tage bes metonischen Cyflus stimmten genau mit ben Tagen bes atheniiden Staatsfalenders: ber Unterschied ift gering, lagt aber nicht zur Sicherheit fommen. Der Zwischenraum zwischen ber Dceupation von Elatea und ber Schlacht von Chaeronea muß febr viel größer sein als er hiernach angenommen wird'.

'So ift ber Zusammenhang ber Schlacht uns wenig bekannt und auch bas Einzelne ber Schlacht selbst nicht; nur bei Dio-

wohl feine Gulfe ichiden, von ben erfteren muß fich bies wohl auf andere Beiten beziehen und ift vielleicht nach bem Tobe Alexander's gu verfteben. Melian, Varr. histt. VI, 1. nennt biefelben Bolfer, welche in ber bemofthenischen Rebe genannt find als folche, welche fich nach ber Schlacht ergeben hatten, nur nicht bie Leufabier; überbies aber ermabnt er neben ihnen noch bie Gleer und of er ry aury navres, namlich bie Epibaurier, Troegenier und Salier, wo Berigonine irrt, und Beffeling au Diodor. Sic. XII, 11 (?) ju vergleichen ift. Daß bie Eleer bei Chaes ronea mitgefochten hatten, mare nicht unmöglich, ba es wohl bentbar mare, bag bie Bartei bes Bolfes bort furg vorher wieber bie Dberhanb betommen hatte; aber ware bem fo, fo wurben fich Spuren bavon im Demofthenes finden und bie Schriftfteller murben bavon gesprochen haben, und baher icheint Melian fich mit feiner obigen Angabe geirrt gu haben. — Diobor fagt übrigens (XVI, 86.): bie Athener hatten bie Bolfer zar' &ovos gestellt, fich felbft aber bie Suhrung vorbehalten, und es waren also auch nach ihm wohl mehrere Bolfer als bie Athener und Thebaner allein. 1825.

Die beiben vorftehenden Sabe find von S. 369 init. hierhergefest.

bor ist eine Erzählung und zwar eine sehr schlechte; weniger haben wir bei Plutarch und Justin. Es ist als ob die Muse Griechenland's mit dem Todestage der griechischen Freiheit verstummt wäre und ihren Schleier über den Todesstoß gezogen hätte'.

'Babrend fich nun Philipp gewaltig ruftete und feine beften Ernppen aus bem ungeheuren Reiche gusammenzog', bilbete man ein heer von ben griechischen Berbundeten. 'Die Athener gogen nicht bloß mit Soldnern in's Feld, fondern meift mit ihren eige= nen Miligen, und auch bie anderen Berbundeten boten bie Burger auf'. Es war die jungere Generation der Athener, die die Baffen ergriff, vor ber Demoftbenes feit zwölf Jahren immer über große öffentliche Angelegenheiten geredet batte: einzelne Reben über öffentliche Angelegenheiten hatte er ichon feit Dl. 106 gehalten. Seine Privatreben find fehr viel alter, er hat fie jum Theil sehr jung geschrieben; aber seine eigentlichen Staatsreden, doyor δημόσιοι, fangen Dl. 106 an; von Dl. 108 und Ende Dl. 107 an werden fie jusammenhangender und zei= gen bas ausgebildete Spftem bes Widerftandes gegen Philipp. 'Aber zu fpat hatten bie Athener auf Demosthenes' Rath ge= bort, daß fie felbft in's Reld ziehen follten: fie maren von ber besten Gefinnung erfullt, aber lebung fehlte ihnen'. Und bas Unglud bei biesem allgemeinen Aufgebot war, daß die Athener schlechte Feldberren batten, 'Lysifles und' benfelben elenden Chares, ben man bei fo vielen Gelegenheiten versucht und immer ungludlich befunden hatte, 'und ben Demofthenes nicht verbran= gen konnte'. Wie es mit ben öfterreichischen Felbherren im Revolutionefriege ging, wo wenn ein Felbherr geschlagen war, ein ameiter, britter fam und bann ber erfte wieder, fo ging es auch in Athen. Bon Chares fagte auch Demades zu Philipp: wie wurde fich bie Begeisterung ber Athener gezeigt haben, wenn Du der Feldherr berselben und Chares der ber Makedo= nier gewesen mare'. 'Lysifles war ein lebhafter Feldherr, aber

ohne Erfahrung. Zubem hatte keiner ben Oberbefehl. Das makedonische Heer aber hatte erfahrene Feldherren; es war siege gewohnt, im Kriege ergrant, und hatte alle möglichen Bortheile ber Bewassnung und ber Taktik vor dem gemischten und ungeübten griechischen Heere'. Auch ist es nicht zu bezweiseln, daß in dieser Schlacht die Makedonier den verbündeten Griechen an Zahl bedeutend überlegen waren; es sollen 30,000 gegen 20,000 gewesen sein. Ihr besonderer Bortheil war, daß ihre Cavallerie der griechischen vier- und fünffach überlegen und von besserer Beschaffenheit war.

Die makedonische Cavallerie von Alexander geführt entschied DI.110.3. die Schlacht. Sowohl Athener als Thebaner haben wie recht Schaffene Leute gefochten 1), 'und bas Treffen, beffen Entscheibung man nach ben Streitfraften in bochftens zwei Stunden hatte erwarten follen, bauerte faft ben gangen Tag unentschieben'; aber fie wurden von ber Uebergahl und ber Cavallerie überwältigt. Der eine Flügel, ber athenische, hatte im Anfange sogar mit Bortheil gefochten, war vorgedrungen, die makedonische Infanterie war befiegt, und Philipp batte beinabe foon bie Faffung verloren, als ihm der Sieg der Reiterei den Tag berfielle; ber andere griechische Flügel ward ganglich geschlagen und nun ward auch der siegreiche Flügel, der durch die Unbesonnenheit bes Lusifles zu weit vorgebrungen war, in die Flanke gefast und mit großem Menschenverluft geschlagen'. Die Athener verloren taufend Tobte und zweitaufend Gefangene; aber bies war nicht ber ganze Verluft, benn bie Boeoter und die übrigen Grieden haben gewiß noch mehr verloren.

An diesem Tage focht Demosthenes wie jeder Andere in ben Reihen der athenischen Milig. In den elenden Anethoten

<sup>1)</sup> In bem loyos επιτάφιος, ber bem Demophenes falfchlich zugeschrieben wird, p. 1395, wird ben Anführern ber Thebaner bie Schuld gegeben baß bie Schlacht verloren gegangen. Diese Angabe wird eben burch tein anderes Zeugniß unterfingt und ift verbachtig, 1825.

über bas leben großer Manner Mingt es immer wieber, bas Demoftbenes feinen Schilb verloren und mit ben liebrigen gefidben fei. Dag er mit ben Uebrigen gefloben, will ich getne glauben; belbenmuthige Relbberrn find bei allgemeinen Derputen mit fortgeriffen. Wer ben Rrieg in ber Rabe fieht tennt baer felbft ein Achill tann nicht wiberfteben, wenn eine Daffe in ber er fich befindet fich auflöst und flieht, und wird mit ihr fortgeriffen. Bei ber griechischen Geschichte erwägt man gar nicht, baß ber Stoff zu ben Biographieen bes Plutarch meift-gang elend In der alexandrinischen Zeit mar unendlich viel Erbarms liches geschrieben, besonders Anefdoten und Biographicen, und von diesen ging er aus, obgleich er unendlich viel besser schriek. Soine Anahoten find aus Anethotensammlungen entnommen, bie ger feinen Unfpruch auf Glaubwurdigfeit haben und theile aus borenfagen entfignden find, theils aus Schriftftellern von ber größten nanoń Sera; bazu komunt, bas Plutarch felbst gang mie frinisch ift. Chemals wurde er als eine von den größten Zierben ber alten Litteratur betrachtet. Seinem perfonkichen Charatter, feiner Gefinnung nach ift er allerdings einer ber liebenswardigsten Schriftsteller. Diefe perfonliche Liebenswürdigfeit hat er mit Montaigne gemein und er gleicht biefem im bochften Grabe: für mich ift er noch liebenswürdiger, von eblerer-Gefinnung ale Montaigne 1). Beibe find aber unfritisch, und murben über Kritik gelächelt baben, weil sie eigentlich bie lieberzengung hatten, man konne boch ber Geschichte nicht auf ben Grund kommen, und es sei baber die Aufgabe bes Siftoriffers bie Gefdicte ansprechent au machen; bas Unsprechente mar Pluterch's eigentlicher 3wed. Daber wird ber Hiftoriter, ber

<sup>1)</sup> Es gibt feine größere Aehnlichfeit als zwischen ihm und Montaigne: möglich, baß Plutarch, wenn er in einer anderen Zeit gelebt hatte, eben so ein Steptifer gewesen ware wie Montaigne, und ber Moha gefolgt: weil er aber in ber Zeit bes Aberglaubens lebte, war er felbst barin befangen und gibt sich alle mögliche Muhe aberglaubisch zu fein, was ihm mehr oder weniger gelingt.

ibn mit bem Ernfte einer gereiften Zeit lieft, sich hundert Mal über ibn ärgern, nämlich wenn man ibn nimmt wie er gewöhnlich genommen wirb, als historischen Zeugen. Das ift er burch und burch nicht: unbegreiflich was für alberne Geschichten er mit ber größten Rube ergablt! 3ch lefe ibn boch noch immer gerne, und feber Philolog muß ihn lefen, nicht nur feine Biographieen, fondern auch feine moralifden Schriften: er ift eine Schatfammer von Notizen. So angenehm wie Montaigne, und auch tein fo ftrenger Philosoph ift er wie ein gutmuthiger alter Mann, ber außerordentlich viel gelesen bat und nun nicht genug erzählen fann. — Der Erfte ber mich vor zwanzig Jahren barauf aufmerksam machte, bag Plutarch so aufgefaßt werben muffe, was mich bamals febr frappirte, war Wilhelm von humboldt: "Es foll mir Alles recht fein, wenn man Plutard nur nicht als Geschichtschreiber betrachtet." 3d war bamals noch ein junger Mann, aber es ift mir fein Wort oft eingefal-Ien. - Auch hat Plutarch entsetlich eilfertig geschrieben, und vermeibet burchaus nicht Wiberfpruche. Daber fommen fo feltfame Dinge! Go fommt es, bag er im Leben bes Demofthenes fein Bedenken getragen bat die albernften Geschichten gufammengutragen, bei benen man nur fragen fann, wie er wenn er bas Alles felbft glaubte noch mit Bewunderung von dem Manne reben tonnte! Außer ben bummen Geschichten von Sarpalus, au beren Berbreitung er am Meisten beigetragen, bat er auch biefe Geschichte von ber Flucht bes Demofthenes. Er wußte nicht, ob es möglich war zu fteben ober nicht; er wußte nicht, was Rrieg war; blog in ben Buchern batte er gelesen, bag man für bas Baterland fterben muffe, aber er batte nie erfabren, daß man bei ber Flucht einer Menge entweder mitflieben muß, ober unter bie Suge getreten wird. Ein Epigramm als Grabichrift bes Demofthenes gibt es, aus bem man thoricht allgemein gefolgert bat, daß sein Mangel an Muth Ursache

ber Sklaverei Griechenland's gewesen; bas hat Plutarch wirklich so verstehen können! ')

Είπες ίσην φώμην γνώμη, Δημόσθενες, είχες Οϋποτ' αν Έλλήνων ἦοξεν Ίρης Μακεδών.

"Wärft Du eben so ftart als weise gewesen, dann hatte Philipp nicht geherrscht." Aber was ist da  $\delta \omega \mu \eta$  anders als Macht? es heißt nicht so start, 3. B. als neun mal neun Männer, sondern es heißt mächtig: hatten Dir so viel zu Ge= bote gestanden!

Beim Siegesmahle überließ Philipp fich bem Trunke bem er überhaupt febr ergeben war; ber Sieg aber machte ibn gang übermathig, und er fpottete ber Athener; 'auf bem Schlachtfelbe herumtanzend sang er Berse auf ben Demosthenes'2). Es ift befannt, bag Demades ber fich unter ben athenischen Befangenen befand ibm bas Unwurdige seines Betragens vorwarf: "Das Schickfal hat Dir die Rolle bes Agamemnon gegeben, und Du spielft bie bes Thersites" sagte er ihm und brachte ibn baburch jur Befinnung'. Daraus geht ber feltfame, eigenthumliche Charafter bes Demades hervor, ber bei grenzenlofer Ruchlosigkeit, während er sich immer bestechen ließ und sich an Antipater verkaufte, boch babei nicht servil war. Er war ein Rleon, aber in einem gefallenen Staate, und fein erftes Bedürfniß war Infolenz: baraus erklart sich seine παζόησία gegen Philipp. Philipp befann fich, und fein Benehmen gegen Athen nach bem Siege war unter bem Scheine bes Ebelmuthe ungemein klug. Er wollte bie Athener und Thebaner trennen, und gegen Theben rudte er unmittelbar vor; die gefangenen Athener fandte er burd Antivater gurud, frei und gefleibet; bie Leichen

<sup>1)</sup> Cf. Plut. Demosth. cc. 20. 30.

<sup>9)</sup> And jest noch fingen bie Griechen bei ihren Tangen Lieber in fambisichen, fataletischen Tetrametern, wie ber Bere bes Philipp. — Inftin, ber es wahrscheinlich aus Theopompus hat, ergahlt, Philipp habe fich nach ber Schlacht bei Chaeronea mit sehr vieler Burbe betragen; aber bie anbere Ergahlung ift viel verbreiteter. 1825.

ließ er verbrennen und die Asche nach Athen bringen, die Thebaner mußten ihre Leichen ihm abkaufen. Er rudte jest in Theben ein, — 'er scheint es ohne Widerftand eingenommen zu haben' - legte eine makedonische Besatung in die Radmea und mit berfelben Politie, wie Sparta in Athen nach bem betoponnesischen Rriege' feste er eine Dligarchie von 300 Mann feiner Unbanger ein, meift gurudigeführte Berbannte, Die nun unter bem Schute ber Befatung in ber Radmea wie Tyrannen berrichten und ichanblich mutheten. In Athen aber erfchier nen Antipater und Alexander ale Gefandte 1), und nachdem Philipp gegen Athen immer bie größte Bitterfeit und Gehästigfeit nezeiat batte, fo in den Briefen, vorzüglich dem einen ben Demofibenes uns erhalten bat2), so nahm er jest auf einmal die Mine an, als ob es fein größter Schmerz fei, bag er babe wie Athen fampfen muffen, als ob ibm nichts mehr am Gerzen liege als die Athener au versöhnen. Dies war aber reine, feine Politik und fein Ebelmuth: unbegreiflich, bag bas Alterthum barüber getäuscht wurde 'und auch febr verständige Leute es feinem Chelmutbe aufdrieben'; die Rotive liegen gang nabe vor.

Iedermann sah es vor Augen, daß Philipp in Europa micht stehen bleiben würde. Die Eroberung von Griechenland war vollendet bis auf die Besehung von Atheu; stehen bleiben wher kannte er nicht, erobern mußte er, und wie 1811 Jedenmann wußte, daß Napoleon's Krieg gegen Außland erfolgen mußte, so sah setzt Jedermann, daß Philipp nach Asien gehen musse. Er konnte nicht müßig sein und in Europa hatte er nichts zu thun; an den armen Illpriern, oder den noch ärme-

<sup>1)</sup> Or. de litt. Phil.

<sup>2)</sup> Daß Alexander den Antipater begleitet hat, meldet Juftin; doch Bolybins (V, 10.) und Plutarch im Leben des Alexander erwähnen bei diefer Erzählung den Alexander nicht und Beide hatten es ficher nicht ausgesaffen. Juftin lügt oft, weshalb wir auf seine so oft unzuvers läffigen Rachrichten die Personen dieser Gesandtschaft nicht für ausgemacht halten dursen. 1825.

ren Triballern, Dakern u. f. w. wollte er seine Kräfte nicht üben: 'er war ein außerordentlicher Mann, aber seine Zwede waren die eines gewöhnlichen Eroberers, Plünderung und Schäße. Diese bot ihm Asien dar. Schon die Angrisse auf Breanz und Perinthus sollten den Krieg gegen Persien vordeneiten, und auch das Streben sich im hellespont festzuseten hatte noch mehr den Zwed den Krieg gegen Persien zu führen als Athon zu hrängen'.

In Borderaffen erwarteten ihn ichon bie Befehlshaber und raffeten fich auf ihre Beife, Memnon und Mentor besonders, awei Rhobier, Beibe ausgezeichnete Manner betrieben bie Auchungen ; namentlich Memnon ift ein großer Mann, ein gepfer Selbberr. Die Perfer hatten jest phoenicische und coprische Schiffe, Megypten war wieder unterworfen; ba Persien also jest eine große Flotte batte, fo war es feine natürliche Politik ben Reien won Affen dadurch abzuhalten, daß es Athen unterfütte und die Flotte nach bem Piraeeus fandte. Athen aber hatte felbft noch immer große Alotten. Satte man alfo in Athen nur ben erften Angriff bestanden, und schwerlich batte Philipp es so schnell eingenommen, ba bie Stadt fart befestigt war und viel beffer gerüftet als zu Ende des peloponnesischen Krieges', so wären von Versien so viele Millionen gekommen als nöthig; da bie See offen ftanb, batte Athen feine Bedurfniffe von ber See ber erhalten, und die Belagerung hatte fich in's Unendliche per= aögern können.

Ich begreife nicht, daß dies einfache Berhättniß von Perfien zu Athen noch kein Mensch begriffen hat. Philipp als großer Mann durchschaute diese Berhältuisse klar; er sah, daß kein Augenblick zu verlieren sei, und daß er auf die Athener im ersten Augenblick wirken musse. Denn Demosthenes scheute das Gerede nicht, drang schon darauf, daß man sich mit Persieu verbünden solle. Chios, Rhodos (das damals von Persien abhängig war), Byzanz, Lesbos würden Athan aus allen

Kräften unterstützt, die Misthophoren würde Memnon herübergeschickt haben; nach einigen Jahren steigenden Druckes und makedonischer Mishandlungen würden sich noch zehn und zwanzig griechische Staaten statt fünf für Athen erklärt haben, und wahrscheinlich würde Philipp am Ende haben abtreten müssen. Hätte er aber auch Athen zerstört, so würde diese Rache ihm nichts gefruchtet haben, und er wäre in seinem Kriege gegen Persien ausgehalten worden, auf den schon längst alle seine Bünsche gerichtet waren. So mußte Philipp suchen den Krieg in Griechenland abzubrechen', und es war offenbar die seinste Politik, daß er den Edlen, den Freund spielte.

Ingwischen war in Athen bis die Gesandtschaft bes Philipp tam, das Aeußerfte geschehen um eine Belagerung auszuhalten. 'Die Athener zeigten fich bier wieder groß: fie machten bem Demofthenes feine Borwurfe, sondern übergaben fich ibm gang; gang andere wie bie Englander fich im nordamerifani= ichen Rriege betrugen: ba war von hundert nicht Giner ber ben Gebanken an Rrieg nicht aufgab und nach bem unglucklichen Erfolg von hundert nicht Einer, ber nicht ben Urheber bes Rrieges verfluchte, ben fie felbft gewünscht hatten'. Demofthenes batte Borfdlage zur entschloffenften Bertheibigung gemacht, und biefe waren von ben Burgern ungetheilt angenommen worben. Man erwartete eine Entscheidung auf Tod und Leben, man befolog bie Mauern unverzüglich in Stand zu fegen, bie Landleute wurden in bie Grenzfestungen gebracht. Demosthenes ward au einem ber Commiffaire ernannt um bie Mauern berguftellen, und führte nicht nur bas Werk auf bas 3wedmäßigfte aus, fondern gab felbft brei Talente aus feinem Bermogen gur Detfung ber Roften ber Bertheibigung ber. Auch um Getraibe ju faufen wurde er vom Bolle ernannt und er ging mit einem Rriegsichiffe in Gee: Aefchines verläumdet ihn barüber, als babe er fich in Sicherheit seten wollen. Es war eine Zeit von großen Tumulten, eine ber merkwürdigen Verioben, in benen

ber Areopag mit bictatorischer Gewalt auftrat. Er ernannte ben Phofion zum Strategen, während die Unruhigen die aus einem anderen Geiste als Demosthenes für dem Krieg gegen Philipp gestimmt hatten, den Charidemos zum Feldherrn verlangten'.

Run erschien bie Gesandtschaft bes Antipater in Athen. Philipp ging auf alle Bebingungen ein bie bie Athener haben wollten: es follten feine Nachforschungen nach seinen Feinben gehalten 'und feiner feiner Begner verbannt werben'; Athen follte nicht nur völlig souveran bleiben', sondern auch Lemnos, 3mbros, Styros behalten, und fogar Samos und ben Cherfonnefus, ba er boch biefen geradezu nehmen konnte, und in Sa= mos Athen die meiften Rleruchieen hatte. Go ertaufte er bie Athener burch biefen Frieden, gegen ben Demofibenes und Andere, bie weiter faben, fich aufzulehnen nicht magen burften, ba er mehr bot ale fie bieten konnten. Das war ber größte Rebler ben die Athener begangen haben, daß sie fich auf biesen Frieden einließen, aber so groß er mar, so verzeihlich mar er boch. Des Demosthenes Gebanken auszuhalten, bis es Philipp zu lang wurde, fonnte feine Bolfeversammlung faffen : ein monardifder Staat hatte ihn befolgen fonnen'.

Das Einzige was die Athener Philipp bewilligten war, baß sie Symmachie mit ihm schlossen und ihm die Hegemonie für den persischen Krieg einräumten.

Mit großer Schlauheit berief nämlich Philipp nach Korinth eine Bersammlung der Griechen, die er seine Bundesgenossen nannte, um über den persischen Krieg zu berathen. 'Der Rache-trieg gegen die Perser war aber in Griechenland damals schon eine populäre Idee, einer von den Gedanken, von denen Jedermann erwartete, daß er früher oder später zur Ausführung kommen werde'. Run geriethen alle Rhetoren in Allarm, ganz Griechenland trommelten sie unter die Wassen, wie der alte Thor Isokrates das Beispiel gegeben; Alle stimmten in die

Phrasen ein, man folle bie Frevel bes Metres rachen. Ifofrates felbst batte fein Leben nach ber Schlacht von Chaeronen ge= endiat: 'er batte erfannt, bag bas mas aller feiner Bunfche Riel war, bas Unglud Griechenland's und ber Abgrund fei, in bem Alles untergeben murbe, und' icamte fic ber Thorbeit seiner Anhänglichkeit an Philipp. Aber seine Nachfolger prebigten Rache, forberten alle Griechen auf bie Baffen zu nebmen, um die von Perfern verbrannten Tempel und Städte au rachen. hundert und vierzig Jahre waren seitbem verfloffen, bie Zeiten batten fich geandert, und Philipp batte allein an ber thratischen und makedonischen Rufte 32 griechische Stabte vom Erdboben vertilgt. Ihn wollten die Rhetoren aufmuntern bie Schmach ber Stabte gu rachen, bie fich langft aus bem Schutte erhoben hatten! Rein größerer Contraft als die berrliche Beredfamkeit bes Demofthenes und bie Erbarmlichkeit ber Abetoren!

'Aun erkannten die Stanten Griechenland's, außer Sparka, Chios, Lesbos und Rhodos Philipp als Hegemonen für den Verserkrieg an'; 'und auf Beranlassung des Demades der schon vor dem Frieden des Antipater, wahrscheinlich ohne Zustimemung des Volkes, bemucht gewesen war bei Philipp den Frieden zu vermitteln'), erkannte jest auch das athenische Bolk den

<sup>1)</sup> In dem Fragment des Demades, das schon in der Albina die Reduer ausgenommen ist, steht nichts von seiner Gefangennehmung, woht abet von der Wirtung auf Philipp, und dazu die Nachricht, er habe für die Athener die Loslassung von 2000 Gefangenen und die Bestattung der Todten bewirft und ihnen den Besit der Stadt Oropus verschafft. Dies war eine kleine boeotische Stadt, die sich wahrscheinlich nach dem peloponnessischen Kriege unter Athen's Schut begeben hatte. Sie war für Athen früher von großer Wichtigkeit, weil sie einen großen Hatte und scheint besonders großen Zollverkehr gehabt zu haben. Nach der Schlacht dei Leustra hatten die Thedaner sie den Athenem entrissen, bei welcher Gelegenheit Kallistratus eine Rede hielt. Darauf blied sie den Bocotern, die der Tyrann von Eretria sie besetze und sie diesen entris. Die Athener versuchten Oropus wieder zu besonmen, aber versoebese; nacher basten sie Dropus, sie müssen es also zu iste

Philipp als Oberfeldherrn von Griechenland an und unhm an bem allgemeinen Frieden von Griechenland Theil.

Μετέχειν τούς Αθηναίους της ποινης είρηνης, fagt Plutarch im Leben des Photion. Diese noun eloging ist ber eigentliche Ausbrud jur Bezeichnung fur bie Begemonie und bas Protectoratverhaltniß bes Philipp (vgl. Demosth. or. de Coron. p. 212. Reisk.) 1). Sie war eine formliche Bunbes = und Berfaffungs = Acte für Griechenland als einen Ge= fammt = Foberativ = Staat, worin zugleich bie Matrifel fur bie einzelnen Staaten bestimmt war, in welchem Grade Philipp ben Beitrag von jedem Staate in dem einmal beschloffenen Rriege gegen Perfien forbern fonnte. Was bie Bunbesacte enthielt, fonnen wir ziemlich genau aus ber Rede megt zwe προς Aλέξανδρον συνθηκών erseben. Da sie aber boch Mobificationen erhielt, so werde ich erft bei bem Abschlusse bes Bundes mit Alexander bavon fprechen. Bon ben Truppen gibt Juftin Bablen an, die offenbar übertrieben find.

gend einer Zeit wieder erhalten haben: ob bies bei ber Gefandtichaft bes Antipater ober fpater beim Friebensichluß gefcab, ift ungereiß. -Man hat bies Fragment bes Demades fruh für falfch erklart, befonbere aus Anlag von Cicero's Brutus (9, 11.) wo gefagt wird, Dema: bes habe nichte Schriftliches hinterlaffen: Demadis nulla exstant scripta. Indes ift Cicero hier nicht eine fo große Auctoritat. Suibas, welcher nichts erbichtet hat, fondern nur verftummelt wiedergibt, mas er aus aften guten Schriftstellern genommen, nennt in einer buntlen Stelle Schriften bes Demabes. Jenes Fragment aber ift von ber Art, bag es von feinem Nachahmer und litterartichen Betrüger herrubren fann. Aus einer neueren Zeit fann es aus inneren Grunden nicht fein: bie gange Beftalt und bie hiftorifchen Facta erffaren es ale ges biegen und alt. Freilich waren icon ju ben Beiten bes Dionpfine von Salifarnag mehrere falfche Reben großen Ramen untergeschoben. ware aber biefes Fragment im Geifte bes Demabes nachgeschmiebet worden, fo wurde man nicht fo viele ungemein wichtige und achte hiftos rifche Metizen in ihm vorfinden. Dabei hat auch bie Rede etwas fo Frifches und Neues, Maturliches und Aechtes, bag bie Rhetoren unmöglich weber fo viele Renntniffe, noch einen fo einfach fconen Styl .haben fonnten. 1825.

<sup>1)</sup> Ngl. Kl. Schr. II. S. 166.

Diefer Befdlug ift nun, was bem Demabes vorgeworfen wurde. Es ift aber nicht fo zu nehmen, als habe er, burch Philipp's Gold bestochen ben Beschluß geschrieben, die Athener follten dem Philipp dienen (dovlevoai). Beschenkt hat ihn Obilipp allerdings nachber mit boeotischen Gütern: bas Bermögen, bas Demades in Boeotien befag, wird wohl von ben Confiscationen in Theben fein. Als es jur Abstimmung über diefen Befdluß tam, trat Demoftbenes mabricheinlich gurud. Phofion widerfprach jest und fagte, dies ginge zu weit und man durfe nicht so mit verbundenen Augen dem Philipp entgegen geben: bier erscheint er in einer gutmuthigen Thorheit. Das athenische Bolf aber, obwohl noch ein leidenschaftlicher Nationalhaß bamals war, sah boch keinen anderen Ausweg: benn es waren feine helben ba und man wollte nicht untergeben: und so verwarf es Phofion's Rath und nahm bie Borschläge bes Demades an. Hernach als Philipp seine Forberun= gen machte, murrten fie, daß fie in biefes Berhaltniß eingegangen waren'.

Philipp rudte nun mit seinem heere in ben Peloponnes ein, 'und begab sich zum Bundestage nach Korinth, wo bie griechischen Abgeordneten seine Befehle vernahmen'.

Im Peloponnes machte er sich zum Schiederichter. Arkaber, Messenier und Argiver riesen ihn zum Schiederichter in ben Beschwerben gegen Lakedaemon und forderten er sollte sie in ihre alten Grenzen wieder einsetzen. 'Den Arkadern hatten früher viele Orte am Eurotas gehört, und die Messenier waren noch lange nicht im Besit ihres Landes'. Er bestimmte nun die Grenzen und hat das spartanische Gebiet damals gewaltig verkleinert; er hat die Bölker in den Besit dieser Oerter gesetz, das ist ganz unseugbar und geht aus Polybius und Andern sonnenklar hervor'). Er rücke bis an die Grenze von Lakonika

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B<sub>6</sub>I. Paus. Ach. p. 216 D. ed. Sylb., Strabo VIII. p. 361 B. Polyb. II, 48, 2. XVII, 14, 6. 1825.

vor und hat sein Gericht auf einem Boden gehalten, der lange den Spartanern gehörte. In wie fern die Lakedaemonier dieses Urtheil anerkannten oder nicht, ist eine andere Frage: aber ihre Nachdaren wurden in den Besits an den Orten geseth, die Phislipp ihnen zusprach, ohne daß die Spartaner sich dagegen seten konnten'). Die Spartaner benahmen sich dei dieser Gelegen- heit würdig; sie waren die Einzigen welche Philipp's Hegemonie gegen Persien nicht anerkannten 'und der xoers elehnen nicht beitraten.' Dem Philipp war es gleich, er machte sich aus diesem Schatten des alten Sparta nichts und ließ sie rushig gewähren und protestiren so viel sie wollten. Eine solche Protestation verdient sehr selten daß sie berücksichtigt wird, wie oft geschieht. Daß sie Philipp sich nicht fügten, war schön, aber wenn die Protestation mehr als bloße Neußerung der Gessinnung sein sollte, so war sie kindisch.

Diodor neunt statt der Spartaner die Arkader als die Einzigen, welche Philipp nicht als hegemonen anerkannt hatten. Aber von Jenen ift es wohl mehr bewährt, und obwohl die Nachricht von dem Briefwechsel Philipp's mit den Lakedaemoniern nur in den Apophthegmen steht, so hat sie doch mehr Gewicht<sup>2</sup>).

Die Schlacht bei Chaeronea war in bemfelben Jahre, in welchem Rom die Grundlage zu seiner Herrschaft über ganz Italien legte durch die Besiegung der Bolsker und Latiner. Merkwürdig ist dies Zusammentressen der Ereignisse. Ein Altes ging zu Grunde, ein Neues entstand. Schon bei ben Alten galt der Tag von Chaeronea für den Tobestag Griechenland's.

<sup>1) 1825</sup> fagt N. Philipp erscheine ausbrudlich als auch von ben Sparztanern freiwillig gewählter Schieberichter. A. b. G.

<sup>2)</sup> Es wird gesagt, daß die Spartaner die erfte Aufforderung abgelehnt und auf Philipp's brobende Forderung geantwortet hatten: "miß den Schatten, ob er seit der Schlacht von Chaeronea größer geworden"; ferner auf seine Drohung: "wenn ich nach Lakedaemon tomme, soll kein Stein auf dem andern bleiben" ihm erwidert hatten: "Wenn!" 1825.

Alles Lebensprincip war abgeschnitten, die Griechen lebten zwar fort, an Geist aber und politisch erstorben. Man begreift kann, wie Demosthenes und Aristoteles diesen Tag noch so lange überleben konnten'.

## Philipp's Ende.

'So ftand Philipp auf der höhe seiner Macht. Byzanz und die anderen verbündeten Städte hatten sich dem Sieger unterworfen, als er dorthin ein heer schicke'), und schon verssuchte er auch sich in Asien sestzusepen. 'Eine Truppenabtheis lung unter Attalus ward vorausgesandt, um der großen Expedition den Beg offen zu halten, und hatte sich auf dem Ida sesseschiebt.' So konnte er den Uebergang über den hellespont aussühren wann er wollte.'

Aber schon war er am Ende seines Lebens. Sein Haus war in diesen letten Zeiten zerrissen. Seine Gemahlin Olympias, deren Bruder er den Molosserthron gegeben, die Mutter Alexander's, war eine Furie in menschlicher Gestalt, bei den Makedoniern schon als Fremde verhaßt, und wer sie kannte mußte sie hassen. Alexander aber und seine Mutter hingen genau an einander: er scheint seine Mutter viel mehr geliebt zu haben als seinen Bater; und man betrachtete Alexander als Epiroten. Die Makedonier aber haßten die Spiroten. Dazu kam, daß nach den Grundsätzen des Alterthums die Sosne von einer Fremden als voxoc, nicht ächt, betrachtet wurden, auch bei diesen barbarischen Völkern nicht, und gewiß sahen die Maskedonier den Alexander nicht als yvholog an. So entstand bei den Makedoniern der Wunsch einen Thronerben von ächt mas

<sup>1)</sup> Um biese Zeit muß es auch gewesen sein, daß er Afarnanien sich nuterwarf, das von alten Zeiten ber athenischer Bundesgenosse war, weil
die Städte die es umgaben korinthisch waren und zu den Wibersachern Athen's gehörten. 1825.

Kebonischer Winnft zu haben, ber auch von ber Mutter ein Makedonier fei. Gie hatten aber [mit ihren Königen] bas Recht bes connubium. Matebonien obgleich unter Ronigen, geborte jum Soften freier Boller, wie Reufchatel feine Fürften bat, obgleich es ju ber Schweiz gebort. 'Bir tonnen une bas Berbaltnif beutlich machen aus bem Berhaltniß awischen Surden und Bolf im Mittelalter. Die Könige im Mittelalter haben auch wohl eine absolute Gewalt, aber fie ift nicht legal; wenn fie ale Eroberer auftreten, find fle wohl absolute herrfder über bie Boller welche fie unterworfen haben, aber nicht aber bie Ration ber fle angehoren. Go waren bie franklichen Rbuige Rurften ibres freien Bolfes, über Die Provinzialen maren fie herren. Run hatten fie aber ein Gefolge, womit fie ibre Gewalt ausabten; Dies verftürften fie immer mehr befonbers aus ben Provinzialen, und baburch kounten fie zu Zeiten Were Gewalt und ihre Lufte blutig und frevelhaft burchfegen. So waren auch bie makedonischen Könige nicht unumschränkt. Es find Spuren von einer Bouly, und ward ein freier Makedonier angeftagt, fo wurde er von ber Gemeinde gerichtet. Phi-Hiph freikich war vollismmener Herrscher, aber er war auch ber :Mann bes Bolls, er batte es gleichsam geschaffen. bedonier konnten von ihm fagen was die Römer über Romulus sasten: Tu produxisti nos extra liminum fores'.

Nun war auch zwischen Philipp und Olympias im Lause ber Ehe eine schwere Jeindschaft erwachsen: 'er haßte sie aus gerechten Gründen und mißtraute ihr'. Auch war zwischen Mexander und ihm schon seit einiger Zeit Entzweiung: immer sind in solchen Staaten Zwischenträger zwischen Vater und Sohn, und man hatte dem Vater ächt orientalisch den Sohn verdächtig gemacht. Philipp scheint Alexander schon seit lange in Verzdacht gehabt zu haben, daß er Anschläge gegen ihn schuldig sei. Um so eher entschloß sich Philipp sich mit einer Makedonierin vornehmen Geschlechts, Rieopatra, zu vermählen, der Richte

24\*

eines seiner Felbherren, bes Attalus. 'Neben ber Gemahlin mehrere Rebsweiber zu haben scheint bei ben Makedoniern von alter Zeit her Sitte gewesen zu fein'.

Dies nahm bie Ration mit bochkem Jubel auf, aber bie Feindseligkeit im koniglichen Sause flieg auf's Sochfte und biefe Bermablung gab Gelegenheit zu einem offenen Bruche, ber in feinen Folgen zu Philipp's Tobe führte. Bei einem Gelage fagte Rleopatra's Dheim, Attalus, im Trunte gu ben anwesen= ben Makedoniern, vergeffend bag Alexander anwesend war, fie möchten fich freuen bag fie nun Ausficht batten, daß ihnen ein ächter makedonischer Thronfolger geboren wurde. Alexander war außer fich, er fing an Attalus ju fcmaben. Dies reizte Philipp und ber hader flieg fo boch, daß Philipp bas Meffer gog und Alexander niederstoßen wollte. Diefer entfam, da Philipp niederfturzte; barüber verspottete Alexander ben Bater und bie Erbitterung flieg fo boch, dag Olympias und ibr Alexander fich nach Epirus zu ihrem Bruber, dem Fürften ber Moloffer begaben, ben Philipp gerade so gestellt batte, wie Napoleon seine Bruder, und ber bamit gewiß eben so unzufrieden war, wie Napoleon's Brüder, wenn er sie als Unterthanen behandelte. Mit dem Namen eines Königs war er burchaus obnmachtig: in seinem Lande hatte Philipp die Festung Ambratia im Best und er felbst mar nichts als ein reicher Grundbesiger: bamit aber war er sicher nicht zufrieden. Alexander war in bochfter Ungnade, und er ware es geblieben, wenn nicht ein Grieche bie Berfobnung zwischen Bater und Gobn vermittelt batte. Philipp rief ihn gurud, aber Alexander fehrte gurud ohne verziehen gu baben.

Rleopatra hatte einen Knaben geboren, 'für den Philipp eine besondere Borliebe gehabt zu haben scheint'. Sehr bedentend war der Name mit dem er genannt ward, Karanus, der Name des mythischen Stammvaters der makedonischen Könige nach der zweiten Version der Geschlechtssage. 'Wahrscheinlich wurde Philipp ihn zum Nachsolger bestimmt haben, wenn er

. . . .

am Leben geblieben ware. So hatte bas makebonische Reich fich leicht in Burgerfriege auflosen und Griechensand gerettet werden können.

Aber Philipp scheint eine Art von Gutmuthigseit gehabt zu haben, und konnte nicht lange mit den Seinigen in Unfrieben sein. Er wünschte sich mit der Olympias zu versöhnen, indem er seine alteste Tochter Rleopatra mit dem Bruder der Olympias, Alexander von Epirus vermählte. Diese Vermählung ward in dem alten Aegeae, nicht in seiner Hauptstadt Pella mit großem Pomp und herrlichen Festen geseiert, wie sie Grieschenland nie gesehen.

'Bei diesem Fest war Philipp auf dem Gipfel seiner Macht. Er war stolz jest den lang ersehnten Zug nach Asien antreten zu können; alle Bölker schienen für ihn gewonnen zu sein, alle griechischen Staaten sandten ihm Gesandte und Geschenke. Bon Athen ward ihm ein ψήφισμα des Demades gebracht, wie das Bolf ihm Glüd wünschte und versprach, den gegen ihn Verschworenen kein Aspl in Athen zu gestatten. Da ward er mitten in den Festlichkeiten von Pausanias, einem aus seiner Garde, Ol. 111, 1. niedergestoßen.

Der Borwand ift bekannt, daß Pausanias von Attalus tödtlich beleidigt worden, und Philipp für diesen als den Oheim seiner Gemahlin sehr parteiisch gewesen u. s. w. Aber es ist keine Frage, daß die im Alterthume allgemeine Meinung begründet ist, daß Olympias 'an der Spize einer Hospartei' die eigent-liche Anstisterin des Wordes gewesen. Ausgemacht ist, daß der Mörder nach orientalischer Weise von den Anstistern niedergezstoßen wurde, weil er nicht entsommen konnte, und man so fürchtete daß das Geheimniß verrathen werde. Olympias aber hatte für ihn Relais aufgestellt, um ihm fortzuhelsen; er stürzte, hätte er die Pferde erreichen können, so ware er entsommen, aber er stürzte und nun stießen ihn die Anstister selbst nieder. Olympias war sast wasend; sie verhehlte ihre Freude so wenig

baß sie den Dolch mit dem Philipp ermordet worden, in einem Tempel aushing und unter dem Namen, den sie als Kind geshabt, Myrtale, dem Gotte weihte. Pausanias' Leiche ward an's Kreuz geschlagen; auf seinem Haupte fand man eine golbene Krone. Die ungläckliche Kleopætra selbst ward auf glübenden Eisen zu Tode gemartert, ihr unmündiges Kind in iheren Armen ermordet, Attalus und seine ganze Familie.

Alexander war ohne Zweisel durch und durch Mitschuldiger bes Mordes'): 'ein Geschwornengericht hätte ihn als Mitwisser verurtheilt. 'Aber er hatte die Klugheit, die Theilnehmer an der Verschwörung die hätten schwaßen können aus der Welt zu schaffen, wie Karl XIII. von Südermannland, der auch um die Berschwörung gegen seinen Bruder Gustav III. wußte, die Mitzwisser strenge bestrafte, damit sie nichts ausschwaßen konnten'. So saß auch Alexander über die Verschworenen zu Gericht und ihr Blut floß damit er nicht als Vatermörder besaunt würde.

Er ließ es zu baß Olympias sich an ihrer Rebenbuhlerin und ihrem Kinde rächte 'und nicht minder grausam war er selbst gegen Andere, von denen er fürchtete, daß sie den Tod Philipp's rächen würden, gegen andere Angehörige und die eigentliche makedonische Partei. Fast die ganze königliche Familie ward damals ausgerottet.'

## Lette Zeiten bes perfifden Reichs.

- 70. B. Ich habe nach meinem Plane die spätere persische Geschichte bis nach dem Tode Philipp's verschoben, bis daßin, wo die Aussührung seiner lange beabsichtigten Unternehmung unser Auge Dl. 94, 4. nach Asien richtet. Hier ist also die persische Geschichte, die
  - 1) Diese Boxlesung ist die letzte im Wintersemester 1829/30. In der Nacht barauf (5/6. Februar 1830) brach der Brand in Niebuhr's Hause aus, der in ihn den ersten Todesteim legte, und es ihm unmögs lich machte diese Boxlesungen vor dem Sommer fortzuschen. A. d. d.

wir nach ber Schlacht bei Runara verlaffen haben, wieber aufzunehmen 1).

So ansführlich wie sie Plutarch im Leben bes Artaxerres erzählt, werbe ich die persische Geschichte nicht vortragen. Denn es ist die moralische und geistige Bichtigkeit, die unsere Beshandlung der Geschichte bestimmt, und diese ist bei diesen Bölstern sehr gering und ungleich geringer als das Zeitmaß.

Wie Plutarch die Geschichte des Artarerres aus Ktesias und zum Theil aus Dinon erzählt, hat sie durchaus kein persönliches Interesse, und ich weiß nicht wie Plutarch sein Leben beschreiben konnte. 'Wenn es nicht plantos geschehen ist, so kann es offenbar nur in der Absicht geschrieben sein, den Artarerres mit den großen Männern des Westens contrastiren zu lassen: er steht nur als großer König des unermestlichen Reiches da, sonst durchaus schwach und wenig unternehmend. Uebrigens sollte das Leben gar nicht unter den sios nagallylockhehen, denn mit dem Aratus hat Artarerres nicht die mindeste Rehnlichkeit, soll es auch nicht haben: es sind einige Leben, welche ganz abgesondert von den Parallelen stehen sollten.

Merkwärdig ist diese Biographie der Sitten, des Treibens und Handelns im Orient wegen, und wir sehen daraus, daß es keiner tiefen Blide in den Orient bedarf, um ihn zu begreifen. Wer die Geschichte der Sosis und der mongolischen Könige gelesen hat, dem drängt sich die Bemerkung auf, wie er im Plutarch ganz dasselbe sindet, mit einigen Ausnahmen welche die mohammedauische Religion hervorzebracht hat, und liest man die Geschichte der Hindu- und Mahratten-Regierungen, so sin- bet man darin ganz das Gemälde des persischen Hoses. Es ist der sultanische Despotismus ganz dem europäischen Typus,

Die Geschichte ber Beziehungen Perfien's zu Griechenland von ber Schlacht bei Runara bis zur Schlacht von Leuftra ift 1826 an bieser Stelle wollständig vorgetragen, minder vollständig bei der griechischen Geschichte wiederholt worden. 1830 ift sie nur einmal bei der griechischen Geschichte erzählt. Bgl. wen G. 216 ff. A. b. D.

wie er durch die Griechen begründet wurde, entgegengesett. Ausnahmen darin machen in geringem Grade, so lange noch der Enthusiasmus des Jolam bestand, die erste Zeit der Cha-lische, aber schon unter den Ommasadenzeigt sich jenes orienta-. lische Wesen, und unter den Abbassiden, welche gut ansingen, trat es endlich in seinem größten Umfange hervor. Richt leugnen können wir, daß er sich auch in die byzantinische Geschichte eingeschlichen hat und die westlichen Opnastieen der Morabethen, Edrissden u. s. zeigen das nämliche Schauspiel.'

Artarerres gehörte an sich nicht zu ben Tyranuen, aber weil er ein bloßer Orientale war, so ist seine Geschichte voll von den größten Grausamkeiten, die begangen werden als Sa=chen die sich gleichsam von selbst verstehen. Strenge Gerichte, Urtheile sind in Persien Aeußerung der Billfür, der Despotie; so wird Einer zwischen zwei zerschnittene Rahne mit dem Ropfe heraus besestigt, und der Ropf mit Honig bestrichen 2c.: dies ist die Strafe des Hochverraths. Das thun selbst sonst menscheliche Paschas. Liebhaber des Mittelalters sinden das auch, wo Einem ein Bein, ein Arm abgehackt wird statt langes Processes. 'So wenig uns daran liegt diese Gräuel kennen zu lernen, so müssen wir doch einige ansühren, um die Zeit zu charakterissiren.

Aeußerst charafteristisch ist die Schlacht bei Runara im Plutarch erzählt. Als Cyrus getöbtet war und seinem Bruder die
blutige Tiara gebracht wurde, eilte Artaxerres sogleich außer
sich vor Freude zum Leichnam und ließ ihm vor seinen Augen
ben Kopf und die rechte Hand abhauen und zeigte sie als Tropaeen. Die Thäter beschenkte er reichlich mit dem Geheiß, sie
sollten schweigen daß sie den Cyrus getöbtet, und ließ sich als
ben Rächer und Mörder seines Bruders ausrusen und becomplimentiren. So ist Persien und so ist es in allen orientalischen Geschichten, daß man den Brudermord nicht bloß als
etwas Verzeihliches, sondern als etwas Ruhmwürdiges ansieht.
Ich könnte Beispiele genug. ansühren aus der Geschichte der

Striftben, Morabethen u. s. w., daß Bruder und Bruder fich mordeten: es scheint, daß im Orient zwei Brüder sich gleich geachtet wurden, und daß man den als den Stärkften ansah, der den Gleichen durch Lift ober Gewalt bezwang.

Aber fürchterlich rächte sich Parisatis an ben Mörbern bes Cprus. Zuerft fiel ihre Rache auf ben, ber auf bes Ronigs Befehl bem Cyrus ben Ropf und Arm vom Rumpfe getrennt batte: fie begehrte zuerft von bem Könige, daß er ihn ihr ausliefere, und ba ber Konig es nicht that, vergingen Jahre in benen fie fich nichts mehr merten ließ. Endlich fing fie mit bem Ronige ein Barfelipiel an: fie fpielte gewiß mit falichen Burfein; und ließ ben Ronig querft taufend Dariten gewinnen; barauf machte fie aus, jebe Partei burfe fich brei Soffflaven Beransnehmen, von ben übrigen könne bie gewinnende Partei fich einen mablen, ber ihr gang überlaffen fei. Unglädlicher Weise war Jener nicht unter ben brei Ausgewählten bes Ronige: fie fpielten, Parifatis gewann und forberte ben Ungladlichen auf ben sie ihre Rache gehäuft hatte. Der Ronig ers fcraf und machte Ausflüchte, fie aber erinnerte ibn an fein tonigliches Wort und ließ ben Stlaven öffentlich auf bas Graglichfte ju Tobe martern. Go bereitete fie allen Theilnehmern nach und nach ben Tob, und julest erfuhr auch Statira, bie Gemahlin bes Königs, ihre Rache. Sie hatte lange gesucht biefetbe aus ber Welt ju ichaffen; allein Statira hatte fich vor ihr gehütet, ag weber mit ihr, noch nahm fie etwas von ihr an, aus Rurcht es fei vergiftet. Endlich lub Parifatis fie ein mit ihr aus berfelben Schuffel zu effen: ba bediente fie fich eines an einer Seite vergifteten Meffere und gab ber Statira ben Theil ber Speisen, welche damit nach ber vergifteten Seite bin abgeschnitten waren. Die Königin ftarb an der Bergiftung. Parifatio ward verbannt, aber Artaxerxes war fo fdwach bag er fie nach tutzer Zeit wieber gurudrief'.

Besonders aber ift das Leben des Artarerres darum wich-

cig, weil wir unter ihm ben aufgelösten Zustand bes perfischen Reiches seben. Wir sinden bas persische Reich in dem Zustande wie die Türkei am Ende des 18. Jahrhunderts:

Mitten im Reiche findet-man Bollerschaften, Die bem Ronige nicht gehorchen. 'Schon unter Darius war bie Unterwerfung bes Reiches in fo weit nicht gang vollständig gewesen, als manche Theile fich völlig felbft regierten und nur tributpflichtig waren, wie Cilicien, bas vielleicht noch von berfelben Dynaftie regiert ward, welche Cyrus bort antraf: benn zu Alpatbes' Beit war ein Konig Spennesis, und Cyrus ber Jungere findet auch einen Svennefis bort; wie die phoenicischen Städte, wie die phoenicisch-griechischen Städte auf Copern. Jedoch mar bis auf Xerres die Auctorität des großen Königs in allen Theis Ien bes Landes burch unmittelbares Imponiren gleichmäßig auertannt und bie unzuganglichften ganber gablten wenigstens Tribut. Als aber bie Regierung schwach warb, als fich nicht nur Rationalemporungen zeigten, wie bie ber Deber, ber Babylonier und Aegyptier, fondern auch die Emporungen ber Gatrapen eintraten, ba haben fich auch manche tleine Bolferfchaften in unjuganglichen Gegenden unabhängig gemacht, bie nie wieber unterthänig geworben find bis auf Alexander; wie and beim Sinken bes romifchen Reichs bie Ifaurier im öftlichen Reiche mitten in Affen vollfommen unabhangig wurden, noch por Theodofius, 'und brittehalbhunbert Jahre ihre Unabhangigfeit behaupteten'. Auch in fpaterer Zeit finden fich viele Derallelen; so auch im Reiche ber Moguls und im turkischen Unter ben erften Moguln waren alle einbeimischen Rajahs unterworfen und gablten Tribut: bas anberte fich aber fcon mabrend ber Regierung bes Aurengzeb, fcon unter ibm emporten fich die Mahratten und andere fifbne Bolfer, und in gangen Canbicaften feines eigenen Reiches batte ber große Dogul nichts zu fagen. Bie auch in ber Turfei nicht bloß Romaden, wie die Aurden ze, die Hoheit des Sultans gar nicht

anertennen, sondern auch Aegypten und [angefeffene] Stamme, Christen und Mohammedaner, fich unabhängig erhalten, 3. B. die Orusen.

So war auch ber Zuftand bes perfischen Reiches. mehreren Nationen wiffen wir es bestimmt daß fie unabhängig waren, von andern vermutben wir ed. In den Gebirgen greie fchen ber Rufte von Pamphylien und Phrygien, bem nachmaligen Raurien, maren bie Pisibier — bei benen in ber makebo= mischen Zeit die ftarffte Misthophorie war - im fleten Rriege mit ben Perfern. Wie fie, fo fanden auch die Rarbuchen ober Rurben feindlich gegen die Perfer: bie auch gegen bie Chaldneer, gegen die perfischen Sofis und die Türken ihre Freiheit bobauptet und von den Turfen nur eine Belehnung mit bem Roffdweife jum Scheine angenommen baben. Bollia unbeamungen waren bie Rabuster, ein Bolf von nichtpersischen Stamme', die in ben Grenggebirgen von Medien genen bas faspische Meer zu wohnten: Die Borfahren ber fühnen Dilemiten (im perfischen Belbentiebe werben bie Rabufier Dilemiten genannt), die auch unter ben fpatern Chalifen frei waren und erft als wildes Bolf, später als unabhängiger Staat auftraten. Sie waren außerft machtig: Artarerres jog gegen fie mit einem febr großen Seere und wurde ficher in ben Gebirgen mit feinem Beere umgefommen sein, wenn nicht die Fürften um ber Land. plage los zu werben fich icheinbar unterworfen batten; taum war aber Artaxerxes fort als sie auch wieder unabhängig war Diefes tubne Bolf war ficher in ben unzugänglichften Paffen bes Taurus, hinter ben pylas Caspiae. Ein anderes Boff, die Urier, war unbezwinglich im Befie ber Paffe zwifchen Efbatana und Sufa und fperrte ganglich 'bie gerade Strafe zwischen beiben Stäbten; ber perfische Ronig mußte ihnen foger Tribut bezahlen um fich ben Beg frei zu balten; bas größte Reichen eines fich auflofenben Reiche'.

Aegypten das schon mehrmals von den Persern abgefallen

und wieder bezwungen war, hatte sich schon unter Darins Rosthus permanent unabhängig gemacht und unter der Regierung des Artaxerres ist nur ein ohnmächtiger Versuch gemacht worsden es zu unterwerfen. Im Manetho stehen daher die aegyptischen Könige der damaligen Zeit als eigene Opnastie: Psammestich II., auf den sich die Inschrift von Ipsambul bezieht, gehört zu dieser Opnastie. Die Kestdenz dieser Könige war Memphis.

Den bamaligen aegyptischen Staat fann man füglich mit bem tonftantinopolitanischen vergleichen, nachdem Michael Palaeologus ibn von den Kranken wiedergewonnen: eben fo obnmachtig, eben fo arm war er gegen bas frubere Reich. Rand auch bas persische Reich gegen früher, so bas romische Reich unter August und Trajan und bas unter Michael und Undronifus Valaeologus, was man auch noch bas romische Reich nennt. Die Dhnmacht und Armuth biefes aegyptischen Reichs geigt fich in ben Denkmalern aus biefer Zeit: Inschriften find faft feine erhalten und mas aus biefer Beit an Gebäuden vortommt ift flein und armlich. Der friegerifche Geift ber Megyptier war langft babin, bie ganze Rraft bes Reiches bestand in geworbenen Truppen. Wie die Bygantiner nach ber Wiebereroberung Konftantinopel's von ben Franken fich ber Ratalanen und Franken bedienten, fo hatten die Aegyptier griechische Miethetruppen, bochft verwilbert und unguverlässig wie bie ber Bygantiner, bie fie burch immer boberen Solb an fich fnubfen mußten; benn bie gange Rettung bestand in ber Treue biefer Truppen. Die Ausartung ber Griechen zeigt fich in ber volltommenen Verruchtheit der Lohnfoldaten.

Di. 102. 'Ebenfalls mit griechischen Miethstruppen hatte Artarerres die Unterwerfung Aegypten's unternommen. Die berühmtesten griechischen Feldherren schämten sich nicht bes schnöden Goldes wegen bei den Barbaren Dienste zu nehmen und sich unter bas Joch eines persischen Satrapen zu schmiegen, und machten sich Bewissen daraus sich auf alle mögliche Weise zu hereichern:

fo febr war bie Ehre von ben Griechen gewichen. Ipbifrates war als Solbat ein Genie, aber er war ein Rauber wie bie Andern, ein Mann obne Grundfage, und feine Anklage in Atben war gar nicht ungerecht. Er fceute fich nicht fur bie Perfet ein Mifthophorenheer nach feinen Grundfagen auszubilden, Aegypten für einen Tyrannen zu erobern und bas arme gand, allen Braueln preiszugeben. Die Unternehmung ward von Iphifrates und Pharnabagus geführt. Die Megyptier hatten gar feine Alotte, die Perfer feine bebeutende: aber boch batten fie Schiffe, ba bie Phoenicier, bie jur Zeit bes Euggoras von Cypern eine Beitlang im Aufftande gewesen waren, fich jest wieder unterworfen hatten: fo waren bie Aegyptier einer Landung an allest fieben Mündungen bes Rile ausgesett, und bie Perfer tonnten in ben Nil einsegeln und bis Memphis schiffen: bas war ba+ mals noch leicht, jest find die Mündungen burch Sandbante versperrt. Die Aegyptier hatten nun zwar die Nilmundungen mit Reftungen, Blodbaufern, Reuten und bewaffneten Mugichife fen befestigt, aber ihre Dacht ward baburch zu febr gerftrent; und die hauptmacht wollte nicht viel beigen. Diese lag bei Pelufium, weil fie bort ben Einbruch ber Perfer ermarteten. Aber bie Sauptmacht ber Perser war eingeschifft und segelte auf ben Rath bes Iphifrates bei Pelufium porbei, landete an einer Munbung, brang por bie Befestigungen mit Macht und erfturmte fie: fo waren die Aegoptier umgangen. Nun rieth 3phifrates gleich auf Memphis loszugeben und in ber Bermirrung ben Rrieg mit einem Schlage zu enben; aber Pharnabazus wiberfette fich, Gott weiß aus welchem Grunde. Go befamen bie Aegyptier Zeit fich zu fammeln, Memphis zu befegen, und neue Berichanzungen weiter am Fluffe binauf anzulegen. waren bie Aegoptier gerettet, burch ben nämlichen Febler, ben auch Ludwig ber Beilige machte, und die große Erpebition mußte unverrichteter Sache gurudfebren'.

23. Aber nicht allein Aegypten hatte fich als fur fich beftebend

382

lodgesonbert, sonbern noch die gange Zeit der Regierung bes ameiten Artanerres bindurch waren bie Kolgen ber Einvorung bos füngern Cyrus in ganz Kleinasten geblieben. Das Anfeben bes Ronigs von Sufa stellt fich nicht mehr ber, Die Satrapen emporen fic baufig. Die Herrichaft verlängert fich nur baburch, daß ber große König fich begnügte die Eribute zu erhalten, bie Stattbalter gemabren ließ und nachsab, wenn fie unter omander Krieg und Rebbe führten, gerade wie die türlischen Pajchas am Enbe bes 18. Jahrhunderts: 'und nach bem allgemeinen morgenländischen Princip wurden Felnde in ben benachbarten Provinzen zu Satroven gefest, um fich einander zu beebachten und bas Gewicht zu balten, wie Bharnabagus nub Tiffaphernes.' Richts war gewöhnlicher als Empörungen: Yeder Anfahrer der wegen der Treulofigkeit des Hofes in Beforge nig war fucte fein beil im Aufftanbe. Doch bie Satrapen emporten fich nicht um ben Thron zu erlangen fonbern betten feine andere Ibee ale burch die Unabhängigkeit ihr Dasein zu behanpten.' Dehemeb Mi fann fich ben Gebanten nicht burdbenten, bağ er fich unabbangia macht; wenn er Tribut bezahlt but er bie Auctorität über bie Truppen, fonft wurde er fie vielfeicht nicht mehr haben, bas macht ben Gultan furchtbar: bie Muctorität des Großberrn ift noch groß.

Ol. 98 ff. Unter den Kriegen, die hierher gehören, ist auch die große Empörung des Emagoras in Cypern, die höchst charakteristisch ist. Euagoras war ein Grieche, König von Salamis, griechisch gebildet und in Griechenland angesehen; bei den Sophiken des sonders ist er ungemein derühmt; er war sveigebig gegen alle dommes de lettres in ganz Griechenland, daher er z. B. von Isokrates aus Leibeskräften gepriesen wird. Wir sinden in ihm einen Mann von Unternehmungsgeist, von Charakter, aber ein ganz unwärdiges, schon durch und durch barbarisites Gemäth. Ein solcher Grieche hatte andere Ansichten als die Perser und dachte weiter als die Satraven: er batte den Gedanken die

Berrichaft von Eppern an fich ju reißen: 'fcon hatte er fich durch Mittel aller Art ber Infel und mehrerer phoenicischen Städte bemächtigt.' Sein Unternehmen aber miftlang. persisches heer jog mit großer lebermacht gegen ihn und er mußte capituliren. Er erlangte acht orientalifc eine febr leibliche Capitulation, warb nur auf feinen urfprunglichen Befit eingeschränkt und in biefem als zinspflichtiger Fürft anerkannt, 'unter ber Bebingung, bag er fich Rnecht bes Ronigs nannte: bech bas war fein Schimpf, benn ber Morgenlander ift ftolg barauf Stiave zu fein.' Dieser Bertrag warb aber auch auf beitentatifche Weise gehalten; es bauerte nicht lange, so verjage ben ibn bie Perfer, und fpater fand er wiederum Onabe beim perfiften Ronige, um wieber einen andern Aufftand in Cypern an bampfen 1), wie vor fieben Jahren, wo ber Entel bes All Bafcha aus bem Gefängniffe nach Epirus gefandt murbe, um eine andere emporte Partei ju unterbruden. Das ift bas Glenb bes morgenländischen Despotismus.

Dieser Krieg in Cypern ist nicht ber einzige in bleser Art. Eine Menge Empörungen brachen in Kleinasien aus mit Perserm an der Spise; so besonders 'nach dem Feldzuge gegen Regypten' die des Ariobarzanes in Phrhysien und des Datames: ein merdwärdiger Mann, von anderer Art als die meisten Orienstaken; Cornelius Repos ist lehrreich über ihn. Er war durch eine Reibe von Schritten zur offenbaren, unversöhnlichen Empörung getrieben, und hatte die Sache ernster aufgefaßt als die Andern. Aber diesem Beispiele folgten mehrere. Eine Zeitlang waren auch die Satrapen von Lydien und Myssen empört.

'Auch bildet sich in einigen Stanhalterschaften schon bie Ertlichteit, und so entsteht bas Reich ber Achaemeniben in Pontus die die feste Lage dieser Gegenden benutzten: sener Ariobarzanes hinterläßt zuerst seinem Sohne Mithribates seine Sa-

11. 7

<sup>1)</sup> Anscheinend hat R. ben jungeren Euagoras, ber mit Phofion gegen Eppern gog, mit bem alteren verwechselt. 21, b. S.

trapie erblich, dem Stammvater der Könige von Pontus.' In Karien hatte die fürstliche Dynastie des Mansolus ein förmtiches Königreich gebildet, das bei der Blüthe dieser Gegend, obseleich in kleinem Umfang, außerst reich und glänzend war, um das der große König sich nicht kümmerte, und das die persische Hobeit oft anerkannte, oft nicht.

Diese Empörungen sind darin charafteristisch, daß sie die entsetzlichste Depravation zeigen, Verräthereien, wobei uns schaubert, keine Ehre und Treue. Datames macht eine Ausnahme, er ist ein Mann von Ehre. Andere Ausnahmen möchte man wohl nicht machen können, und man darf wohl behaupten, daß sonst Treue und Glauben vernichtet war. Alles war seil, und wenn die Sache nicht nach Bunsche geht, trägt keiner der Empörer Bedenken, um sich mit dem Hose zu versöhnen, den Kopf seines Gehülsen als Lösegeld für sich zu überschieden. So kam es denn, daß unter dem Nachsolger des Artaxerxes diese Empörungen gedämpst wurden.

'Unter des Artarerres langer Regierung aber nahm die Auflösung immer mehr zu, so daß wir am Ende seines Lebens das Reich in einer Schwäche sinden wie nie zuvor. Er hatte viele Sohne, und wünschte einen Krieg über die Thronfolge nach seinem Tode zu vermeiden. Daher ernannte er den ülteken Darius zum Nachfolger und fronte ihn. Dem lebte der Bater zu lange; er verdand sich also mit seinen Brüdern und anderen vornehmen Persern gegen das Leben des Baters, der es aber ersuhr und vorsichtig verhütete. Der Prinz und die Mitschuldigen wurden hingerichtet. Nun bestimmte Artarerres einen jüngeren Sohn, den Ochus, zum Nachfolger: auch ihm lebte der Bater zu lange und wahrscheinlich starb Artarerres an Ol. 105, 2. Gift nach einer Regierung von 45 Jahren, Ol. 105, 2.

Bei Ochus zeigt fich die regelmäßige Entwidelung ber affatischen Staaten; wenn die Dynastie eine Zeitlang auf dem Thron gesessen hat, seben die Fürsten den Genuß der herrschaft

nur in ber Wolluft und überlaffen fich granzenlofer Indoleng. Dann übernehmen bie Rriegebefehlshaber bie Regierung und aben bie Gewalt bis jur vollfommenen Ruffitat bes Kurften, fo daß fie ibm nur ben Ramen laffen und frei berrichen, wie es die hausmeier unter ben Merovingern, wie die Emir-al-Omra unter ben Chalifen. In Indien ging es fo weit, bag etft ber Maharabicha aus bem Geschlechte bes Sewabichi vom Minister in ehrenvolles Gefängniß gefdidt warb, wie die Derovinger, und bann bie Peischwah's eben fo nichtswürdig wie bie Maharadichas ebenfalls von ihren Miniftern eingeschloffen wurden; fo waren biefe beiben jugleich in's Gefangnig gefperrt. Dous erscheint in ber Geschichte als ein thatiger unternehmender Kurft und hat etwas Aehnliches in feinem Schickfal mit bem fesigen Gultan Mahmub, ber bie Emporer unter bie Botmäßigkeit bes "Steigbugele" gebracht bat, aber es ift ber Unterschied bag Mahmud gang perfonlich herrscht, die Energie bes Dous aber gang von feinem Beziere ausgeht, einem Beamten wie die hausmeier und Emir-al-Omra. Burbe perfifch bieg, wiffen wir nicht; bie Griechen nennen biefen Beamten Chiliard. Wie bie makebonische Dynastie bas verfische Ceremonial annahm, was ichon Alexander that, war and bier ein Chiliard ber Erste nach dem Könige, so fam Verbiffas nach Alexander jur herrschaft als Chiliarch, als ber Rachte nach bem Ronige.

Der Chiliarch bes Ochus, Bagoas, war ein Eunuch, ein graufames unmenschliches Ungeheuer, wie der der das persische Reich am Ende des 18. Jahrhundertst wieder herstellte, 'der Eunuch Achmed Mehemed Chan, Oheim des jetzigen Königs von Persien, des Feth-Ali-Schah. Achmed Mehemed Chan hatte in der Zeit der Verwirrung nach langer Zerrüttung die meisten Theile des persischen Reichs zusammengebracht, war aber der kaltblütigste Bluthund, dessen Wonne Grausamkeit war.' Basynas herrschte ganz im Namen des Königs. Die Kriege des Rieduhr Bortr. üb. d. A. G. U.

Donne erscheinen als personliche Unternehmungen; aber Bagoas führte ben Ochus darum mit sich, damit dieser nicht in Susa sich gegen ihn empörte und einen andern Chiliarchen einseste. An Grausamseit stand Ochus diesem seinem Hausmeier nicht nach; es scheint, daß er badurch sich als König fühlte, daß er eine Unmenschlichkeit selbstständig befahl.

'Als Ochus zur Regierung kam, war Alles im Aufstande, und die Empörungen griffen immer weiter um sich. Ganz Kleinasten war eben jest abgefallen. Aber unter ihm stellte sich die Monarchie eine Zeitlang aus ihrem Berfalle äußerlich wies ber her, durch Gold und griechische Miethstruppen.'

In die erfte Beit feiner Regierung fallt bie Bezwingung ber Empörungen in Rleinasien, noch burch bie Generale bes Ronigs und mit Golb gemacht, indem man ben einen Abirinnigen gegen ben andern gewann. Unter biefen Emporern befand fich ein Artabagus, ber in Borberaffen ber machtigfte gewesen war, besonders merkwürdig durch seine Berbindung mit ben beiben Brubern aus Rhobus, Mentor und Memnen, mit beren Schwefter Artabajus verheirathet war. 'Rhobus batte fich bamals ber tarifchen Königin Artemissa in bie Arme geworfen: die oligarchische Partei hatte bie Unterwerfung lieber gewollt als die Freibeit; und so war es mit ben affatismen Satrapen in genaner Berbindung. Diefe beiben Bruber aber fanden hier alle Befriedigung für ihren ruchlofen, verwilberten Sinn, wie griechische Gefete ihn nicht gemabrten'. Gie batten volldommene Achnlichfeit in hinficht ber Tüchtigfeit und moralischen Achtungswürdigkeit mit ben liquiftischen Rubrern im breißigiabrigen Rriege: fie waren Griechen, aber nicht um ein Saar beffer als bie Barbaren bamals, als bie Berfer:

In dieser unseligen Zeit war das. Satanische im Menschen zum ruhigen, volltommenen Bewußtsein gekommen, das Reine, Edle, das Gewissen, die Scham vor dem Schlechten und Ehre tofen die auch den Bosen sonft einwohnt, waren gang vere

fchwunden; wie bies bei ben Morgentanbern allgemein ber Kall ift, und wie es auch bei ben liguistischen Seerführern und bei ben Führern des wallenflein'schen Heeres war, wie bei ben fwanischen Befehlshabern ber bamaligen Zeit. Man mag von ber caftilischen Ehre fagen, was man will, fo gibt es nichts Berruchteres als biese Kelbherren bon Kerbinand au, nicht bloß in Amerika; Spinola macht wohl eine rühmliche Ausnahme, aber eine Schwalbe macht feinen Sommer. Die unternehmenben und tuchtigen Menschen ber bamaligen Beit, Griechen wie Perfer, hatten Unfichten wie wir fie im Prinzen von Macchiavelli finden, die Menschen seien Gefindel, es sei nicht mabr, baß man im Menschen ben Bruber, bas Ebenbild Gottes feben muffe: Liebe, Aufopferung, hingebung feien Thorheit und bie größte Luge, auf herrichaft und Befriedigung ber Luft, barauf tomme Alles an. Machiavelli felbft befolgt biefe Grundfate nicht, aber es waren die der Zeit; er fab feine andern Springfebern ber menfchlichen handlungen und erkannte fie als bie praftischen an. Sein Wort zu halten galt für Thorheit; ber Eid war nichts anders als ein verftarftes Wort, um geschickter zu bintergeben. Diese entsetliche Berrnchtbeit war allgemein, und auch Philipp war bavon ergriffen und handelte oft nach folden Grundfagen, obgleich er im Grunde eine bobere Ratur war und mandmal Gefühle von Menschlichkeit zeigte, von benen bie Deiften nichts wußten. Memnon erscheint uns nach ber in ber Geschichte: bas ift eben ber Fluch einer solchen Zeit, daß folde Menfchen fo große Kräfte in ber Gefchichte find, bag bie Ebelften fich mit ihnen in Beziehung feten muffen, um gu erreichen, was fich erreichen lägt; fo mußten felbft Demofthenes und die Batrioten zu Memnon Beziehungen suchen, ja erwarteten von ihm Rettung und Seil, obgleich fie ihn recht gut erfannten. Das find die entsetlichften Schidfale die ein Bolf erfahren fann, und diese muß man kennen und würdigen, um bas Unglud einer Beit zu ermeffen.

Mit ihrem Schwager waren jene Brüber aus Afien nach mißlungener Empörung geflüchtet; Aller Augen waren auf sie gerichtet, weil sie die größten strategischen Genies ihrer Zeit waren. Sie wurden nun in die Begebenheiten durch die Empörung der Phoenicier hineingezogen.

Naturlich batten biese Kriege bie Bedürfniffe ber Schatfammer bes großen Ronigs vermehrt, mabrend jugleich ber Umfang des Reiches kleiner geworden war. Aus dem Often vernehmen wir zwar nichts, indeffen aus ben Eroberungen bes Alexander erseben wir, wie auch ber Often ausammengeschmolzen war; er ift nicht mehr so wie herobot ihn beschreibt. In Herobot's Zeit war Indien am Indus persisch und Battra eine ber vornehmften Provinzen; aber gur Zeit Alexander's ift Battra in einer fo lofen Verbindung mit bem Reich, daß die Satrapen von Baftra fich leicht losfagen tonnten, und Indien war ganz verloren. Dabei fehlte Aegypten. Go waren zum Theil bie reichsten Provinzen verloren und babei waren bie Bedürfniffe ber Schapfammer wegen bes Rriegs nicht verminbert: um fo brudenber warb bas Joch für bie übriggebliebenen. Befonbers außerte fich bie Tyrannei in ben phoenicischen Stabten.

Die Form bes phoenicischen Staats war unter ben Persern ungeändert geblieben, und nur persische Statthalter waren dort, wie überall wo organisirte Städte waren. Eprus scheint ben Phoeniciern günstige Bedingungen gegeben zu haben, die ihnen freilich nicht gehalten wurden. Sidon, Tyrus, Arabus waren damals die drei phoenicischen Orte, und diese hatten eine gemeinsame Colonie Tripolis, 'die den drei Orten neben einander zugehörte', wie z. B. die Römer, Latiner und Herniker die Colonie Antium als Föderativstadt besaßen, viel verständiger als die Colonie von Washington, die für sich bestehen soll'). 'Hier

<sup>2)</sup> Dies mag uns lehren, wie thöricht man aus ber Gleichheit ber Ums ftanbe Folgerungen gezogen hat. Die Stadt Affa hatte im Mittels alter vier Theile: ber eine gehörte ben Pisanern, ber andere ben Jos hanniterrittern, ber britte bem Patriarchen zu Jerusalem n. s. w. und

hatte die Föderation der drei Städte ihren Mittelpunct, ihre Kandtage. Jede einzelne Stadt aber hatte ihre eigene Regierung'; ihre Berfassung war republicanisch, aber mit Königen, meist erblichen, disweilen aber waren auch, nach Menander über Tyrus, zu Tyrus erwählte Könige, obwohl es eine königliche Dynastie gab. Unter den Babyloniern berief zu verschiedenen Zeiten, wenn der Sohn nicht auf den Bater folgte, der König von Babel einen aus dem Königsgeschlechte zur Regierung; dann war es Wahlreich, unter den Persern waren wieder erbliche Könige. In Sidon hatten die persischen Statthalter ihren Sig und übten ihre Gewalt aus.

Ein persischer Satrap mag ein Unmensch gewesen sein, und bie Phoenicier durch handlungen der Unterdrückung gereizt, durch Unmenschlichkeiten zur Buth gebracht, empörten sich und veräubten Gräuel gegen die Perser, die die Bersöhnung unmöglich machten.

Man nimmt es als eine Milberung der Herrschaft barba= 71. B. rischer Bölker an, daß sie sich in die innere Regierung gebildeter Bölker die ihnen unterworsen sind nicht mischen, sondern sich damit begnügen wenn sie nur die Oberherrschaft haben. Und allerdings trägt dies zur Erhaltung der Driginalität solcher Bölker, zur Erhaltung aller Sitten und Gesetze bei. Aber es ist eine große Frage für unbefangene Erörterung, ob dieser Bortheil den Nachtheil auswiege. Durch Roheit, plögliches übermächtiges gewaltsames Eingreisen, despotisch und persönlich, wird am Ende nur eine Anarchie übrig gelassen, und bei der Herrschaft barbarischer Bölker ist dieser Nachtheil überwiegend; es bringt die beherrschten Bölker von ihrer eigenen Civilisation zurück. Das unmittelbare despotische Eingreisen solcher Bölker führt zu Gewaltsamkeiten ohne Ende, und wenn der Tribut

nun ichloß man, bag bies aus bem Gebrauch in Phoenicien bergekoms men fei. Solche Folgerungen find in einzelnen Fallen richtig, aber man barf nicht wo solche Achnlichkeiten fich finden, auch gleich auf folche Folgerungen kommen. 1826. auch oft nicht unerschwinglich ist, so ist das Joch boch unkeidelich. In entfernten Gebirgen sind die Unterworsenen nicht so leicht zu erreichen, aber in der Rähe des Sieses der Gewalt ist der Druck ganz unerträglich; daher sind Empörungen gegen solche Regierungen voll von Handlungen der Unmenschlichkeit: so der Ausstand der Griechen gegen die Türken, so der der Phoenicier gegen die Perser, und diese Unmenschlichkeiten haben Erwiderungen von Seiten der Sieger zur Folge und bei seder Empörung steigen im Orient die Grausamkeiten, die Gränel und die Reaction. So war in Sidon dem Sie des Satrapen die persönliche Tyrannei der persischen Statthalter am Unseichlichen, und die Phoenicier übsen bei ihrem Ausstande unsmenschliche Rache an den Persern deren sie habhaft wurden, frankten und beleidigten den König wo sie nur konnten, zerstörzten den Palast des Satrapen und alles königliche Eigenthum.

Unter ben bamaligen Umftanben war bie Emporung gar nicht boffnungelos. Sie vereinten fich mit Reftanebos, bem Ronige von Aegypten, 'ber fürglich burch Bertreibung bes Iphifrates und Pharnabagus feinem Reiche Ruhm verschafft batte. Much Copern war ju gleicher Zeit im Aufftande gegen Verfien'. Allerdings war ber Buftand in Aegypten eben fo traurig als ber im perfischen Reiche. Un Patriotismus war bier nicht zu Der aegoptische Ronig hatte feine argsten Feinde unter feinen Unterthanen, in feiner nächsten Umgebung. Go geschab es daß der Borganger des Rektanebos den Thron durch eine Emporung verlor, und fo mar alle Chre erftorben, daß biefer um an feinem Reiche fich ju rachen an ben bof von Sufa fic wandte und es wieder unter die herrschaft bes großen Ronigs gu bringen suchte 1). Die Phoenicier hatten zwar eine ungludliche Lage für ihre Bertheidigung, ba an den meiften Stellen ibr Gebiet nur eine beutsche Meile weit in's Land binein ging,

<sup>1)</sup> Der vorstehende Absah, mit Ausschluß bes erften Sages ift vom Ende ber 70. Borl. hierhergesest.

und allein burch ihre Seemacht konnten sie sich vertheibigen. Wenn aber der Aufstand nur erträglich geleitet worden wäre, so hätten sie sich halten können. Allein auch die Phoenieier waren gleich den Aegyptiern nur noch ein großer Name. Nür noch die Ueberlieferung ihrer alten Herrlichkeit, das Andenken an große Ersindungen in Künsten und Wissenschaften war ihnen übrig: sie waren abgelebt, veraltet; wie sehr sie ein abgestor-benes Bolt waren, zeigt ihr Schickal!). Auch sie kannten kein anderes Mittel sich zu vertheibigen als mit Lohnsoldaten: Menster war deren Besphishaber.

'Ochus schickte sich nun an Phoenicien, Aegypten und Cy=D1.107/8.

pern wieder zu unterwerfen, und fandte beshalb nach griechisschen Truppen und griechischen Felbherren. Damals ging Phosition in persischen Gold, bessen musterhaste Tugend sich nicht scheute gegen ein braves Bolt zu ziehen, das seine Freiheit wahrte, 'und die Thebaner begingen die Schändlichkeit an den Perserkönig ein Truppencorps gegen Aegypten und Phoenicien zu verlaufen'. So ward durch die Ehrlosigkeit der Griechen die persische Monarchie wieder hergestellt.

Bagoas bewog jest ben König sich selbst an die Spise bes heeres gegen Phoenicien und Negypten zu stellen. Zuerst unternahm er die Unterjochung Phoenicien's. Den Kern seines heeres machten 10,000 Griechen aus; die Uebrigen machten nur eine Zahl aus, höchstens gut, um mit ihnen die Gräben auszufüllen'. Die entsesliche moralische Ausartung der Zeit zeigt sich am Gräßlichten in dieser phoenicischen Empörung, in dem Schickale von Sidon, eine Ausartung, die uns tief empsinden läßt, wie unglücklich die großen Männer der damaligen Zeit sein mußten, wie namentlich Demosphenes.

<sup>1)</sup> An Diefer Stelle hat R. Bemerkungen über bie phoenicifche Berfaffung gemacht, die gur Ergangung und Erlauterung anderer Bemerkungen über benfelben Gegenstand S. 388 3. 21 benut worben find. A. b. S.

<sup>?)</sup> Der lette Cat ift vom Schluge ber 70. Borl. hierhergefest. A. b. S.

Bon Tyrus und Arabus ift in biefer Rataftrophe bei Disbor nicht weiter bie Rebe 1) und seine Erzählung ift bie einzige Quelle bierüber. Bir wiffen alfo nicht, ob fie ichon beim Er= icheinen bes perfifchen heeres abfielen, ober erft nach ber Berfforung von Sibon. Sibon ward burch einen boppelten Berrath zerftort; nicht blog von ben Lohnsolbaten und Mentor, ber bie Phoenicier um ben Preis verrieth, daß er mit seinem Bruber und feinem Schwager Artabagus gu Gnaben fam, und fie ihre Besitzungen in Borberasien wieder erhielten; nicht genug, auch ber Ronig von Sibon felbft, Tennes, theilte bie Schandlichfeit und verrieth feine Unterthanen 'fur Bortheile, bie ber Perferfonig ibm gerne juficherte'. Bum Sandgelbe feines Berrathe überlieferte er bem Ronige zuerft eine Gefandtfcaft 'von hundert ber ebelften' Sidonier die er angeblich gur Berathung nach Tripolis führte. 'Die Perfer waren offenbar nicht por Sibon gelagert, fonbern auf irgend einem anbern Buncte Phoenicien's, fo bag man frei aus und eingeben tonnte. Die hundert Sibonier wurden ermordet, Tennes geschütt', und als burch biefen Berrath bie Ueberantwortung ber Stadt noch nicht berbeigeführt mar, sette er seinen Berrath von Stufe au Stufe fort. 'Die Perfer rudten nun vor bas bestürzte Sibon: bie Stadt fchidte 500 der Bornehmften binaus, um Gnade und eine Capitulation zu erfleben. Dous aber fragte ben Berrather, ob er ihm bafur burge, bag er burd Berrath bie Stadt einnehmen fonne, bann wolle er jest ein Beifpiel ftatuiren: ber Berrather antwortete, fie werbe bestimmt übergeben werben; und nun wurden die 500 mit Pfeilen niedergeschoffen'. öffnete Tennes mit bulfe bes Mentor bem persischen Ronige ein Thor. Das Schickfal Sibon's gebort zu ben entseslichften bie bie Geschichte tennt, es ward behandelt wie eine mit Sturm genommene Stadt: die verzweifelten Ginwohner flecten die Stadt in Brand und gaben fich größtentheils felbft ben Tob, um fic 1) Bal. aber Diod. XVI. 45 v. fin.

a. b. Ş.

Digitized by Google

und die Ihrigen den Mißhandlungen zu entziehen. 'Ueberall loderten die Flammen auf, und die ganze Stadt ward ein Schutthaufen; mehr als 40,000 Einwohner kamen um. Den Schutthaufen verkaufte der König, um das Gold und Silber u. f. w. herauszususchen'. Tennes selbst, als der große König ihn nicht mehr brauchen konnte, 'fand den verdienten Lohn des Berräthers und' wurde hingerichtet, Mentor in persische Dienste genommen.

Hierauf ward ber Bug gegen Aegypten fortgesett. bier vertheibigten fich Rektanebos (fo muß man ihn ausspreden, nicht Reftanebus: bie Latinisirung bes Worts in Reftanebus hat die falfche Aussprache veranlagt) größtentheils mit geworbenen Truppen wie Psammenitus: er hatte freilich auch ein aegyptisches heer, aber bas half ihm nichts. zeigten fich bie Truppen ihm treu; aber er felbst betrug sich feig und ungeschickt. 'Er fand mit bem Sauptheere bei Pelufium in einem befestigten Lager, als Dous bort erschien. Die Lage Aegupten's war bamals beffer als bas vorige Mal, wo bie Perfer Pelufium umschifften; jest aber hatten bie Perfer burch bas Schidfal Phoenicien's feine Flotte, und ba fie burch bie Bufte zu gehen fich gar nicht erfühnten, mußten fie über Pelusium ziehen um in Aegypten einzubringen. Der ganze velufifche Rilarm war aber ftart befest und befestigt, und in Petufum lag ein griechisches Corps'. Die Position von Pelusium ward aber umgangen, 'indem es einem griechischen General in persischen Diensten gelang eine Colonne über ben bubaftischen Urm zu führen, die Aegyptier wurden in einer Schlacht geschlagen, und nun' entflot Rettanebos nach Demphis. in Belufium verlaffen ergab fich. Run verbreitete bas perfifche Heer fich über Aegypten und eroberte die Städte einzeln. gegoptische Ronig bilbete fein heer wieber, und nirgenbs marb mehr Wiberftand im Felbe geleiftet.

Nektanebos gab die Bertheidigung ganz auf und entfloh

nach Nethiopien; Negypten wurde schrecklich ausgeptündert, bie Deiligen Tempel wurden erbrochen', und die Heiligthümer, die heiligen Bücher führte Bagoas weg, um sie von den Priestern für unerschwingliche Summen auslösen zu lassen, wie die Mongolen in Indien auch die Idole aus den Pagoden mitschleppten und sie Braminen für ungeheures Geld wieder verkanften. 'Wie Negypten behandelt wurde, können wir uns leicht denkon, daß es Alexander als Befreier aufnahm'.

Das Merkwürdigfte babei ift, wie Mentor und Bagoas wiber einander intriguirten, um ben Bortheil ber Eroberung nich Giner bem Andern zu entziehen. Golde Borfalle zeigen fic auch im 17. Jahrhundert; ähnliche Schlechtigkeit kommt in ber lesten Zeit bes breißigjahrigen Krieges vor, wo Feigheit und Berrath fo gewöhnlich waren, daß man fich berfelben taum schämte: Obowalsti fchrieb fogar eine Rechtfertigung, bag er unbezahlte Forberungen gehabt, und bag er ba er nicht bezahlt worben, diese Belegenheit mahrgenommen habe. Dann madten Mentor und Bagoas, als fie fich überzeugten, bag Beibe fich halten wurden, einen Pact bas Reich gemeinschaftlich ju beberrichen: 'Ochus war gang in ihrer Gewalt'. Bagoas erbieft bas gange obere Afien, Memnon gang Rleinafien. Diefe Bertrage find auch gang orientalisch. Mentor ift aber naturlich bem Bagoas nicht treu geblieben'. Er ging nun nach Rleinaffen und mußte bas gange gand wieber unter perfiche Sobeit zu bringen: felbft Eilicien ift nicht mehr unter feinen Rönigen. Nur Pifidien blieb frei.

Ju diese Zeit fällt eine Erwähnung von der Anwesenheit bes Bagoas in Jerusalem bei Josephus: es ist die einzige Begebenheit die er in die südische Geschichte einschiedt; er hatte mehr geben können, wenn er besser gesucht hatte.

Als Dons hierauf nach Persien zurückgekehrt war, ist er aus unbekannter Ursache mit Bagoas zerfallen und 'nach 21sab-Ol. 110, 8. riger Regierung' von ihm mit 'allen feinen Sohnen bis auf Arfes' ermordet worden. Den Arfes setzte Bagoas nun auf ben Thron; 'Arses war nur Scheinkönig, wie die römischen Kaiser unter Ricimer; aber Bagoas ward auch seiner bald made, ermordete auch ihn, und versuchte nun eine Zeitlang seibst für sich zu herrschen. Allein das war misslich und da er fürchtete gestürzt zu werden, so übertrug er das Reich dem letzten ungläcklichen Darius Codomannus.

'Mit Arses scheint das Geschlecht des Darius in gerader männlicher Linie erloschen zu sein: Darius Codomannus war unr durch seine Mutter' Enkel eines Bruders des zweiten Artarerres und des Cyrus, eines Sohnes von Darius Rothus. 'Bahrscheinlich setzte Bagoas ihn nur auf den Thron, um an den Gedanken zu gewöhnen, daß Jemand auf dem Throne sigen könne, der nicht aus dem Stamme des Darius sei. Er wollte auch ihn ermorden; Darius aber war vorbereitet und ließ ihn das für den König bereitete Gift trinken'.

Darias hatte als Privatmann sich im persischen Heer einen Heldenruf erworben, und dieser Ruf ist auf ihn auch als König übertragen worden. Er hat in der Geschichte eine günstige Meinung. Ich sehe aber nicht ein, daß er etwas gethan, wodurch dieser Auf gerechtsertigt wäre: er hat nicht gewußt die Kräste seines ungeheuren Reiches gegen Alexander zu gedrauchen. In der Schlacht von Arbela soll er tapfer gewesen sein: allein das ist eine unendlich undedeutende Eigenschaft, die er mit Taussenden theilte, und deren Adwesenheit nur Schande ist. Aber mit einem gesallenen Fürsten verbindet sich ein wehmüthiges Andensen, und dies wird dadurch vergrößert, daß er menschlich war. Bon ihm wird keine einzige Handlung der Graufamkeit erzählt, die sonst auch bei den besten Orientalen sich sindet, die sein Panschen anders als Insetten betrachten. Er muß ein sanstes, mildes, menschliches Gemüth gehabt haben.

Angenblicklich war bamals, ehe ber Krieg mit Alexander ansbrach, im persischen Reiche vom Hellespont bis zum Ri

bem Anscheine nach Alles ruhig, wie es lange Zeit nicht gewessen war; aber aus den folgenden Ereignissen, an dem Zustande, in dem Alexander es fand, sieht man daß es nur die Ruhe des Todes war, daß das Reich ein alter, abgelebter, abzestorbener Körper war, von absoluter Kraftlosigkeit. 'Noch eine Zeitlang hätte es so bestehen können, wenn Alexander nicht seinen Zug unternommen hätte: dann würde wahrscheinlich ein Satrap nach dem andern abgefallen, und das Reich so eingegangen sein.'

Die Eroberung bes persischen Reichs war schon lange ein Lieblingsthema ber griechischen Sophisten, namentlich bes 3fotrates in seiner Rede an den Philipp. 3ch glaube, daß 3so= trates Verfien für eine wirkliche Dacht bielt und glaubte bem griechischen Bolf einen Dienft zu leiften, wenn er ben Philipp vermöge bie Baffen gegen Perfien zu wenben. batte auch Dous jest einen insolenten Ton gegen bie Griechen, felbft Athen angenommen, und die Satrapen bedrobten die Infeln. Rhobos war perfifch, in Chios und Lesbos wirkte bas perfifche Golb'. Auch war es gewiß bei ben Griechen überbanyt eine weit verbreitete Borftellung, wie berrlich es fei, wenn nun Europa fich auf Afien werfe, um den Bug bes Terres an vergelten. Daß bie Sache nicht schwer war, barüber war man feit bem Buge ber Behntaufend allgemein einig, 'und es batte fich jest ja gezeigt, bag bas Reich nur burch griechische Miethlinge jusammengehalten warb'.

Beise Männer in Athen aber betrachteten bieses persische Reich im Gegensaße gegen Makedonien als das mindere Uebel und als das einzige Mittel, wodurch Athen und Griechenland möglicher Beise einen Stütpunct finden und ihre Freiheit gezem Makedonien behaupten konnten. Daher ift es kein Bunder, auch nicht zu tadeln, daß Demosthenes schon lange mit den Versern in Beziehungen gestanden hatte gegen Makedonien für sein Baterland: darüber ist viel declamirt worden, aber die

Sache ift bie einfachfte von ber Belt. Allein bas bloße negative Dafein Perfien's rettete Athen nach ber Schlacht von Chaeronea; die Furcht, daß die persische und die athenische Flotte fich auf Makedonien werfen konnten, bewog allein Philipp, ben Athenern fo gunftige Friedensbedingungen ju geben. die Gnade und der Edelmuth des Philipp! So lange bas verfische Reich bestand mar bie Rnechtschaft Griechenland's nichts weniger als unwiderruflich; wenn nur die Belovonnester belebri wurden und ihnen bie Augen aufgingen über bie makebonifche Tyrannei, so war bie Macht Makedonien's nur porübergehend. Wenn in ber gewöhnlichen Geschichte folde Dinge vortommen, bag Demofthenes von Perfien Gold erhalten 'habe, um bie Athener in Beziehung ju Perfien ju feten, fo ift bies eine eben fo platte Berlaumbung, wie bie ber frangofischen Bulletine in ber Zeit bes napoleonischen Rriegs, die von ben Tyrolern fagten, fie feien burch englisches Gold aufgewiegelt.

Es ward Frieden gwischen Athen und Philipp gefchloffen und bamale mar es das Richtigfte ben Frieden ju foliegen 1) ; es war bie Zeit ber Usurpation bes Bagoas. Darius war trage, ein guter Mensch wie er gewesen fein mag. Griechen war die Aussicht, daß indeffen die Rhobier und Artabazus nach Rleinasien berabgekommen waren; Artabazus aber farb balb. Mentor ift ein gräßlicher Mensch, Memnon erfcheint nicht auf biefelbe Weise ungeheuer, allein barum bin ich entfernt ihn als Ehrenmann anzusehen: er wird gewiß seiner Beit angemeffen gewesen sein. Memnon war ein Mann von großem Talente, ein großes entschiedenes Felbherrntalent. Richts war zu thun als sich an ihn anzuschließen. Go festen sich bie athenischen Vatrioten in unmittelbare Beziehung zu Mentor, unter andern Ephialtes, ein vortrefflicher Mann, 'burchaus ein großes militarifches Benie, unerschütterlich fuhn ohne Furcht und Tabel: ben Dinarch fein Reind auf eine Beise erwähnt,

<sup>1)</sup> Cf. bas entgegengefeste Urtheil oben S. 363.

(x. Anuord. S. 33.) daß man fieht wie perfonlich geachtet er war': vielleicht ein Rachfomme jenes zu Perifles' Jugendzeit berühmten Boltsfreundes, ben wir nur aus den Erwähnungen fennen, wo er neben feinem Freunde genannt wird. Diefer verließ Griechenfand; wie bie beutschen Offiziere von den Besten ber Nation in ben Rriegen von 1805 und 1806 babin gingen wo ein Staat gegen Rapoleon unter ben Waffen ftand um gegen ibn ju fampfen, ohne ju fragen, ob in anderer hinficht ba viel zu loben ober zu tabeln fei: in folder Gefinnung gingen Ephialtes und ein Miltiades, auch mahrscheinlich ein Rachfomme bes großen Milijabes, ferner Rritias, ber Sohn bes Iphifrates, Urentel bes Rritias ber ein Bruderfohn bes Solon gewesen', affo bie Ranner von ben ebelften Gefdlechtern Atben's, ju Memnon und ben Perfern. Ephialtes war bie Seele ber Bertheibigung von halifarnaffos. Biele Freiwillige aus Athen fampften in ber Schlacht am Granifus gegen Alexander, in ber am Paropamifus waren mehrere Griechen, mehrmals wurden Griechen gefangen genommen'.

So muffen wir den Krieg des Alexander von Anfang au aus einem ganz anderen Gesichtspuncte betrachten, als wie er gewöhnlich erzählt wird. Anfangs [muß man gegen ihn sein], nachher wenn Alles entschieden ist, kann man für keine Seite mehr Partei nehmen, sondern man sieht zu, und macht es wie der Großvezier zur Zeit Ludwig XIV. dem auch nichts daran lag, ob Schweine und Hunde sich bissen. So ist es uns einer-lei wie es mit dem Uedrigen geht, als Athen nicht mehr geholzsen werden konnte: Perser und Makedoner waren Einer wie der Andere. Indessen Assen war morsch, das uralte Assen war schon lange hin und da war es für das Intellectuelle, für das regsieme, geistige Leben gut, daß es unterworsen ward.

Ein eigenthumlicher Umftand ift, daß die erften Feinbseligteiten im Arrian nicht vorkommen. Er beschränkt sich auf Alexanber, und bei ihm sieht es aus, als ob dieser zuerst übergegangen

fei. Wer die Erwähnung bei Diodor zeigt, das schon Philips brei Jahre vor dem Uebergange Alexander's ') ein heer unter Attalus und Parmenio über ben hellespont gefandt batte -'es war unter ber Regierung bes Arfes' — welches fich ungehindert in Myfien und Troas ausbreitete, fich der lesbischen Stabte und Tenebos bemachtigte', und einen großen ganbftrich befest bielt. Schon batte Rygifus fich ihnen angeschloffen: nur durch einen fühnen Marich in ber fcwullen Jahreszeit entris Mentor es ihnen wieder. Dies heer ift aber nicht bis auf Alexander's Uebergang bort geblieben. Attalus ward von Alexander hingerichtet, weil er in die Berfcwörung gegen Philing verwidelt fei: eine entsesliche Bermuthung aber ift es, dag bie eigentliche Urfache, warum Alexander ibn aus ber Belt ichaffte. bie war, weil er ber Dheim Rleopatra's, ber jungften Gemablin Philipp's war. Und nun wurde bas makedonische heer entweber gurudgerufen, ober Mentor bat es gezwungen fich über ben hellesvont gurudzugieben. Dies ift ein merkwürdiges Beispiel wie die Geschichte zugeschnitten wird: sonst ist es nicht welthistorisch.

Geiftiges Leben ber Griechen ber frühern Zeit und biefer Zeit.

Litterarisch betrachtet hat diese Zeit etwas volltommen Charafteristisches im Bergleich, nicht mit der Zeit am Ende des peloponnesischen Krieges, sondern mit dem Charafter der neun-Mg Jahre früheren Zeit, der perifleischen.

Soon in ber Zeit bes Perifles hatte ble Poesie eine an-

1) Die hefte haben "brei Jahre vor seinem Cobe": was aus einer Auslassung entweber ber Schreibenben ober M.'s entstanden zu seiner schein. Ramlich A. hat gesagt ober sagen wollen: "drei Jahre von bem Uebergange Alexander's, vor seinem [soil. Philipp's] Tode"; mit einer bei dem mundlichen Bortrage häusigen und nothwendigen Beteberholung. Der Mittelfat aber ift ausgefallen. A. h.





. ;

bere Geftalt angenommen: bas Objective, Darftellenbe und bas Lyrifche hatten fich fcon verbunden. Das Eigenthumliche ber tprifchen Poefie ift ba, wo ber Dichter seine eignen Gefühle fingt, wie er die Begebenheiten empfindet, wo er die Befühle feiner Seele in Gesang ausströmt. Wie ber Bogel ber in ben Luften ichwebt, fo ift ber lyrifche Dichter; fein Leben muß fic gang in Gefang auflosen. Go waren bie Dichter in ber acht lprifden Beit. Der lette von biefen lprifden Dichtern, ber aber schon in eine andere Periode übergebt und schon biefe bochfte ber Gaben Gottes auf andere Personen anwendete, nicht blog auf die eigenen Gefühle, war Gimonibes; noch mehr Binbar. Beibe versetten fich aus ihrem eignen Gemuth in andere Lagen: Pindar verfette fich ichon mehr in Andere, als er auf feinem eigenen Gebiete ift. Dies verband fich nun mit bem Darftellenben, Dramatischen, 'und indem ber Dichter sich in bie Lage und bie Verson der einzelnen Menschen bineindachte, balb wie Prometheus ber freche Titane fang, balb wie ber un= gludliche gehorchende, entstand ber Dialog in ber Tragoebie, beffen Entwickelung bei Sophofles am Bollfommenften ift'.

Epische Poesie findet sich noch unmittelbar vor dem peloponnesischen Arieg bei Rhianus, der in seiner Art ein sehr besteutender Dichter war; hernach bei einem Dichter, den wir nicht so beurtheilen können, bei Panyasis. In der spätern Zeit ift die epische Poesie ganz ausgegangen, ganz natürlich weil sich die Sage mit ihrer Lebendigkeit verloren hatte. Die Sage hat ihre Bildbarkeit verloren, sie war vollendet, todt.

72. 20. Das Erlöschen des eigentlich Poetischen ist aber für biefe Zeit gegen die des Perikles und die vor ihm charakteristisch. Wir haben in neuerer Zeit die Parallele dazu. Bergleichen wir die Griechen unter Philipp und Alexander mit benen vor dem peloponnesischen Kriege, so ist bei jenen ungemein mehr Ausbildung, Geschied verbreitet als in der älteren Zeit größerer Robeit. Aber in der neueren Zeit ist das Genie überhaupt

settener, und wo es sich zeigt hat es ein ganz anderes Feld, es lebt in der Behandlung der Außenwelt, der Wirklichkeit, statt daß es damals in der idealischen Welt schwebte. Ein ähnliches Berhältniß ist wenn wir in England Shakespeare's und Milston's Zeit mit der gegenwärtigen vergleichen; so verhält sich bei uns die Zeit von Göthe's Jugend zu der jestigen und noch mehr zu dersenigen Zeit, die wir erwarten.

Sehr lange Zeit hat allerbings bei ben Griechen, ba bie Bilbung fo reich und mannichfaltig war, auch bas Geschid jum Poetischen fortgebauert. Aber bas Ausgeben bes Lyrischen zeigt fich nicht blog barin, bag nach Sophofles fein großes Dichtergenie mehr ba ift, fondern auch im Ausgeben ber alten lyrifchen Korm in der Tragoedie, womit Euripides schon nichts mehr anzufangen wußte. Die Frische, die Rubnheit waren mit bem peloponnesischen Rriege erloschen; alle Traume, alle Begeifterung waren babin burch ben langen und elenden Rrieg. Man hatte zu traurige Erfahrungen gemacht, um fich über die Begenwart taufden zu konnen: man konnte fich nicht verheblen was man fei. Bei ben Athenern, in gang Griechenland mar außerordentliche Berarmung gegen frühere Beit eingetreten, wie fie fich in Lenophon's Geschichte findet: fo im Buch neol noewr von Xenophon die Nachricht, daß viele verlaffene Bauftellen in Athen fich fanben.

Eine selbstständige Lyrik sindet sich nur noch in Sicilien bei Philorenus und Telestes, aber schon ausgeartet. Aus der dramatischen Poesse verschwindet die Lyrik; ganz und gar aus der Romoedie bald nach dem peloponnesischen Kriege, auch schon weil die allgemeine Berarmung die Aufführung der Chorgesange hinderte. Bon der Tragoedie der damaligen Zeit haben wir keine Ueberreste mehr erhalten, aber sie wird sehr mittelmäßig gewesen sein. Bon der mittleren Komoedie haben wir einen bestimmten Begriff; sie war ein Mittelding: zwischen der alten und neuen sieht sie so in der Mitte, wie die Gebäude des sech-

26

zehnten Jahrhunderis zwischen ber gothischen und ber neuern Bauart: in Nebensachen erinnern sie an die alte Form, in der Hauptsache geben sie mit unbestimmtem Charakter zum Neuen über. Diese Komoedie ist durchaus ein ganz unbedeutendes Wesen, 'auf kleinliche Verhältnisse und alltägliche Situationen beschränkt'.

Mit Ausnahme ber Philosophie war die ganze Zeit eine Uebergangszeit. Die wahre Richtung war das Prosaische, auf das Bestehende, Borhandene gewendet; dies wurde behandelt mit Anwendung der Formen, die sich in der idealischen schöpfezrischen Zeit gebildet hatten. Das wirklich Bestehende, Alltägeliche war der Stoff.

In früherer Zeit bat es feine Runft ber Rebe gegeben. Thutybides hatte gwar bie Borbilber feines Meifters Antiphon, aber an Unterricht bachte man nicht. Wer Rebner war fonf fich feinen eignen Ausbruck, fprach bie tiefften Bebanten feiner Seele aus, wie fie lebend und mannichfach in ibm auftraten. Außer ben alten Gnomen gab es fein Gemeingut ber Rebe. Daber mar bie Rluft zwischen ben Mächtigen und Berebten und benen bie fich überhaupt nur aussprachen: schlicht und einfach wie im täglichen Leben sprachen, in ber Art wie wir bie altern romischen Redner anseben konnen. Das find bie enteμήματα, nach einem schwer zu erklarenden Ausbruck ber sich in ber alten Rhetorif findet, für ben ich fein beutsches Wort weiß. Diese erdunguara bilben bas Größte bes Thutybibes, in ibnen rubt feine Runft. Der Gegenstand beherricht ben Rebner, und die Rede bilbet fich in ibm von felber aus, wie die Pribia welche bie Drafel spricht ohne selbst etwas bazu zu thun; man reflectirte nicht. Aber fest nach bem Rriege ward es andere. Run Kna man an über die Rede zu reflectiren: burch Reflection auf die Rebe entftanden die Rednerschulen des Isaeus und besonders bes Isvfrates.

Bon dem großen Meister Antiphon können wir und einen

Begriff machen, obgleich nur zwei dovor lorwenol von ibm übrig find; aber auch biefe laffen feine Analogie ju Thutpbibes ertennen. Seine Rebe, als er angeflagt wurde, muß vollig thutybibeisch gewesen sein. Reben ihm ftand ein Mann, ber von Runft, von ber eigentlich tiefen Berebfamteit nichts bat, nichts Poetisches, teinen Geift ber mit Thutpbibes und Antiphon zu vergleichen ift, aber ein belebter, fühner, warmer, bilbenber Geift; bas ift Lysias, ber burch tiefe politische Bewegung, burch Patriotismus, Freiheitsfinn beredt ift, burch ungemeine Rlarheit und Rraft ber Darftellung, Angemeffenheit und Erbendigfeit bes Ausbruck, über ben bie Rhetoren vor ben Beiten Cicero's febr verschieden urtheilten. Er verwirrte bie Rhetoren: man verehrte bie alteren Rebner, Die Attifer, aber im Grunde fühlte man fich mit ihnen nicht recht behaglich ohne bas boch gestehen zu wollen; man war nicht aufrichtig, fie verehrten die Attifer, und doch gab es Manches was ihnen viel lieber war; aber mit Cicero war es anbers.

Isaeus genießt die rechte Bewunderung der Alten, aber er ist ein gewöhnlicher Mann der viel tiefer sieht als die Borhersehenden. Er und Andotides zeigen, wie unter denen, die wir classische Autoren nennen, viele sind die niedriger stehen als viele unster Zeitgenossen. Andotides ist in der Art des Lysias ein gewandter Sprecher aber auch fast nichts mehr; die Muse des Lysias ist Patriotismus und Freiheitssinn, Andotides hat aber nichts davon. Nur von Frankreich zu reden: es hat seit der Revolution Redner gehabt wie Mirabeau, wie den seligen de Serre!), der anderer Art ist, nicht so leidenschaftlich; aber sogar unter den sesigen französischen Rednern gibt es mehr als einen den ich lieber lese als den Andotides. Ebenso stehen mehrere unserer Zeitgenossen unter den Engländern und Fransesere unserer Zeitgenossen unter den Engländern und Fransesere unserer Zeitgenossen unter den Engländern und

<sup>1)</sup> Die Gefte haben Sienes; aber wie hatte R. ihn ben "feligen" nennen fonnen, abgesehen bavon bag er 1830 noch lebte? Zubem hat R. ihn ale-Rebner nicht so hoch gestellt.

zosen weit über Isaeus. Jede übertriebene Bewunderung richtet sich selbst zu Grunde: entweder ist sie nicht ehrlich oder sie wird dumm. Die allgemeine Frage wer größer sei, die Alten oder die Neuen, wie Perrault und Chapelain sie gethan haben, gehört in die Kindheit dieser Discussionen und ist äußerst dumm. Es gibt in der classischen Zeit Schriftsteller die viel unter den Reueren stehen; es gibt aber auch deren die nie erreicht worden sind, nie werden erreicht werden; Niemand unter den Neueren hat Thuspoides und Demosthenes erreicht, und Niemand wird sie erreichen: Shakespeare aber ist in seiner Art eben so groß wie Sophosles, obgleich er dessen Schönheit nicht hat: er ist auf einer andern Linie.

So ift auch Isotrates ein durchaus schlechter, kümmerlicher Schriftsteller, einer der gedankenlosesten, armseligsten Geister. Er hat sich eine Kunst gebildet, aber eine Kunst des Scheins, der Worte und der Art des Redens, und noch mehr der Redensarten, nicht eine der Gedanken. Unbegreistlich ist es, daß er im Alterthume so hoch angesehen war, so großen Ruhm erlangt hat. Wenn Männer hinzukamen, die diese Kunst des Neußerlichen auf reiche Gedanken, tiese Gefühle, Wis und Geist, übertrugen, so kounten diese Formen zum gefälligen Ausdruck dienen, und waren sehr brauchbar. Aber ware diese Kunst nicht von solchen Männern befruchtet worden, so ware sie die erbärmlichste aller Künste geblieben.

Demosthenes ist kein Schüler des Isokrates gewesen; er hat sich ganz selbst ausgebildet, ausgenommen, daß er durch Isaeus' Schule gegangen ist, um mit dem dürgerlichen Rechte und dem Processe bekannt zu werden. Die Lóyoc dexavenol ernährten den Mann. Mit dem Studium des dürgerlichen Rechts war es aber in Athen eine eigene Sache; es gab keine öffentliche Rechtschule, und um mit dem bürgerlichen Rechte bekannt zu werden, hielt man sich daher, wie in Rom, dort auf wo die Verhandlungen gehalten wurden. Isaeus aber war

Abvocat, und bei ihm, ber sich besonders mit Civilprocessen beschäftigte, hat Demosthenes den Civilproces gelernt, sonst nichts: Anderes konnte Isaeus ihm nicht geben.

In Athen war ein lauer, abgestanbener Buftanb bis Demofthenes erschien. Er ging nicht zurud in bie vergangene Beit, bejammerte nicht, bag bie iconen Beiten vergangen feien, sondern mit warmer Liebe und Treue für sein Bolf wie es einmal war ging er an's Werk. Er spazierte nicht mußig auf und nieber, beclamirend über bie gute alte Beit bes Perifles, bes Sophofles, bes Solon ober gar bes Thefeus, und recitirte nicht Befdwörungsformeln um fie jurudjurufen, fondern mit fuhnem Muthe erfaßte er bie Gegenwart und verzagte nicht unter ben ichwierigften Umftanben bas Schwerfte auszuführen; er feste ben größten Beift baran und übertrug ibn auf bie Behandlung bes Gegenwartigen in ber ebelften Form. Die meiften feiner Zeitgenoffen ergaben fich in ben Drud ber Gegenwart; er trat gegen biefelben auf, suchte fein Bolf über bie Gegenwart zu erheben und fich gleich zu machen. edelfte Schauspiel, sagte ein alter Stoifer, fei ein großer Mann ber mit bem Schidsale ringe: bas ift feiner mehr gewesen als Demoftbenes. Nach einer Zeit großer Durftigfeit erwachte unter ihm in Athen theils burch bas Drangende ber Zeit, theils burch ben Impuls ben ein großer Mann gab, ungemein viel Berftand und ein gang neuer Geift. Es war eine Ruchternbeit gewesen, viel eleganter allerdings, wie vom breißigfährigen Rriege bis gur Mitte bes 18. Jahrhunderts bei uns.

Demosthenes hatte viele geistreiche Zeitgenossen, aber sie alle standen weit unter ihm. Namentlich waren viele unter ihnen die ihm durch ihre moralische Divergenz durchaus gerade entgegengeset und feindselig waren. Unter diesen war Demabes, der rohe gemeine Matrose, das größte Talent damals neben Demosthenes. 'Der Sohn eines Bootssnechts hatte er selbst dies Gewerbe in früher Jugend getrieben, als auf einmal

fein Genie ihn antrieb vor ber Bolfeverfammlung offentlich als Rebner aufzutreten, unb' obne alles Studium, burch feinen Wig, fein Talent, 'namentlich burch feine Gabe zu improvisiren', fcmang er fich fo empor bag er große Bewalt über bas Bolf ausubte, ja mitunter bem Bolt mehr zufagte als Demofthenes. Dit einer Schamlofigfeit bie bis jur Ehrlichfeit flieg, fagte er bem Bolfe Alles geradezu beraus, was er fühlte und mit ibm ber gange Pobel. Dabei ward bem Pobel wohl; er gab ihnen bas Befühl, fie konnten ichlecht fein ohne beschimpft zu fein und bas gibt bei ben leuten eine orbentliche Dankbarteit. Darüber ift eine merkwürdige Stelle bei Plato, wie diejenigen, bie boble Reden führen mit benen es ihnen nicht Ernft ift, ohne Einfluß und ohnmächtig find, wogegen andere Ungebilbete, bie ben Leuten gerabe beraus fagen, wie es ihnen Ernft und um's Berg ift, große Dacht haben. Das gab ber materialiftischen Philosophie in Frankreich im 18. Jahrhundert bei ben boberen Ständen fo ungebeuren Ginfluß, weil man fich bei ihr nicht gu schämen brauchte, bag man fo viehisch mar: früher hatte man fich beffen boch geschämt, aber fest burfte man es fein, wenn man nur elegant war. Dan freute fich Jemanben fo recht aus bem Grunde bes Bergens beraus fagen ju boren, wie es Ginem felbft um's Berg war. Demades ift ein mertwurdiger Charafter; er war fein bosartiger Mensch, mir ift Demabes viel lieber ale Aefchines. Aefchines bat bie Pratenfion eines guten Burgers, er erfrecht fich fogar, ben beruntergureißen ber wirklich ein guter Burger mar: bas ift aber Alles Luge und Un= Sein Sag gegen Demofthenes ift eben fo febr Sag wahrbeit. ber Mittelmäßigkeit gegen bas Genie, als ber politischen Averfion, ber haß ber Antipathie und bes Reibes ber geiftigen und moralischen Schlechtigkeit gegen bas Bortreffliche. bingegen nahm bie Sache unendlich naiv und fagte gerade beraus: baß es wohl andere Beiten gegeben wo es nicht angegangen, aber jest fei boch Alles verloren, und fo fomme es nur

darauf an, daß man sein Schäschen schere; man musse den Staat verwalten, um von ihm so viel Geld zu nehmen als möglich, um lustig zu leben: darüber genirte er sich gar nicht. Er haßte übrigens keinen Menschen. Daraus erklärt sich sein Benehmen gegen Demosthenes: er haßte ihn nicht, fand ihn wohl nur erschrecklich dumm. Manchmal hat er der Republik wirklich sehr wesentliche Dienste geleistet: wie in bösen Zeiten oft der edelste Mensch schadet und der schlechteste nunt. In der ganzen neuern Geschichte gab es keinen reineren unbescholteneren Staatsmann als Pitt, und doch war in Zeiten ein schlechter nützlicher, sa nothwendiger als er. So hat es oft schlechte Patrioten gegeben, die doch dem Gemeinwesen sehr genützt haben.

Die anderen Zeitgenossen des Demosthenes waren weit unbedeutender. Bon Aeschines ist geredet. Dem Demosthenes ber nächste, sed magno intervallo proximus, 'wie Cicero in der Beredsamkeit sagt', scheint Hyperides oder ides zu sein (denn der Name wird eldzu und ldzu geschrieben). Wahrscheinlich ist er der Versasser der Nede über den Vertrag mit Alexander, die unter den demosthenischen Reden steht, gewiß aber nicht dem Demosthenes gehört, 'wie schon die alten Kritiker gesehen und bewiesen haben'.). Sie ist etwas viel Bessers als die Reden der Uedrigen, 'und ist sene Rede wirklich von ihm, so kann man dem Urtheil Cicero's beistimmen'.

So war die Prosa ganz das herrschende, und von Poesse bestand nur das Schlechteste der mittleren Komoedie. Als die Rede, die durch die Politik begeistert Inhalt bekommen hatte, nun wieder gelähmt war, wandte sich das Talent auf die ei-

<sup>1)</sup> Da Libanius ben Spperibes las fo ift feine Bemerkung, bag er blefe Rebe für hyperibisch halte, gewiß nicht zu verwerfen. Des Spperibes Reben waren in ber Bibliothef bes Matthias Corvinus: sie blieben in Ofen bis die Turfen biese Bibliothef größtentheils zerftörten, und bei biesem Branbe ist die Handschrift verschwunden. Doch hoffen wir ein Fragment in ben Eflogen bes Konstantinus Porphyrogenitus aus elenem Cober in ber vaticanischen Bibliothef zu befommeu. 1825.

gentlichen Wiffenschaften und auf die neue Komoedie, worin mehr Berftand war als in der mittleren.

Diese Beit ift auch bie große Beit ber Erscheinung ber platonischen Philosophie, worin die alte bobere Poefie übergeht: wie benn Plato felbft ein gang bichterischer Geift war. ben griechischen Philosophen ber bamaligen Zeit ift es merkwurbig, bag fie Inhalt und Gegenftand veranderten. Bei ben fruberen griechischen Philosophen war die Philosophie eine Naturphilosophie mit concreter Anschauung, worin viele tiefe Phyfit, Mathematif verförpert war; biefe Naturphilosophie löft sich auf, und bie Mathematif und wohl auch Naturgeschichte mit mathematischer Erbfunde bilben fich baraus. Es ift faum möglich, daß die Naturkunde auf einmal im Aristoteles fo vollendet ohne Borbilder entftanden ift. Für die Mathematif und bie mathematische Erdfunde haben die Früheren einzelne Formeln gehabt, bie sie von ben Fremden bekommen haben: Thales 3. B. hat bie Sonnenfinsternig - wenn es überhaupt mahr ift - nicht nach eigener mathematischer Ginsicht, sonbern nach einzelnen Kormeln aus dem Drient berechnet, wie es jest die Chinefen thun. Die Mathematif eriftirte noch gar nicht. Run bilbete fie fich zuerft, und wurde fest mit großem Intereffe aufgenom-Die außerorbentliche Ausbildung ber Mechanif zeugt bavon, die feit dem peloponnesischen Kriege an verschiebenen Orten mit größtem Gifer und Erfolg ju bestimmten 3weden ausgebildet wirb. Die Philosophie ift nicht mehr Naturphilosophie sondern sie wird gang transscendental, theologisch und bialeftisch.

Dieser ganz verschiedene Charakter ihrer Richtung wird durch die Berhältnisse der Zeit vollkommen erklärt. Was ehemals von Theologie und Nationalglaube gewesen war, war erloschen und nur noch in bloßen Formeln übrig, und der Naturdienst war rein in verächtlichen Gögendienst aufgegangen. Daher war bas Bedürfniß nach Theologie und Glauben in allen Gemüthern rege.

Mit Demosthenes erscheint gleichzeitig Aristoteles, und wie Demosthenes sich auf das Gegenwärtige wandte, wendete auch er seine ganze ungeheure Geisteskraft auf das Gegenwärtige in Natur und Staat. Alles, was ist, ist für ihn eine Merkwürdigkeit und hat, weil es ist, ein Recht von ihm erkundigt zu werden.

Die Geschichte haben wir ichon fruber in ihren verschiede- 78. 8. nen Epochen beschaut: erft Aufzeichnung in annaliftifder Beife; bas erfte Aufschreiben ber alten, besonbers mythischen Sagen; alebann bie Berbindung ber Lander = und Bolferfunde mit alten Sagen, bie erften Anfange ber Aufzeichnung in ber gegenwartigen Beit und die Erzählung bei Befatgeus und Berodot. Betataeus bat in ber Bolferbeschreibung ben Impuls gegeben, wir wurdigen ihn nicht genug: herobot ift gegen ihn ungerecht. Dann tam nun bie Befdreibung ber erlebten Beit auf, worin fich zuerft hellanifus versuchte, ber aber wohl febr mittelmäßig gewesen sein burfte. Dann auf einmal erbliden wir bie Beschichte in ihrer bochften Bollenbung im Thutpbibes. Rach ibm rubt bie Geschichtschreibung, und mehr ale ein Menschenalter von breißig Jahren ift Geschichte nicht geschrieben worben. Erft nach ber Schlacht von Mantinea ift fie wieder angefangen von Anaximenes und Xenophon, ber ein Supplement bes Thufvbibes icon fruh anfing: wie ichlecht ift oben gefagt.

Als man nun eine Redetunst zu haben glaubte mit ber man die Beredsamkeit machte, ward diese auch Grundlage des prosaischen Schreibens und der Geschichte, und auf dieser Grundlage ging die Geschichte fort. So gingen Historiker aus der Schule des Isokrates hervor, zwei berühmte Historiker, Ephorus und Theopompus, etwas jünger als Demosthenes. Ephorus ist ein Schriftsteller von ungemeinem Verdienst und Werthe. Nach dem Verlust der griechischen Lyrifer, über die

nichts an herrlichkeit gebt, ift fein Berluft ben wir fcmerglider empfinden als ber ber Geschichte bes Ephorus. Er war ein bochft mabrhafter Mann und batte historisches Salent gur Rritif und Untersuchung: er ift ber Erfte, ber eigentlich biftorifche Kritit in einem großen Umfange angewandt bat, 'und bei bem bie Geschichte als wiffenschaftliche Disciplin erfcheint'. Er fdrieb febr anspruchelos, und beswegen bat er, als bie Rhetoren berrichten, viel weniger als Schriftsteller gegolten wie er bei une gelten wurde. Bang entgegengefest murbe unfer Urtheil über Theopomp fein: feine Beredfamfeit wird gelobt, aber er war ein Abetor von der unwahren unächten Art; er verband eine ichlechte Manier, aufgeblafenen Styl, Breite, Beitfdweifigfeit mit einer bochft verwerflichen Befinnung, mit Lugen und Bosartigfeit bes Charafters. Um fich mit ber Geschichte wurdig zu beschäftigen, ift ein haupterforbernig, bag wir bas Berg am rechten Ried haben. Bas fummern uns vergangene Beiten, wenn wir uns nicht an großen Thaten und Dingen erfreuen wollen, wenn bas berg une nicht fur bas ichlägt was in alten Zeiten Großes geschah? Nichts ift abicheulicher, als wenn Menschen fich baran geben bie Geschichte großer Beiten zu schreiben, die immer nur die Mangel und Gebrechen biefer großen Beit hervorheben, um ju bem Resultate ju tommen, ndaß Cate ein so großer Schuft sei als fie felbft," wie Pope 3d will nur Einen nennen, Mengel in Breslau, bet Alles herunterzureißen fucht, wofür unfer Berg ichlagt. Diefer Trieb ift eine herztrantheit so Bieler. Bon ber Art war Theopomp: Alles was in ber griechischen Geschichte groß und berrlich war riß er berunter: er lebte zu Athen, und dennoch war fein Streben Athen auf alle Beise berabzumurbigen. bings war biese Animosität eine ererbte: Athen hatte sich früher manderlei gegen fein Baterland ju Schulben fommen laffen, aber Chios hatte bafur ben ungludlichen Bunbesgenoffenfrieg angefangen, ber Griechenland über ben Saufen warf, und nach-

ber fich gang von ber griechischen Sache losgeriffen und ben Perfern in die Arme geworfen'. Wir haben Theopomp nicht mehr. Er hatte fich Berobot jum Mufter genommen und bisponirte seine Geschichte mit Episoben auf beffen Art; er fcbrieb mit großer Abfichtlichfeit und Runftlichfeit. Dabei war er fehr leichtgläubig, und eine große Menge von llebertreibungen und Albernheiten find burch ibn in bie Geschichte und Bolferfunde gefommen, auch viele Berlaumbungen gegen vortreffliche Manner. Doch bat er neben biefen Albernheiten und Unwahrheiten fehr viele Thatfachen enthalten, und fo vermiffen wir ibn: 'wir murben burch ibn erft Demoftbenes recht verftes ben, auch umfaßte er bie Gefdichte ber nichtgriechischen Bolfer, bie mit ben Griechen in Berührung waren'. Er batte einen Oppositionscharafter, er mußte anfeinben. Er groute ben Athenern, war aber auch nicht ein Unbanger ber Makebonier. und fo war er mit ber gangen Welt verfeindet. Das ftellt ibn als sittlich beffer bar, ale wenn er Rnecht ber Dafebonier gewefen ware.

'Zu gleicher Zeit schrieb auch Kallistenes die Geschichte von dem Frieden des Antalkidas an die auf das Ende des photischen Kriegs. Diese Geschichte hat Auf gehabt wegen seines Geistes: aber personlich ist offenbar viel gegen ihn zu sagen gewesen. Er war Sophist, obgleich Berwandter des Aristoteles'.

Dies das Sauptsachlichfte. Ich habe nur eine Geschichte bes Geistes gegeben, nicht eine Litteraturgeschichte was hier meine Sache nicht ift.

Mit der Kunst hat sich gerade dieselbe Beränderung zugetragen wie mit der Litteratur. Die älteren Griechen behandelten die Kunst idealisch. Das Idealische bestand aber bei ihnen nicht darin, wie man es in der Schule der Caraccis und in den späteren Schulen des Berfalls im 17. und 18. Jahrhundert meinte, daß man eine große Menge Schönheiten excerpirend zusammensuchte, daß man schöne Bilder machte indem man aus

verschiebenen excerpirte, daß man von dem Ginen eine Rafe nahm, bort eine icone Sand u. f. w. und fo eine icone Beftalt zufammentrug. Die Alten nahmen einen gang andern Beg beim 3bealischen. Sie ergriffen genau die Umriffe, bas Berufte bes Lebens, und erfagten mit bem Beifte genau bas Bild beffen, mas bie ichaffenbe Natur bervorgebracht, bie Ibee, welche fie in ber refractaren Materie auszubilben suchte; fo fcufen fie bas Bilb fich felbst im Geiste und stellten ben Gegen= Rand ber in ber mangelhaften Materie immer mangelhaft ge= blieben war in der leichten Materie bar. Daher famen den Melteren Portraitftatuen und Bilber als etwas ber Runft gang Unwürdiges vor. Diese eristirten auch, aber als Masten in Bache; diese haben die Romer gewiß nicht allein gehabt. Die Griechen bachten sich: wenn ich bas Bilb bes Sophotles g. B. bilbe, so bilbe ich es nicht wie er gerade in ber Zeit aussah als ich ihn fab, etwa ungefund, unwohl, nicht nach einer über-Randnen Rrantheit u. f. w., fondern ich faffe mir bas Beficht bes Mannes und frage mich, wie wurden biese Buge in ihrer bochften Bollendung fein, wenn bas leben nicht fo viele Duben ju überfteben batte, wenn es nicht mit feinde Mangeln und Berheerungen biese Buge verwüstete? Auf biese Beise arbeiteten fie in ihren Portraitstatuen, 3. B. ber Sieger in ben Bettfampfen. Das ift ausbrudlich bezeugt. Unfere Urt Portraits ju malen und in Statuen barzustellen fällt zuerft in Alexanber's Beit.

Die alte, strenge, banteste Manier ist schon mit bem peloponnesischen Kriege verschwunden in der Darstellung wie in der Architektur. Unter Alexander fängt die korinthische Säulenordnung an, nachdem schon früher die ionische aufgekommen war und allmählich die dorische Ordnung verdrängt hatte: diese wurde nun gar nicht mehr angewandt. Zierlichkeit, größere Bollendung in der Formengebung, Anwendung einer größeren Farbenzahl und bessere Farbengebung, eine Zeichnung die alles

Edige, Ungefällige vermeibet, war jest aufgetommen. Der Charafter, den man erstrebt, ist Anmuth und Lieblichkeit. Die alte Kunst war in einigen Puncten gestissentlich still gestanden: dies ist nie gut, ein Borgeben muß sein. Aber jest war man an die gefährliche Gränze gekommen, von der aus nur noch Berfall möglich war. Neben dieser Ausbildung zum Schonen tritt jest das historisiren in der Kunst ein. Schon Lysipp war Portraitbildner, ein älterer Bruder von ihm war der Erste der seine Statuen vollständig portraitirte.

Schon vor bem peloponnesischen Rriege hatten bie griechifcen Berfaffungen aufgebort Entwidelung ber alten Berfaffung au fein: die alte Bafis hatte fich felbft verzehrt. Berfaffung ba war, war nur noch Convenienz ber Gegenwart. In ber alten Zeit hatte man in ben alten Ueberlieferungen gelebt als in bem eigentlich herrlichen; barin hielt man bas Refttageleben bes Geiftes, bas tagliche Leben mar bas gewöhn= liche und bavon zu reben ichien nicht ber Dube werth; man lebte frob, aber bie Jahre waren gleich und mit bem neuen Sabre vergaß man bes alten, wie wir ber Bluthen und Baume bes vorigen Jahres vergeffen über benen bes gegenwärtigen. In ber Gegenwart lebte man bloß; was bie Denichen beschaftigte waren die alten Sagen. Daber war man damals so burch und burch poeiisch : in jedem Munde bilbeten fich biese Sagen in tausenderlei Beftalten um. Diefes fcone Sagenleben befam einen entscheibenben Stoß, ale bie Begenwart groß und glangender ward als die Bergangenheit, als man erft mit weniger Aufmertfamteit, bann balb mit Geringschätzung auf bie Beit ber Borfahren fab. Ale ich aus bem Rinbesalter in bas Junglingsalter trat, und felbst als ich ein paar Jahre im Junglings= alter jurudgelegt batte, fo errothete ich wenn ich überbachte, was ich Thorichtes gerebet, gethan : beschämt und verlegen fab ich auf die Rinbertraume gurud; wie ich aber alter wurde ward die Erinnerung an die Rindheit mir wieder lieb, und mit

414

reiferen Jahren fab ich bie Lieblichkeit biefer Traume ein. 3d glaube, bag es ben Meisten von Ihnen ebenfo gebt. Go ergebt es auch ben lebendigen Bolfern; man fcamt fich bes Ueberlieferten; so ging es ben Romern und so ben Deutschen nach bem breißigfahrigen Rriege, als sie sich einer fremden Litteratur überließen. Die Griechen batten über ben perfifchen Arieg icon viel von ber Bergangenheit vergeffen, obgleich Berobot noch im Stande war Lóyovs zu sammeln. Nun fam ber acht und zwanzigjährige peloponnesische Rrieg mit seinem Elenbe, feiner Bermugung, moralifden Entartung, wo man mit ber bochften Anftrengung um fein Dasein zu behaupten in ber Begenwart leben mußte; barüber mußte man die Bergangenheit vergeffen. Go waren bie Beiten nach bem peloponnefischen Rriege von ben fruberen burch eine Rluft gefchieben. Das ift eine hauptursache, weswegen die alte Poesie untergebt, benn bie Sage lebt nicht mehr fort. Aefchylus und Sophofles batten bie Erzählungen von ber Amme und bem Bolfe ber gelernt: Bebermann wußte eine Sage von ben alten Beiten. Aber bie Sväteren batten nichte, ale was fie von ben fruberen Dichtern fon bearbeitet fanden. Daber gebt bas Schöpferifche, Poetische unter.

Defter ift die Rede gewesen von der Fähigkeit eines Stoffs für epische Behandlung. Mancherlei merkwürdige Dinge find dabei von unseren Nachdarn und den Deutschen selbst gesagt; oft hat man sehr ernsthaft gesagt: ein jeder epische Stoff musse ein gewisses Alter haben, dann erst werde er reif und brauch-bar; so seien für Tasso die Kreuzzüge eben reif gewesen. Wir hätten gegenwärtig keinen recht alten tauglichen Stoff. Allein die Sache ist, daß nicht das Alter einer Begebenheit sie episch macht, sondern daß kein Stoff eigentlich episch sein kann, wenn er nicht Bolkseigenthum, Jahrhunderte lang eine allgemeine Aplissage ist, und im Munde der Leute sich bildet, bereichert, bis er durch dichterische Behandlung eine bleibende epische Form

erhält. Taffo's Stoff war so wenig reif, daß die ehrlichen Italianer selbst jest bekennen, daß sein befreites Jerusalem ein mißlungenes Werk sei: wer es noch lobt, zeigt kein Urtheil, schwast nach. Man muß es mit Wehmuth bekennen: es ist schwerzlich daß ein wirklich großer Geist dies Werk unternommen hat.

Diese Beränderung in ber Sinnesart ber Griechen gebt febr weit, und daber gingen auch die angestammten Rationalgesetze verloren und verloren ihren Ginn und ihre Kraft: fie waren nicht mehr ber eigenthumliche Ausbrud ionischer, borifcher Berfaffung, ber überlieferte Rern ihrer Gigenthumlichteit. Dan befand fich bamale in ben griechischen Staaten in bemfelben Buftanbe, in bem gegenwärtig in Europa alle Bolter fic befinden, wenn neue gefellichaftliche Ginrichtungen zu bilben find: bağ bies bloß nach ber Convenienz ber Gegenwart gefcheben muß, weil die Bergangenheit die Rraft verloren bat. Ift bie Bergangenheit verschwunden, so ift fie ein tobter Leichnam, und fic baran zu balten, mit Gewalt barauf zu weisen ift Thorbeit und ichafft Kraten. Man foll fo weit ale möglich babin arbeiten, bag man bie gegenwärtigen Buftanbe begreift und bem Beften die größte Saltbarteit zu geben fucht: bas allein fonnte einen gefunden tuchtigen Ginn ichaffen. Befennen muß man, bag bie gegenwärtigen Buftanbe benen vergangener Zeiten bierin nachfteben. Go war in Griechenland bamale ber Bufammenbang amischen ber alten Zeit und ber Gegenwart gerriffen.

Die Sitten waren verändert, eine entsetliche Berwilderung mit entsetlichem Elend waren im peloponnesischen Kriege einsgetreten. Nicht nur waren alle Bölfer und Orte gegen einanber erbittert; auch in den Städten selbst waren überall die wüthendsten Parteiungen entstanden, die darum ungleich schlimmer waren als die alten Parteien, weil sie Factionen, ganz und gar personlich waren. Faction ist eine Partei, welche aus Leusten besteht, die sich ihres Bortheils, ihrer Individualität wegen

jufammenfclagen; auch fur Gutes fann es Factionen geben. Parteien sind vielmehr ba, wo sich die Theilungen, die in ei= nem Staate gur 'Erhaltung feiner Lebensthatigfeit nie fehlen tonnen und follen, fur bestimmte Meinungen, überlieferte Berbaltniffe theilen. Die Parteien brauchen gar nicht die Erbitterung ju haben, die ben Factionen eigen ift. Gehr eble Menfchen, jeder Menfch gebort ber einen ober ber anbern Partei an, aber ohne alle Erbitterung fonnen und follen fie gegen einander fieben. Aber in Factionen muß Gehäsfigfeit und Feindfeligfeit eintreten, und tritt felbft bei guten Menfchen ein, auch wenn für bas Gute fich Factionen bilben. Was Partei sein follte, gebt nur zu oft in Factionen über. Die Partei bes Demosthenes war wohl factio bonorum, aber man fann boch nicht leugnen, daß die damaligen Spaltungen Factionen waren. In früheren Zeiten waren in Athen auch Entzweiungen gemefen; aber wenn 3. B. unter Perifles die Fragen über bie Dacht bes Areopags und die Demokratie einander entgegenstanden, fo waren bies Parteien, wenigstens bis zu einem gewissen Grabe. Jest aber waren diese Spaltungen perfonlich geworden: es war nicht die Rede bavon, die Form zu andern, sondern wer in biefer Form berrichen follte. In unferer Zeit reduciren fich bie Theilungen, wo ein fogenanntes freies öffentliches Leben fein foll, überall auf Factionen: Whige und Tories find einmal Parteien gewesen, aber sie sind jest Factionen geworden.

## Alexander von Makedonien.

Alexander's Charakter. Quellen seiner Geschichte.

Alexander war beim Tode seines Baters zwanzig Jahre alt. Er ift bas erfte Beispiel eines Mannes, eines Fürftensohnes, für deffen Erziehung alle Bortheile der königlichen Mittel verwendet worden find. Bor Philipp's Berftand und Ginsicht Respect zu haben reicht bin, wenn man auch keinen andern Beweis batte, wenn man sieht, was er für die Erziehung seines Sohnes that, und welche Mube er fich gab ben größten feiner Beitgenoffen, Ariftoteles, für feinen Gobn gu gewinnen und ibn gu bewegen, Athen gu verlaffen. Rur icheint es nicht, bag Philipp gang ahnte, was Ariftoteles feinen Bogling lehren, und daß die Erziehung seiner Moral und seines Bergens ibm wichtiger erscheinen werbe ale bie intellectuelle Bilbung, und bağ er bies gewollt hatte, ba er ein rober Menfch war: allerbings ein Barbar von gewaltigem Berftande, ein febr geiftreicher Barbar, ber ohne 3weifel fo gut griechifch fprach wie bie Griechen, wie vornehme Barbaren französisch so vollkommen fprechen als es in Paris geschieht. Ariftoteles ift daber auch für Alexander's sittliche Bilbung nicht verantwortlich. boch macht es Philipp große Ehre, daß er Aristoteles so würdigte

Niebuhr Bortr. üb. b. A. G. 11.

27

baß er Alles that was er für ihn thun konnte, um ihn zu gewinnen, daß er ihm fogar seine zerstörte Baterstadt nach seinem Berlangen herstellte: ein großes Zugeständniß.

Alexander stand in seiner Jugend mit seinem Bater sehr gut. Allein schon einige Jahre vor dem Tode seines Baters entstand zwischen ihnen heftige Entzweiung '), und ohne Zweisel hat Alexander um den Mord seines Baters gewußt.

Sehr wenige Menschen haben in fo hohem Grabe Be-74. B. rübmtheit in Affien wie in Europa als Alexander. Unter allen Mannern in ber Geschichte ift er außer Rarl bem Großen, und in geringerem Grabe Conftantin, ber Einzige ber zu einem poetischen Wesen geworben ift. Bas Rarl ber Große fur bas Abendland mar, bas ift Alexander für den Drient: neben bem Ruftam ift er ber Saupthelb ber perfischen Mahrchen und Romane. Auch fur uns bat er eine außerordentliche Bedeutung baburch, bag er ber gangen Belt eine neue Geftalt gegeben hat. Er hat begonnen mas jest vollendet werden wird tros aller hinderniffe, Die herrschaft Europa's über Afien. Er bat querft bie Europäer fiegreich in ben Drient geführt. Rolle war zu Ende, und es war zur Dienstbarkeit unter Europa bestimmt. Er ift ferner Nationalhelb ber Griechen geworben, obgleich ihnen fo fremd wie Napoleon ben Franzofen: zwar feitete er fein Gefchlecht von Griechen mythisch ab. ben Unführungen finden wir, daß er ichon mabrend feines Lebens und gleich nach seinem Tode diese Popularität bei den Griechen gehabt bat. Im Anfange feiner Regierung batte er ben Grieden entsehliches Leid angethan; aber er verließ Griechenland fo schnell und bie Griechen waren fo geneigt fich die Lorbeeren auguschreiben, bie er für Makedonien erfocht und gefällig ihnen

<sup>1)</sup> hier folgte eine aussuhrliche Darstellung bes 3mifies in ber Familie bes Phillipp und ber Ermorbung bes Königs, die theils jur Erganzung ber in bet 69. Borl. gegebenen Erzählung benutt, theils als Wiederholung gang meggelaffen ift.

mittheilte, daß er bald bei ihnen popular wurde. Wenn er schrieb "Alexander, König der Makedonier und der Griechen," ließen fie sich dies gerne gefallen.

Bas aber seine Perfonlichkeit betrifft, so werden wir fie gang anders ansehen. Mancher Rhetor, auch in alterer Zeit, hat über ihn richtig geurtheilt. Wer kennt nicht die Geschichte vom Seerauber, ben Alexander habe jum Tobe verurtheilen laffen, und ber vor ibn geführt ibm gefagt, es fei fein Unterschied zwischen ihnen! Go nennen ihn auch die Morgenlander Alexander ben Räuber. Bon biesem Gesichtspuncte will ich nicht ausgehen, breht fich boch die ganze Beltgeschichte um ben Rrieg und Eroberung: ich fpreche nur von feiner Perfonlichfeit. Aber ohne die Declamationen zu theilen, die so häufig gemacht find, befenne ich mich unbedingt zu einem bochft ungunftigen Urtheil über ihn. Sehe ich einen jungen Mann, ber im zwanzigsten Jahre evident burch eine Berschwörung gegen seinen Bater den Thron besteigt, der bann nach seiner Thronbesteigung eine Grausamfeit ber Politif zeigt, wie bas Saus Medicis im sechzehnten Jahrhundert, wie Cosmus von Medicis und feine beiben Sohne; ber nicht allein seine Stiefmutter ber Dlympias aufopfert, auch bas unschulbige, neugeborene Rind ber Ungludlichen ermorden läßt, fo wie mehrere andere Salbgeschwifter beren Namen wir nicht genau wiffen, weil Arrian bies geschickt übergeht — ber Alle die etwas mitwissen konnten mit falter Ueberlegung aus ber Belt ichafft, Alle die ihn vorher beleidigt batten aus bem Wege raumt: fo ift ein folder Jungling zu allen Beiten gerichtet!

Plutarch hat eine ganz thörichte unbegründete Zärtlichkeit für ihn, und das war die allgemeine Meinung bei den Griechen. Nur feine Trunkenheit kann man nicht leugnen. Damit entschuldigt man seine Mordthaten, den Mord des Klitus, und um das unbeschreiblich Alberne was die späteren Griechen vorsbrachten poetisch zu vollenden, vergleicht man ihn mit Dionysos:

es läßt einmal Bachus von Altere ber einen Makedonier im Trunke ichwerer fehlen als Andere, man fpricht von ben Klobones und Mimallones, von den thratischen Frauen die ben Orpheus gerreißen und mas bergleichen unfägliche Albernheiten ber griedifchen Sophisten mehr find. Das ift aber nicht genug mit Den unschuldigsten, treuften Diener, ben der Trunkenheit. beften Keldberrn feines Baters ließ er auf mahrhaft orientalische Beise beimtudisch wegschaffen, ber gewiß unschuldig mar; er war aber freimuthig, wußte daß der Jungling, was er war, burch ihn war: bavon schweigt man. Wie er feinen Freund Rlitus felbst mordete, als er ihm die Bahrheit fagte, bas find entsesliche Dinge. 'Ich begreife nicht, bag man Alexander bamit entschuldigen will, daß er ein übergroßer Menfch gewesen: war er bas, mar er bann nicht auch für feine übergroßen Rrafte verantwortlich?' Alle feine Sandlungen, die ale großmuthig gepriefen werden, find theatralifch und auf Oftentation berechnet. Er bat Unbanglichfeit an Ariftoteles, aber felbft Lowe und Tiger baben eine Urt Freundlichkeit gegen die Ernährer und Pfleger ihrer Jugend, bis das Raubthier in feiner ganzen Bestialität in ihnen erwacht; diese Freundlichkeit gegen Ariftoteles rettete nicht Rallifthenes, und als biefer geopfert mar fand auch Jener es rathfam nach Athen ju geben. Seine Buneigung fur Bephaestion war nicht Freundschaft, sonbern Schimpf. Seine Brogmuth gegen die gefangenen perfischen gurftinnen ift nichts Ausgezeichnetes: es ift etwas gang Natürliches, Alltagliches, wenn es nicht Oftentation ift, aber es ift blog Oftentation.

Wohl ist anzuerkennen, daß er eine höchst merkwürdige Erscheinung ist, aber sein Lob kann allein seinem großen Ber=stande und seinem Talente gelten. Er war ein ganz unge-wöhnlicher Mann, er hatte den Blick des Sehers der auch Na-poleon so sehr auszeichnete, der wenn er an einen Ort kam gleich die Tüchtigkeit sah, seine Bestimmung: den Blick der den praktischen Mann macht. hätte man kein anderes Beispiel von

ber Scharfe feines Blide, fo wurde bafur icon Zeugniß genug fein, daß er Alexandria erbaute; daß er ben Punct ju finden wußte, ber feit funfgehn Jahrhunderten ben Beruf gehabt batte die Bereinigung von Aegypten mit Europa und Affen zu bilben. Wenn auch fruber, als ber Nil noch nicht verschlammt war, diefer Punct diefe Bichtigfeit noch nicht hatte, fo fab doch Alexander auf jeden Fall mit einem Blide, wozu biefer Drt von ber Ratur bestimmt war: 'es brauchte bier nur eine Stabt gegrundet zu werben, um groß und bas Emporium ber Belt ju werden'. Diefe Stadt follte ber Schlufftein feines Reiches fein und ale folder mahricheinlich auch feine Sauptfladt. Gben fo tann man nicht ohne die bochfte Ungerechtigfeit die Suhrung bes Rrieges nicht ibm, fondern ben Felbherren Philipp's quforeiben. Allerdings waren die Perfer unglaublich elend, und machten durch die unsinnige Art wie sie ihm Widerftand leifteten es ihm leicht fie zu unterwerfen; aber auch Alexander's Subrung war fo sicher, fo richtig auch unter ben schwierigsten Umftanben, fein Bug nach bem Indus ift fo gefdict, fo mobl überlegt und gewählt, daß es unmöglich ift ihm ben Ruhm eines großen Felbherrn nicht zuzuerfennen: ja ein competenter Richter, Sannibal, bat gesagt: "ber größte". Allerdings barf man auf ber andern Seite auch nicht verkennen, bag er gang treffliche Inftrumente batte, ausgezeichnete Felbherren, eine berr= liche Armee! Satte er Diefes Seer erft schaffen follen, fo mare es nicht fo gelungen. Dann waren Parmenio, Philotas, Ptolemaeus. Seleufus, Antigonus, alles gang ausgezeichnete Felb= berren, alle aus der Schule feines Batere und icon ju Philipp's Reit ausgezeichnet: und wenn man ben einzigen Gumenes ausnimmt, fann man fagen, daß unter Alexander fich fein bebeutender Kelbherr ausgebildet hat. Wie auch König Friedrich II. von feinem Bater bas heer ichon gebilbet ererbte, und bie meiften feiner Generale icon bamals in ber Armee maren.

Bilbung hat Alexander gehabt, bas ift nicht anders mög- .

lich wegen bes forgfältigen Unterrichts eines Aristoteles; er war gebildet und mit der griechischen Litteratur vertraut, wie der gebildetste Grieche seiner Zeit.

Die Duellen der Geschichte Alexander's die wir haben sind nicht mehr die ursprünglichen. Bon diesen haben wir keine mehr. Wie seine Geschichte circulirt, ist sie durchaus marchenhaft. Seine Geschichtschreiber zerfallen in zwei Classen, erstens seine Zeitgenossen und Begleiter, und dann die Späteren, die seine Geschichte nach ihm meistentheils rhetorisch schrieben.

Bon feinen Zeitgenoffen und Begleitern find zwei ausgezeichnet, die gewiß nicht die absolute Bahrheit geschrieben haben, aber febr gut im Stande bas Bahre gu berichten und im Ganzen auch wohl glaubwurdig waren, Aristobulus und Ptolemaeus Lagi, ber erfte Ronig von Megopten. Beibe find verloren gegangen, wir fennen aber Alexander fo gut, ale ob wir fie batten, und vermiffen fie nur im Detail: fonft find fie une in ber vortrefflichen Gefchichte bes Urrian erhalten, ber fie bearbeitet bat: eines Bithyniers aus Rifomebien unter Trajan, eines ber erften Provincialen bie in Rom ju ben bochften Burben gelangten. Er ift zugleich Römer und Grieche, nicht blos Rebefünftler, fonbern auch praftischer Mann, Militar. Das fieht man feiner Geschichte auch an, daß er verfteht was er schreibt: fie ift bas Werk eines Mannes, ber fich Alles vollfommen begreiflich macht. 'Auch mit Kritif ift fie geschrieben, obgleich in Sinsicht ber Gesinnung Panegpricus bes Alexander. In Sinficht ber Form ift fie febr icon gefdrieben, in der Manier des Xenophon. Zwar verhält sie sich zur alten Beschichte, wie die neue Romoedie jur alten, aber es ift immer eine gludliche Nachbilbung. Bubem machen bie Bemerkungen über bie orientalischen Berhaltniffe bas Buch febr intereffant'. Diese Geschichte ift mabrhaft unschägbar.

Unter ben vielen anderen verlorenen war ber gelefenste Klitarch, einer von ben eleganten griechischen Schriftstellern ber

fpateren Beit, Die fich unter Die claffifchen Schriftfteller eingeschlichen hatten und eben fo gelesen wurden wie Thutybi-Rlitard war etwas fpater ale Alexander und nicht Gefährte seiner Züge; er schrieb ohne Kritt und von ihm ift viel Unwahres ausgegangen. Aber gerabezu fabelhaft ohne Rudficht auf Scheu und Bahrheit ift Onesifritus. Auf ihn und Rlitarch ift Curtius meift gurudzuführen: 'ber ben Livius zu einer Beit nachahmt ba bas gute Latein verschwunden war, unter Septimius Severus 1), wie Arrian ben Xenophon'. 3m Dioborus von Sicilien ift bie Geschichte Alexander's aus mehreren zusammengesett, mahrscheinlich wie die Fortsetzungen des Ephorus, namentlich bie bes Duris fie ergablten: 'wichtig ift er fur bie Chronologie'. Ueber bie Geschichtschreiber Alexander's gibt es eine Rritif von St. Croix: das ift aber eine Arbeit, Die für beutsche Philologie sehr ungenügend ift, und bafür so gut ale nicht existirend betrachtet werben muß: sie muß noch ein= mal gemacht werden. In den Factis fonnen wir und febr rubig an Arrian halten.

Bie sich über Karl ben Großen schon sehr früh erklarte Fabeleien sinden, während seine Geschichte treu und wahr in Eginhard und einzelnen gleichzeitigen Chronisen erzählt ist — es ist schon früh von seinem Zuge nach Palaestina die Rede; diese Sage bildete sich dann mehr aus, wie auch der Zug nach Spanien sabelhaft wird, und die ersten Spuren von Ritterromanen zeigen sich schon 150 Jahre nach ihm; schon im zehnten Jahrhundert werden sie geglaubt — so ist schon früh in Negypten eine fabelhaste Geschichte Alexander's geschrieben gewesen unter dem Namen eines Aesopus. Diese ist nicht rein griechisch alexandrinisch sondern mehr aegyptisch vrientalisch. In ihr wird Alexander mit Nestanebos und dem Orient in Berbindung gesetzt sie ist voll von Zaubereien, Bundern und ganz

<sup>1)</sup> Byl. N.'s Abhandlung "3wei claffische lateinische Schriftsteller u. f. w."
Rl. Schr. I, G. 305.

zügelloser Kabelei. Mai bat eine alte lateinische Uebersepung bavon aufgefunden, von der leider der Anfang fehlt: biefen bat Peyron in Turin gefunden, aber zerftort um bas was barunter Rand zu lefen, und es nicht ber Dube werth gehalten ibn herauszugeben. Das Griechische ift mehrmals umgebilbet worben, wie unsere Bollebucher, wie Siegfried, Genoveva, u. f. w. und wurde unter bem Namen bes Rallifthenes Bolfsbuch im byzantinischen Reiche bis 1453 gelefen. Dieser falsche Ralliftbenes befindet fich folecht altgriechisch und neugriechisch in manchen Bi-So ift es auch mit ben Fabeln bes Aefopus erbliotbefen. Parallel mit bem Ralliftbenes gebt die lateinische gangen. Bolfsbearbeitung ober leberfenung bes Aefopus von Julius Balerius. Das spanische Gedicht aus dem dreizehnten Jahrhundert über Alexander von Garfelo ift aus bem falichen Kalliftbenes, und ebenso ift ber Aesopus in bie morgenlandische Sprache übertragen; obne 3weifel liegt biefer morgenlandische Aesopus ben perfifchen Gebichten bes Nisami ju Grunde. Es mare ein intereffanter Gegenstand, ben ich gern einstmals als Preisfrage aufgestellt fabe, wie bie Geschichte Alexander's im Driente verbreitet worden ift. Sogar eine hebraifche Bearbeitung bes Romanes von Alexander gibt es, und eine arabische im alten Dialett. Die Bearbeitungen entfernen fich mehr und mehr von Rachber verschwindet Alexander aus den Roder Wahrbeit. manen, und der Inhalt wird auf andere Romane übertragen, fo ift g. B. in dem alten beutschen Roman von Bergog Ernft von Schwaben biefer nur an bie Stelle Alexander's getreten. Dergleichen Poetisches zu verfolgen ift ebenso schwer als belohnend.

Erfte Rämpfe Alexander's in Europa.

Di.111,2. Der Tod Philipp's erregte eine ungeheure Erschütterung im Reiche; benn es war noch keinesweges festgegründet. Philipp

hatte seinen Zug gegen ben Orient beschleunigt, gewiß in der Hossmung den Erfolg selbst zu überleben: da er bei seinem Tod erst 48 Jahre alt war, so konnte er es recht gut hossen. — Indessen würde er in ganz anderer Art erobert haben, wie Alexander: er würde gewiß nicht so in's Unendliche fortgegangen sein und den Krieg bis zur Zerstörung des Reiches geführt haben: er würde sich vielleicht mit Verderassen begnügt haben, mit Syrien und Negypten. Wenigstens läßt dieses sein Charakter vermuthen, der lieber etwas ordentlich behandelte, als Vieles was er nicht zu umfassen vermochte. — Er hatte sein Reich aber noch nicht sest constituiren können, denn seine Makedonier waren in jedem Jahre in den Krieg geführt und geschwächt; die Beteranen sehlten, die meisten waren verstümmelt.

'Alle Bolfer rings um Makedonien glaubten, daß nur Philipp's Persönlichkeit das Reich habe zusammenhalten können; 'bie makedonische Uebermacht hatte man nur an seinen Ramen geknüpft, und hielt Makedonien nun auf dieselbe Macht reducirt, welche es zu Ampntas' Zeiten gehabt hatte', Alexander aber traute man nicht zu, daß er sich werde behaupten können. Seine Fehler kannte man besser als seine glänzenden Eigenschaften. In Makedonien selbst stand die nationale Partei gegen Alexander'.

So erfolgten Bewegungen an manchen Orten: nirgends anfänglich eine ganz entschiedene. Die entschiedenste war in Ambratia, wo die Einwohner die makedonische Besatung vertrieben. Aber ganz Griechenland gährte und war schwierig. Am Schwierigsten war Athen, von Demosthenes geleitet. Als die Nachricht von Philipp's Tode nach Athen kam — Olympias scheint selbst in Athen Berbindungen gehabt zu haben um die Todespost zu verbreiten und, falls es sehl ginge, die attalische Partei aber obsiegte, sich in griechischen Schutz zu begeben, — war eine ausgelassene Trunkenheit und Freude im Bolke. Demosthenes erschien im Freudentaumel vor demselben um ihm den Tod

Philipp's zu verkünden. Mit Blumen befränzt und in Feierkleidern trat er auf, obschon er in großer Trauer war, weil
wenige Tage vorher seine Tochter gestorben war. Dies wird
ihm von Aeschines auf eine dumme Beise als Beleidigung der Natur vorgeworsen: auch bei den Kömern wurde die Trauer
abgelegt, wenn ein großes Glück für das Baterland sich ereignet hatte. Die Athener ließen sich in diesem Freudentaumel
fortreißen, und sie, die kurz zuvor noch zu der Bermählung dem
Philipp ein stavisches Psephisma geschickt hatten, beschlossen
eine Ehrenauszeichnung und Schus für Pausanias; denn man
glaubte er sei entsommen. Auch die Illyrier, Thrakier und alle
feindseligen Bölker waren in Gährung.

Aber jest im Anfange seiner Regierung zeigte Alexander sich, wenn je zu irgend einer Zeit, durch Tüchtigkeit und richtiges Handeln ausgezeichnet und groß'.

In fehr furzer Zeit sammelte er ein heer: in Makedonien bielt er Alles mit Schreden im Baum 'und brach in großer Gile gegen Theffalien auf, bas ihn nicht anerkennen wollte'; nach= bem er die Theffaler beruhigt hatte, zog er schnell mit seinem heere nach Korinth, wohin er eine allgemeine Tagfatung ber griechischen Bundesgenoffen ansagte. Go wie Philipp Theffalien in vier Staaten getheilt hatte, bei ber Gifersucht und Uneinigkeit bie unter ihnen herrschte, war es ihm nicht schwer feine Anctorität zu behaupten: 'bie Theffaler unterwarfen fich ihm bei seiner Annäherung sogleich, erkannten ihn freiwillig als ihren Protector an, und übertrugen ihm ihre Revenuen, bie Bolle und Abgaben ber unterthänigen Bolfer bie sig xocvor verwandt murben'. So wich auch in gang Griechenland bie erfte Bewegung bem Gefühl ber Nothwendigfeit. Spartaner erschienen nicht auf diesem Tage in Korinth, sonft alle Griechen: 'nach Arrian waren da alle Bolfer errog Meloποννήσου; aber hier ist ein Fehler im Text, der überhaupt febr fehlerhaft ift, und es muß beißen errog Mulor, im Wegensate gegen Theffalien'. Der ganz junge Alexander ward von Allen anerkannt': man erneuerte mit ihm bas Berhälmiß zu Philipp: d. h. man erkannte seine Hegemonie in der Weise an, wie sie früher Sparta und Athen geführt hatten, 'und übergab ihm die Oberanführung in dem beabsichtigten Kriege gegen Perssen. Die xorvi elosion wurde erneut.

Die Athener waren bamals in einer miglichen Lage: es ward Demades wieder als Gefandter geschickt um Berzeihung ju bitten, und die Stadt erlangte merfwurdiger Beife ben Frieben. Alexander mußte fie gewinnen, weil ihm ihre Flotte nothwendig war'. Bei biefer Gelegenheit weigerte fich Demofibenes als Gefandter zu Alexander zu geben. Man entblödete fich nicht bies bem Demofthenes vorzuwerfen. Er hatte Digtrauen gegen Alexander; er hatte feine Freude über Philipp's Tob, seine Berachtung Alexander's nicht verhehlt: wo es barauf ankam feinem Baterlande Bundesgenoffen zu erwerben, blieb er nie jurud, mas follte er jest geben ? Sonft mare er gegangen, auch mitten burch Damonen: aber von ihm zu fordern bag er einen verhaßten Zeind becomplimentire, bas mar eine Schandlichfeit. Alexander murbe fich nichts aus bem Bolferrechte gemacht haben, benn bamals brobte er icon und iprach von ber Auslieferung ber Friedensftorer.

Athen bewilligte Alexander selbst noch mehr als es früher dem Philipp gethan hatte. Was der Inhalt der zown elen'nn war, und was die Athener in dieser Abfassung bewilligt hatten, wissen wir aus der Rede negt rwn neds Adsardoor our Inzw. In dieser sind die wesentlichsten Artisel des Friedens angegeben.

1. Der erste ist, daß alle Griechen frei und autonom sein sollen. Dadurch wurden die Städte, welche bisher unter der Oberherrschaft einer anderen gestanden hatten, von dersselben entbunden. Theben verlor so alle Ansprüche auf die boeotischen Städte.

- 2. Wer die Berfassung in den Staaten, wie sie zu der Zeit besteht wo ein Feind dem Bunde beitrat andert, ist allgemeiner Keind.
- 3. Wer einen vertriebenen Feind oder Tyrannen zuruckführt, foll allgemeiner Feind sein, und Alles soll gegen ihn und sein Land ausziehen.
- 4. Auch sollen die Berbannten und andere Bewaffnete aus keiner verbundeten Stadt gegen ihre Heimath ziehen. Diezienige Stadt, welche dies erlaubt, oder es zu hindern versäumt, ift geächtet.
- 5. Die Bundesgenoffen und Conservatoren des Friedens sollen Acht haben, daß in den verbündeten Staaten keine hinrichtung und Verbannung gegen die bestehenden Gesetze verhängt werde, keine Consiscation, Schuldenerlassung, Adervertheilung, revolutionäre Freilassung geschehe.
- 6. Auf der See soll Jeder ungehindert segeln und kein Schiff irgend woher aufgebracht werden, bei Strafe daß wer dagegen handelt allgemeiner Feind ist.
- 7. Noch eine Bedingung dieser Acte, welche sich aber nur vage angeben läßt, scheint gewesen zu sein, daß bewaffnete Schiffe nicht in die hafen der Verbundeten gegen ihren Willen einlaufen durften.

Daß eine solche Acte von Seiten des Protectors nur eine bloße Farce gewesen, bedarf keines Beweises. Spperides führt diese Puncte an um zu zeigen, wie sie von Alexander verletzt worden wären. Gegen den zweiten und sechsten handelte er offenbar. So wurde nämlich in Pellene die uralte demokratische Berfassung vermöge makedonischer Hülfe durch eine Revolution abgeschafft, in welcher die Reichen ermordet, das Bermögen confiscirt, Sklaven befreit und Berbannte zurückgerusen wurden. Ferner hatten Alexander's Schiffe den Athenern ganze Convoys mit Getraide, die bei Tenedos lagen, weggenommen'.

So lag das Joch auf gang Griechenland. Im Pelopon=

nes waren Makedonier, in der Kadmea war makedonische Befatung. Allein noch der Erfolg der Perfer konnte das makebonische Reich zerschellen und die Ketten brechen.

Jest febrie Alexander nach Makedonien jurud und feste Di. 111.2. bie Ruftungen fort. In ber Zwischenzeit mogen bie in Affen ftebenden Truppen vertrieben ober jurudgezogen fein. Emporung im nordlichen Thrakien rief ihn babin, es war nothig ein ichredendes Beispiel zu geben. Go unternahm er um biefe Bolfer ju guchtigen ben Bug über ben Saemus gegen die Triballer. Diese hatten die Geten über die Donau getrie= ben, 'und fagen jest in Bulgarien wo wir früher bei Berodot bie Beten ermahnt finden. Die Beten aber hatten bie Stythen oftwarts verbrängt '). hier zeigte Alexander fich zuerft als großer Keldherr'. Er forcirte bie Engpaffe bes haemus mit großer Schwierigfeit und Berluft: aber es gelang: 'er bampfte nun schnell mit großer Energie ben Aufstand' und nun ging er über die Donau: 'bies war aber fein Feldzug, fondern bloß eine Recognoscirung, um ju zeigen bag er folche Entfernungen nicht icheute'. Dabei entsteht die Frage, ob unter ber Insel Peute die Inseln in den jezigen Donaumundungen zu verfteben find, ober ob es nicht eber eine Insel in ber alten Donaumundung ift, hinter ber bas alte vallum Trajanum ftebt gegen Silistria bin, nördlich von Barna, wo noch jest ein alter, schwacher Arm ber Donau fließt, ber früher viel tiefer gewesen sein muß. Dies läßt sich nicht bestimmen: aber mir ift boch das Lette bochst mabricheinlich, benn iene Donauinseln find ja eigentlich faum bewohnbar, und von jener Insel wird gesprochen als von einem sehr bevölkerten ganbe. brang in ber Rabe bes Pontus Eurinus an ber Munbung über die Donau; feine Galeeren liefen in den Flug ein, und tamen zu ihm berauf. Er nahm hier die hulbigung ber Geten an, ichloß Frieden, und fehrte bann [über ben gluß] jurud.

A. d. H.

<sup>1)</sup> Bgl. Kl. Schr. I, S. 374 ff.

Bon hier zog er nach Illprien: auch dieses war im Aufstande: hier befand er sich, in einen Krieg gegen Glaukias, König der Taulantier, bei dem er mehrere Jahre vorher Schuß gefunden hatte, verwickelt, als er die Nachricht von dem Aufstande der Thebaner ersuhr'.

Seine Entfernung hatte in Griechenland eine eigene Stimmung hervorgebracht. Man hielt diese nördlichen Bölfer für sehr gefährlich; man hoffte, diese Feinde würden Alexander überlegen sein, und dann könnte sich, da Memnon das persische Heer zu besehligen schien, das Schicksal andern. Kurz es brach an mehreren Orten Aufftand aus.

Namentlich empörten sich die Thebaner auf das Gerücht, daß Alerander gefallen sei. Es war nämlich die Communication mit seinem Heere eine Zeitlang unterbrochen, und darauf hin glaubten die leichtgläubigen Griechen, daß er mit seinem ganzen Heere vertilgt sei. Dies unselige Gerücht hatte die Thebaner zum Aufstande veranlaßt; sie waren außer sich wegen der schändlichen Behandlung des Philipp, und die Meinung in Griechenland die allgemeine, daß es nur darauf ankomme, die makedonischen Besatungen zu vernichten.

Die makedonische Besatung der Kadmea erlaubte sich die gransamsten Frevel gegen ElevIega σώματα, und von den Soldaten geschützt übten die zurückgekommenen Berbannten, denen Philipp die Regierung gegeben hatte, eine sede und auch die schrecklichste Privatrache und Alles was nur boeotische Brutu-lität bei der damaligen Gewissenlosigkeit eingab. Als nun die Rachricht von Alexander's Untergang verbreitet ward, kamen einige Berbannte in die Stadt zurück und wiegelten ihre Mithürger auf. Daß Demosthenes um diese Unternehmung gewußt, ist keine Frage und es ist wohl kein falsches Gerücht, daß er den rückehrenden Berbannten Mittel an die Hand gegeben ihren Borsat auszusühren, da man in Beziehung aus Griechensand's Freiheit sich an Riemand anders zu wenden wußte als an ihn.

Eine sichere Nachricht scheint zu sein, daß Demosthenes den Thebanern und den mit ihnen Bereinigten auf seine Rosten Wassen verschaffte. Run war in Theben bald eine Berschwörung zum Aufstande herangereist!). Dieser Aufstand beschränkte sich nicht allein auf die Stadt, sondern verbreitete sich in der Gegend. Es war leicht der masedonischen Partei herr zu werden, da die Besahung auf der Radmea schwach war; einen Bersuch die Radmea einzunehmen scheinen die Thebaner für unmöglich geshalten zu haben. Sie schlossen sie durch doppelte Pallisaden ein, damit keine Husse hinein käme und sie die Besahung ausshungern könnten!

1) Arrian ergablt: biefer Aufftand fei bamit ausgebrochen, bag bas Bolf ben Amontas und Timolaus, welche fich in die untere Stadt begeben hatten, ergriff und morbete. Weffeling jum Dioborus Siculus halt bie beiben Genannten fur Felbherren ber matedonifden Befagung : aber Amyntas halte ich fur verschrieben, und ftatt beffen muß, wie es icheint. Anemoetas gelefen werben, ben Demofthenes pro Cor. unter ben theba: nifchen Berrathern anführt. Timolaus war ebenfalls ein folcher Berrather. - Aus Refchines gegen Rtefiphen und aus Dinarch geht hervor, bag bie Befagung ber Rabmea bamale geneigt gemefen ift bie Raumung ber Seftung zu verfaufen. Dies ift auch mahrichein: lich und gang begreiflich, weil bic Befagung aus Miethefolbaten beftanb. Unbegreiflich aber ift es, bag Mefchines berichtet, man habe fich nicht bie funf Salente verschaffen fonnen um bie lebergabe ju erfaus fen: es ift boch nicht mahrscheinlich, bag man bie Beftung um fo Beniges übergeben hatte. Derfelbe Mefchines und Dinarchus befchulbigen ben Demosthenes, bag er fich geweigert habe biefe funf Talente als fie von ihm geforbert murben herzugeben, ba er boch 300 Talente vom perfifchen Ronige gehabt und unterschlagen habe. Das fann man aber nur als eine fchandliche Luge betrachten: es ift eine moralifche Un= moglichfeit: benn bei ber bamale herrschenben Ruchlofigfeit unter allen ben Mannern, welche öffentlich handelten, muß man fich eben fo wenig wie bei ben Italianern zu Ende bes funfzehnten und Anfang bes fechzehnten Sahrhunderte barüber munbern, daß fie bie graulichften Un: flagen mit ber frechften Stirne gegen einander fagen. Will man fich einen Schluß aus biefer Befchuldigung gieben, fo ware ce möglich, bag ehe bie Sache ansbrach, fehr verbachtige und unbefugte Manner fich an Demosthenes gewandt hatten um ihm Fallstricke ju legen und, wenn bie Sache nicht gebiehen ware, ihn anzugeben bag er einen Auf: . ftanb hatte erregen wollen. 1925.

In Athen wurden ebenfalls heftige Reden gehalten und heftige Entschlüsse gefaßt. 'Wir können uns wohl benken, daß Demosthenes die Zeit nicht unbenutt vorübergehen ließ und sich nicht ruhig hielt: aber aus dem Mangel an Reden wäre wohl du schließen, daß er nicht sehr stark auf den Krieg gedrungen habe. Aber Ephialtes war es, der die Athener zum Kriege aufrief'.

Jedoch Alles war verfehlt: Alexander war auf der Rückehr und kam schon heran. 'So wie er die Nachricht von dem Aufstande der Thebaner ersuhr, trat er sogleich den Weg zur Rache an', 'und machte in unendlicher Eile den berühmten Marsch über Hochmasedonien, über die höchsten Gränzgebirge und den Pindus an den Abhängen herunter'), statt den gewöhnlichen Weg durch das Peneusthal zu gehen und so stand er auf ein= mal in Pellina in Thessalien, als man in Griechenland noch meinte, er sei von den Triballern vernichtet'. So erfuhr man [zu gleicher Zeit] seine Rücksehr und daß er in vollem Marsche gegen Griechenland. sei.

Die Besatung der Kadmea unter Philotas' Befehl war unterdes von den Thebanern in große Bedrängniß gebracht. Die Ruinen von Theben sind weniger als die von irgend einer Stadt geeignet uns einen Begriff von der Topographie zu geben. Zu Pausanias' Zeit war nur noch die Radmea beswohnt'. In dem Werke von St. Croix über die historiens d'Alexandre sindet sich ein Grundriß von Theben von dem sonst sehr tüchtigen Barbier du Bocage, der wie alle seine Charten von Griechenland durch einen Anschein von Genauigsteit und Zuverlässissfeit irre führt, aber ganz willstürlich und falsch ist. So bildet er sich ein, daß die Radmea in der Mitte der Stadt gelegen einen großen Umfang gehabt und concentrisch um die Radmea die Stadt gelegen habe. Das ist aber unmöglich. Die Radmea lag wie fast alle griechischen Akropos

A. b. S.

<sup>1)</sup> Bgl. Rom. Gefch. III, A. 811.

len zwar von der Stadt umgeben, aber in dem Kreise der Mauern: aus den Geschichtschreibern geht deutlich hervor, daß die Radmea mit einer Seite an die Ringmauer der Stadt anskieß und nur so erklärt sich die Belagerung.

- B B C
- A. Radmea.
- B. C. Berschanzungen ber Thebaner gegen bie Burg.
- D. Die Stadt Theben.

Theben hatte fehr großen Umfang gegen die schwache Bevölkerung, 'aber bennoch ware diese im Stande gewesen die Stadt zu vertheidigen, ware nicht die Burg in den handen der Besahung gewesen; so daß man die Stadt gegen doppelte Feinde vertheidigen mußte'. Sie hatten den Wall um die Atropolis und die Straßen verrammelt (bei C), und von außen (bei B) mit einer Mauer die Besahung eingeschlossen.

Alexander erschien sublich von den Thermopplen, ehe es möglich war diese zu schließen da Niemand ihn vermuthete. Er war an dem See von Onchestos angekommen, ehe die Thebaner seine Ankunft ersahren hatten, und die Furcht der Thebaner den Beind am solgenden Worgen vor ihren Wauern zu sehen, war schon halbe Besiegung. Alexander erschien nun und marschirte nach einem kleinen tapferen Scharmützel mit den Thebanern um die Mauern der Stadt herum um die Straße nach Athen zu besehen und die Unterstützung von da abzuschneiden. Hier lagerte er und schloß die Stadt ein'.

Die Athener aber waren ebenfalls überrascht und im hochsten Grade bestürzt, als sie das Gerücht seiner Aunäherung vernahmen. Sie waren noch nicht gerüstet; zwar hatten sie 'eine allgemeine Bewaffnung beschlossen und auch' damit angefangen, waren aber noch nicht weit gekommen, 'und hatten noch gar keine Truppen ausgeschickt'.

Alle übrigen Griechen hatten keinen Antheil genommen. '3war sete ich in diese Zeit die allgemeine Bewegung im Pe-Niebnhr Bortr. üb. d. A. G. II. loponnes, wo die alten Auhänger des Philipp, Arkader, Eleer und Argiver sowohl wie die Lakebaemonier sich gegen die Maskedonier erklärten, die Diodor gleich nach Philipp's Tode sett, und auch die Aetoler vertrieben zu derselben Zeit die in Akarnanien von den Makedoniern eingesetzten Regierungen 1), aber' im Pesloponnes waren größtentheils von den Makedoniern eingesetzte Machthaber, die durch gewordene Soldaten die Bürgerschaft niederhielten.

Die Lakebaemonier, welche in ber Schlacht bei Chaeronea einen großen Ausschlag fur Griechenland's Sache batten geben fonnen, erflarten fich zwar fest, thaten aber nichts. Antipater ichidte eine Gefandtichaft nach bem Peloponnes und forbette Die Veloponnester auf gegen die Thebaner zu ziehen und fie an unterwerfen; bagegen schickten bie Athener eine andere Befandtichaft und bewogen bie Lakebaemonier nicht ben Dafeboniern Gulfe gu fchiden. Es hatte aber weiter fommen tonnen. In Arfabien war bie griechische Partei ber mafebonischen übermächtig geworben und hatte fo viel bewirft, bag bie Miligen aufgeboten wurden. Allein zu bem Entschluffe ben Thebanern ju Gulfe ju fommen, fonnte man nicht andere gelangen, als wenn man die Strategen erfaufte. Die Berlaumbung befculbigte ben Demosthenes, bag er zwar Gelb von Versien in Sauben gehabt, daß er aber auf die Aufforderung ber Thebaner, bie Arfader zu erfaufen, es nicht habe bergeben wollen. Das ift aber unglaublich. Die Artader wollten auf ber einen Seite ben Thebanern gur Rettung beifteben, auf ber anbern wollten fie aber auch nicht, daß die Makedonier aus ben griechischen Angelegenheiten ganglich ausgeschloffen wurden, weil fie bie wiederauftommende Uebermacht Lafebaemonien's fürchteten. Da-

Digitized by Google

A. d. d.

<sup>1) 1825</sup> feste R. ben Aufftand in Ambrafia in biefe Beit, ben er 1830 unmittelbar nach Philipp's Tobe fest (vgl. oben S. 425 3. 25).

burch aber gingen die griechsichen Staaten zu Grunde, daß man eifersüchtig auf die Uebermacht einzelner Staaten fremde Rationen mit in's Spiel zog. Wäre Kleomenes, der erft hunbert Jahre später geboren wurde, damals König gewesen, Griechenland wäre gerettet worden. Die Politis, die er vor Augen
hatte, konnte freilich zu seiner Zeit nicht mehr helsen, wohl aber
zur Zeit Alexander's. Wie er den Achaeern eine Theilnahme
an der Hegemonie andot, wurde er auch jeht die Einsicht gehabt haben Athen dies anzubieten, das bei Weitem mehr Ansprüche darauf gehabt hätte.

So erhielten die Thebaner die Hülfe aus dem Peloponnes nicht. Als nun Alexander vor der Stadt erschien, waren sie ohne alle Hülfe ganz rashlos. 'Es rächte sich an ihnen ihr Berfahren gegen die unglücklichen Photier: ihre Städte hatte man zersiört, man hatte sie mishandelt, aber sie lebten noch und nahmen setzt die Gelegenheit zur Rache an den Thebanern; Philipp hatte sie zu Grunde gerichtet, aber der Ansang ihres Unglücks ging von Theben aus.' Alexander zeigte sich ihnen setzt freundlich und versprach ihre Wiederherstellung. Die übrigen Boeoter von Theben beleibigt schlossen sich ieht mit einer doppelten Alacrität an ihn an. 'Seine Armee wird auf 30,000 Mann Makedonier, Thessaler und Photier angegeben, was wohl etwas übertrieben sein kann'.

Für Theben war nichts zu thun als zu capituliren so gut es ging: an etwas Anderes zu benken, daran zu benken sich zu behaupten war Unsinn. Alexander bot erträgliche Bedingungen an: und es ist wahrscheinlich, daß sie sie wirklich bekommen hätten, weil Alexander nicht aufgehalten sein wollte: jeder Tag ber ihn von seiner Expedition nach Asien zurückhielt war ihm unerträglich. Aber sie waren wie im Wahnsinn und wollten von Bersöhnung nichts wissen, während ihnen Wassen, Lebensemittel, Mannschaft, Anführer sehlten. 'Alexander hatte durch 28\*

einen Herold Frieden ausrufen und ihnen Berzeihung andieten lassen; nur sollten zwei der ersten Urheber der Empörung Phoenir und Proetidas ihm ausgeliesert werden; allein die zurückgesehrten Berbannten wiegelten das Bolf auf und antworteten trosig, wenn Friede sein solle, wollten sie dagegen den Antipater und Philotas haben: und als Alexander denen Sicherheit und Schus bot die in das makedonische Lager kommen würden, verkündigten sie, seder Grieche der zu ihnen komme solle die Ehre genießen wie der welcher sich mit Persien zur Freiheit Griechenland's verbindet.

Rach wenigen Tagen — 'brei Tage foll er vor Theben gelegen haben' — unternahm Alexander Sturm, nachdem die Thebaner einen versehlten Ausfall gewagt hatten und in die Stadt zurückgeworsen waren. 'Perdistas machte einen Sturm auf die Berschanzungen die am Nächsten an die Kadmea stiesen'); sein Angriff gelang sehr gut, er brach durch die Schanzen und durch die ersten Linien leicht durch, die Besahung wich und nun suchte er auch die zweite Linie zu durchbrechen. Ampnetas rücke mit seinen 3000 Mann, einer räsis, gleich nach und das Gesecht hestiger wurde, so schied Alexander die leichten Truppen, die boeotischen Bogenschüßen zur Unterstützung nach. hier wurde der Widerstand der Thebaner heftig, sie kämpsten mit Muth, Perdistas wurde verwundet, sast wären die Makebonier wieder von den Thebanern herausgedrängt worden, wenn nicht Alexander sest die ausgesuchten Truppen und Leibwachen

<sup>1)</sup> Seine Aufgabe war offenbar die, sich mit der Kadmea in Berbindung jn sehen und von dort in die Stadt einzudringen: dahin zielte auch sein Angriss auf die thebischen Schanzen. Weil er von den anderen Corps unterführt wurde, kann es nicht eigenmächtig geschehen sein, wie Arrian ans Ptolemaens anführt, welcher sagt: es sei nicht Alexander's Blan gewesen die Stadt anzugreisen, sondern von der Kadmea aus in dieselbe einzudringen. Arrian scheint den Ptolemaens misverstanden zu haben. 1825.

genommen und fie ihnen entgegengestellt batte. Die Thebaner wurden gurudgetrieben und gerietben fo in Bermirrung, bag fie wild in die Stadt hineinfloten. Auch ihre Reiterei flob und ritt die Infanterie nieder, eine allgemeine Berwirrung entftand, in der man die Thore schwach besett ließ. Die Makedonier erfturmten theils die schlecht bewachten Mauern, theils die Thurme neben ben Thoren und erdrudten die Thebaner in benfel-Run brach auch bie Befatung ber Rabmea burch, forcirte bie Barriere bei C, bie man gegen bie Burg aufgeführt batte, und brang auf ben Markt. So waren bie Thebaner boppelt in der Fronte und im Ruden angegriffen: die Matebonier tampften icon in ber Stadt, mabrend die Mauer noch gefturmt warb. Run ward ein Thor gesprengt, die Stadt gefturmt, wie Magbeburg, und mit berfelben Buth gerftort. 'Ueberall wurde gemordet; Alexander hatte viele Thraker bei fich die raube Barbaren waren; die Thespier, Plataeer, Photier, Orchomenier waren bie erbitteristen Reinde ber Thebaner. Den gangen Tag bis in bie Racht hinein wurde gemorbet und Blut vergoffen'. Rinbifc ift es wenn man barauf Gewicht legt, daß Alexander befahl das Saus des Pindar fteben ju laffen, und seine Familie schonte, mabrend alles Uebrige gerftort murbe. Das ift bei ber Bernichtung einer Stadt und ihres Bolfes fein Rubm!1)

Bum Scheine ber Gerechtigkeit berief Alexander eine Ber-

\*) In ben Anetvotenbuchern ift die Erzählnug, daß die Nachkommen Bins dar's eine Inschrift über ihr Haus gemacht hatten als man die Eins nahme der Stadt voranssah. Dies ist nicht ganz wahr, sondern wahrscheinlich ist es bloß geschehen, als, nachdem die Zerstörung Thes ben's beschlossen war, den Bindariden Freiheit und Erhaltung zuges sichert war. Da hat man den Bers [zum Andenken] über das Haus geschrieben. — Die Summe des ans der Bente gelösten Geldes bestrug 440 Talente, was für Theben eine große Dürftigkeit anzeigt. Diodor hat dies als den Werth der 30,000 verkansten Thebaner anges sehen. 1825.

sammlung ber griechischen Bundesgenoffen, ber Photier, Thesvier, Ordomenier und 'ber übrigen boeotischen Städte' gusammen um über Die Thebaner zu richten. Es war am Tage nach ber Erftürmung: in ber Stadt war nichts als Leichen und Staven, und in biefem Blutbabe berief ber Beuchler und Twann bie Griechen jum Gericht. Mit grellen Farben fchilberten bie Phofier, bie Boevter bie Grausamkeiten ber Thebaner von vielen Jahren ber'. Die alten Berfundigungen im persischen Rriege, seit bem 150 Jahre verfloffen waren, ja bie Berbrechen bes Saufes bes Debipus murben ihnen noch mit jur Laft gelegt ale triftige Urfachen bie Stadt zu vernichten. Das liegt gang im Charafter ber bamaligen Beit. Die Thebaner burften sich vertheidigen; einer ber Gofangenen, Rleadas, trat auf, nabm bas Wort fur bie ungludliche Stadt, bat fie nicht zu zerftoren und bie Gefangenen freizulaffen. wurde beschloffen, die Stadt folle zerftort, alle Befangenen als Stlaven verfauft merben; jeber Flüchtling vogelfrei fein und bas gange Gebiet mit Ausnahme ber Tempel unter bie Bun= besgenoffen vertheilt werden. Nur die Priefter, die Freunde Philipp's und Alexander's, die Proxenen der Makedonier'), die Nachkommen Vindar's erhielten bie Freiheit und wahrscheinlich auch ihr Bermogen'. 'Wohl hatte Theben fich fower an Griedenland verfündigt, aber boch ift bie Berftorung ber Stadt, bie bie altefte wohl von Griechenland war, bie Bertbeilung ihrer Keldmark unter bie Nachbaren gräßlich'.

75. B. Die Zerstörung Theben's brachte einen allgemeinen Schrekten hervor, wie eine entscheidend verlorene Schlacht gegen die Franzosen in unseren Tagen. Wo vorher bei Manchen sanguinische Hoffnungen gewesen waren, bei den Verständigen

<sup>1)</sup> Diese προδενοι hatten die Pflichten gegen ein Land, die ein keros gegen ben einzelnen Mann und beffen Familie hatte. Sie waren in der Stadt mehr als μέτοικοι, konnten heirathen und erben. 1825.

schwere Sorgen, bei Andern wenigstens die schwache Hoffnung daß es doch endlich etwas bester werden wurde, da hatte auf einmal die schrecklichste Wirklichkeit Alles vernichtet, und die ganzliche Abhängigkeit war da.

Als die Radricht in Athen ankam, feierse man gerade bie Mufterien am 20. Boebromion (September). Augenblicklich wurden alle Ceremonieen eingestellt, die Thore geschloffen, und alle Borfehrungen fur eine Belagerung getroffen'. Die Athener hatten fich fower compromittirt : fcon burch ihre Dagregeln als fie nach Philipp's Tobe fich unabhängig erklärten, . noch mehr ale Alexander hinter bem haemus fand; befonders bie Saupter. Demofthenes und Syperides unter ben Rednern, Ephialtes und Leofthenes unter ben Kelbherrn batten unumwunben ihre Gefinnung ausgesprochen. Jest ftanb Alexander mit feinem heere auf bem Rithaeron, bie Bachtfeuer ntuffen in Athen fichtbar gewesen sein. Das Bolf mar versammelt, berieth mas zu thun fei. Un eine Bertheidigung, ba man fo überrascht worben, war nicht zu benfen. Gang augenblicklich muß es nicht entschieden, es mogen Wochen vergangen sein, benn Alexander befürchtete wie Philipp vorber, ber Piraceus mochte ben Perfern geöffnet werben. Mitten in biefer Beklommenbeit betrugen fich bie Athener mit einem Ebelmuth, ber ber Republif eigen war. Ueber bie ungludlichen Thebauer war von ben Bundesgenoffen bie Aechtung ebenso ausgesprochen, wie bie Spartaner am Enbe bes peloponnefischen Rrieges ben Befdlug gefaßt batten, bag jeder Athener vogelfrei fein follte ber ausgewandert fei, und wie die Fürften bes rheinischen Bundes nicht faul gemefen fein murben [gegen Preugen] ju befchließen, wenn Rapoleon es gewollt batte. Mitten jeboch in biefer Bebrangnig befotoffen bie Athener, daß bie ju ihnen geflüchteten Thebaner in Sous genommen, feiner ausgeliefert werben follte, jum Dante bafur bag bie Borfahren ber Thebaner ben athenischen

Flüchtlingen nach bem peloponnesischen Kriege eine Freistatt gewährt hatten: aber nicht aus Großmuth wie wir gesehen haben, sondern weil ihnen die Augen über den Stolz der Spartaner aufgegangen waren. Darauf sahen aber die Athener nicht. Seitdem waren 17 Olympiaden (68 Jahre) verstoffen und gewiß nur die ältesten Leute erinnerten sich bessen noch.

Bas sollte man aber gegen Alexander thun? Jest war die Rede davon ihn zu versöhnen. Wenn eine Flotte hinreischend ausgerüstet dagewesen wäre, so hätte man die Berbindung mit Persien eröffnen und der Stadt Lebensmittel zusühren können, man konnte dann das Landvolk in die Stadt bringen und allerdings den Entschluß fassen, es auf den Krieg ankommen zu lassen. Da aber die athenische Flotte noch nicht gestüßtet und die 170 Schiffe der Makedonier und ihrer Bunzbesgenossen in See waren, so war dies gefährlich. Sie waren jedoch noch keinesweges so weit gebracht, daß sie unbedingt der Gnade Alexander's sich hätten ergeben mussen: sie kanden so daß sie unterhandeln konnten.

'Man beschloß nun in Athen eine Gesanbschaft an Alexansber zu schicken um ihm Glud wegen des Sieges über die 31strier und Triballer zu wünschen, als wüßten sie noch nichts von der Zerstörung Theben's. Alexander aber behandelte die Gesandsschaft sehr schnöde, warf das Psephisma auf die Erde und wandte ihr den Ruden: er schried dann einen sehr grimsmigen Brief an die Athener, worin er ihnen alle Verlezungen vorwarf und zulest Demosthenes und die vornehmsten und ausgezeichnetsten Bürger forderte, um sie von dem höchsten Gericht Griechenland's richten zu lassen.

Es heißt gewöhnlich, Alexander hatte die Auslieferung der zehn Redner gefordert. 'Damit ift es wunderlich zugegangen'. Durch Beränderungen, von denen die Geschichte nichts sagt, muß nämlich damals in Athen eine schwache Analogie mit dem

römischen Bolfetribunat eingetreten gewesen sein. Demoftbenes fagt felbft: ebemals jogt ihr in's Kelb nach ben Phylen, pur nolereveoge nara oulág; und 'aus mehreren Stellen' fceint es hervorzugeben, daß die Einrichtung getroffen war, daß jebe-Phyle einen Fursprecher - wie bie Schweizer fagen - ernannte, ben fie unter benen ermablte, die am Deiften ben Ruf eines Redners hatten. Bon ber athenischen Berfaffung wußten wir gar nichts, wenn wir nicht im Sarpofration und Pollux Fragmente aus Ariftoteles' Politicen batten. 'Go muffen wir annehmen, bag in ber Anarchie fich aus bem Bedürfniß nach einer Regierung eine andere Conflitution entwidelt batte, als wir fie uns vorftellen. Wenn auch bie Macht ber Volksversammlung größer und unbeilsamer geworben war, wenn fie fic auch in Alles mifchte und bie Dacht ber soulif beschränkte, so bat sich boch nach bem peloponnesischen Kriege eine Form entwidelt, in ber bem Bolfe vorgetragen wurde. Diese ift allerdings febr buntel, aber' außer Frage ift, bag, wahrscheinlich nach ber Olymp. 100, bie Beranberung eingetreten ift daß jede Phyle einen Fürsprecher ermabite, 'ber, obwohl jeber attifche Burger fprechen konnte, boch mit größerer Befugniß als Reprasentant ber Phyle auftrat, vorzugsweise zu reben, Bortrage ju machen u. f. m., aber nicht folche Gewalt wie die römischen Tribunen hatte'. 'Ihre Berhaltniffe maren burch besondere Gefete naber bestimmt: fo mußte man, um ein folder Fürsprecher zu sein, Familienvater sein und sein Bermogen in liegenden Grunden baben'. Diefe Form ift eben Beranlaffung dag die Macht ber Rede fo groß wurde. Diefer Reprasentant führte ben Namen bes Rhetors, und weil zehn Phylen waren, beren febe ihren Redner hatte, fo maren gehn Rhetoren. Dies ift ber Sinn, in welchem bie gebn Redner gur Beit bes Demosthenes genannt werben. Ein folder war Demofthenes und auch Aeschines'.

Spater gehören nun bie dexa biroges Wof ber Litteraturgeldicte an, eine Reihe von Rebnern aus verschiedenen Zeiten, bie anfängt mit Antiphon und hundert Jahre nachher schließt mit Dinard. So fteben die zehn Redner in allen Litteraturgeschichten. Plutard und Dionpfius von Salitarnag faben in ihnen nur eine zufällige Zusammenftellung einer Anzahl von zehn classischen Rebnern. Man fragt sich aber, wenn nur auf Claffieität Rudficht genommen wird, warum ift nicht Demetrius Phalerens unter ihnen? Der Umftand ift aber ber: jener Rame ber gebn Rebner, ber in ber bemofthenischen Zeit oft vorfommt, ift nachber 'in einer fpielenden Auffon' von ben alexandrini= foen Grammatifern, bie bie athenischen Gurichtungen aus Areftoteles' Politieen wohl kannten', auf die übertragen, die fie in ben Ranon als claffifc aufgenommen batten. Auch ift wohl in der Zeit des Philipp und Alexander die Rede von den zehn Rebnern, wo feineswege Rebner gemeint find f unter ben gebn Rednern, die Mexander forderte, waren nicht alle Jehn Redner, fo Ephialtes nicht, von beffen Rebnerftelle wir fonft feine Spur haben. Wenn Alexander überhaupt gehn Manner forberte fo haben Mutarch und Andere Abereilt gehn Redner verftanben, besonders ba Plutard sich vorstellt, die Athener hatten nur Waffen ale Rebner, so ale wenn jest ein Journalist beleidigt 1).

<sup>1)</sup> Welche Manner Alexander forderte, ift nicht ganz bestimmt. Arrian nennt uns Demosthenes, Lyfurgos, Hyperides, Chares, Cybialtes, Boslymus, Moerofles, Diotimus und Charisemus. Alutorch in der vita des Demosthenes aber übergeht den Hyperides, Diotimus und Chares und nennt an ihrer Statt den Damon und Kallisthenes. Arrian ist eine hohe Anctorität, und ihm ist zu folgen, Pintarch dagegen hocht untritisch. Daß Hyperides gesordert sei, wird von mehreren, Seiten bezeugt; er könnte also wohl durch einen Schreibsehler bei Plutarch ausgefallen sein. Was den Damon und Kallisthenes betrifft, so ist der Erstere eine ganz unbekannte Person und gewiß verschrieben. Der Rame gehört nur den dorischen Stämmen, kein Athener ist mir mit diesem Ramen vorgesommen. Kallisthenes aber war ein Freund des Demosthenes; sein Name war vielleicht der zehnte bei Arrian und kann

'Alexander hatte gerade die Bluthe des athenischen Bolles gefordert, um es ganz heradzuwürdigen: seine Forderung erregte das größte Entsetzen. Da trat Pholion in der Bollsversamm-lung auf und forderte die Zehn höhnisch aus: da sie so edle, gute Männer wären, so sollten sie ihren Patriatismus dadurch beweisen, daß sie nach dem Beispiele der Töchter des Leos und Erechtheus sich willig für das Vaterland opferten, das sie so compromittirt hätten!

Photion war ein helb nicht ber Zeitgenoffen fondern ber Rednerschulen, baber ift er auch der helb bes Plutarch, ber bie

leicht ausgefallen fein. 3mar haben ihn alle Sanbichriften bes Arrian nicht: biefe fommen aber alle auf einen einzigen Dauptcober gurud, ber nicht gefunden ift; bie bekannten find gering. - Unter ben Geforberten ift außer Demofthenes, Sypenibes - eine patriotifche Seele, wenn' er and nadiber ftrauchelte -, Lyfurgos und Chhialtes, Polyenttos: er war vertrauter Freund bes Demofthenes, ein Mann ber mit biefem und Lyfurgos verbunden, in Griechenland herumging, um feine Bruber anzufenern und an ben bebeutenoften Befchaften Theil nahm, Dartyper feiner Freiheiteliebe. - Dann Moerolies: er erscheint immer als einer von ben guten und achtbaren Burgern, nur auf eine Art fam er in übeln Ruf. In bem britten ber apofryphischen Briefe bes Demosthenes wird er als ber genannt, welcher bie Rinder bes Lyfurgos verfolgt habe. Rirgends aber fonft ficht biefe Berlaumdung. Giner Schuld wegen foll er in ben Schulbferfer geworfen und nachher von Antipater als ein Anhanger bes Demofthenes geforbert und fur bie aute Sache ermorbet morben fein. - Diotimus ferner war einer von benen bie gegen Bhilipp auftraten: er machte bie Schlacht bei Chaeros nea ale Sipparch mit, bewaffnete aus eigenen Mitteln athenische Reis ter. Er war alter ale Demofthenes. Bon ihm ift es ichon zweifels haft ob er zu ben gebn Rhetoren geborte. - Chares muß bamals fcon fehr alt gemefen fein, ba er icon in bem ungludlichen Rriege gegen bie Bundesgenoffen Felbherr gemefen mar. Charidemus mar fener elembe Anführer von Miethfolbaten: er hatte bas athenifche Burgernecht bekommen. Dinarchus fpricht von ihm als einem ber erften Manner ber Nation. Er ging jest an ben Sof bes Darius, murbe febr gun= flig aufgenommen und in ben Rath bes Ronigs gezogen. Da er aber por ber Schlacht bei Ifine ftolge Rathichlage gab - er wollte bas Obercommanto für fich - fiel er beim Könige in Ungnabe und warb hingerichtet, weil die Satrapen durch ihn fich beleidigt fanden. — Rallifthenes, ein tuchtiger Staatsmann und Freund bes Demofthenes ift fast weiter nicht befannt. 1825.

Biographieen mit dem Urtheil übernommen hat, wie es schon vorhanden war '). Die klugen Nachkommen sahen aber ein, daß Demosthenes und die Patrioten Athen's Lage sehr verschlimmert hätten, daß es unendlich besser gewesen wäre, wenn die Vorsahren sich sein zeitig unter die makedonische Hoheit beseehen hätten, daß man Philipp bewundern, Alexander vergötztern müsse! Von dieser Gesinnung gingen sie aus, und so hatte sich natürlich die Meinung sestgesett, daß Photion, 'der zufällig das Unglück vorausgesagt hatte', das Rechte getrossen habe!

Photion hatte unter seinen Zeitgenoffen ben Beinamen bes Redlichen, zonoros, und biefer kam ihm in einem gewiffen Sinne ju: 'daß man ihn aber einen helben ber Tugend nennt, ibn ale ben einzigen Ebeln in Athen betrachtet fo baß man auch bem Demofthenes und andern Erlauchten baburch Abbruch thut, bas ift unerträglich, bas fann ich nicht zugeben'. Babrend im Allgemeinen die Menschen mit wenigen Ausnahmen nach Reichthum, Behaglichkeit ftreben, pflegt man fich für biefes Streben eben bamit abzufinden, bag man eine Art Gogenbienft mit ber Armuth treibt. Ariftoteles und jeder praftifche redliche Menfch murbe fagen, bag man fich burch feine Rudficht auf Reichthum, burch alle Schape ber Welt vom rechten Bege ben man geht nicht abbringen laffen folle, aber bag ber Reichthum eine große Rraft ift, bag er Mittel gibt Bieles gu vollbringen, bas leben ju verschönern. Der Kynifer fpricht verächtlich vom Reichthum: er ift aber ein Abiaphoron für ben verständigen Mann. Die Leute, die von ber Luft beberricht werben, glauben burch vorübergebenbes, unvernunftiges Rafteien bes Leibes fromme Sandlungen gu thun : fo ein indifcher Bugender, ein mohammedanischer Fafir, ein Roniter find ausgeartete Den-

<sup>&#</sup>x27;) Ein Urtheil über Plutarch, bas an biefer Stelle ftanb ift hier ansgelaffen, weil ein ganz ähnliches schon in ber 69. B. (S. 359) sich findet, und in die lettere Stelle verstochten. A. b. S.

fcen; bas beißt Gott läftern! Wober kommt bies Declamiren gegen Reichthum, als bloß weil man ben Reichthum als eine fo unfelige Berführung, als etwas fo unwiberftehlich Reigendes betrachtet? Demofthenes batten alle Schape ber Welt nicht vermocht bas Baterland zu verrathen, wie es und feinen Rubm bringt, daß wir nicht Cannibalen find: das ift kein Berdienft, eben fo wenig als wenn wir feine Grauel begeben, bie ber Ratur widerstehen. Wenn man von Photion's freiwilliger Armuth einen folden garmen ichlägt, fo bekennt man bamit nur: ware ich in feiner Lage gewesen, bann batte ich bie bunbert Talente von Antipater genommen! Wenn bie Zeitgenoffen Phofion ben Redlichen nannten, fo geschah es nicht im Gegensage ju Demofibenes, Leoftbenes und Ephialtes: - Ephialtes und Leoftbenes nenne ich neben Demoftbenes als eble Namen ber Beit, vor benen ich mich tief verbeuge, - fonbern weil man ihn mit Charidemus und Chares verglich und ba mußte freilich Phofion febr bervorleuchten. Schanbe mar es allerbings für Athen, bag man ihn mit folden Leuten verglich : biefe Beiben waren mufte Menfchen, feil; Charibemus war ber treulofefte Menich, ber an Atben verbungen fich an Jeben vertaufte ber ibm eine Summe bot, ber 3. B. von ben Athenern ju einer Expedition ausgeschickt, tein Bebenten trug 3. B. fur ben Ronig Rotys von Thrakien Rrieg ju führen und bie athenische Expedition in Stich ju laffen! Dag die Athener ihn und Charibemus ju Feldberren mablten mar bas größte Unglud. Und boch fonnte, wie burch Bauber, Athen von biefen grundschlechten Menfchen nicht lostommen. Es fehlte eine Centralregierung in Athen bei folden Wahlen gu ben Felbherrnftellen, und vollig burchgreifen konnte babei ein einzelner Mann wie Demoftbenes nicht. 'Bas foll man aber baju fagen, bag Photion Dienft bei ben Perfern nahm? War es vielleicht um seinen Dilettantiemus ju zeigen, bag er gegen ein Bolf auszog, bas fich feiner Freiheit wehrte? besto schlimmer. Ober mar es wie bei Iphifrates Raub = und Gewinnsucht bie ihn bazu trieb? wie kann benn ber Ruhm von ihm gelten baß er nichts auf bas Gelb hielt? Sein mufterhaft tugenbhaftes Leben beschränkt sich in ber That barauf, daß er nicht zu bestechen war'.

Diefer einzige Bug ift genug, 'bag er Demofibenes aufforbert in ben Tob ju geben. Das allein fann ben Rimbus ber Tugend von ihm nehmen'. Er war Demosthenes perfon= lich feind: ein Widerwillen ben man begreift, wenn man gur Beit bes Rheinbundes die Menschen gesehen bat. Ich babe Leute gefannt, von benen ich weit entfernt bin anzunehmen, bag fie nicht ehrlich gewesen feien, aber bie unfabig waren fur jeben Enthusiasmus, Aufopferung, für febes Bertrauen, die meinten: "bas Elend beftebe in Wahrheit nicht in ber Knechtschaft unter fremdem Joche, sondern in den Uebeln die der Rrieg mit fich bringe, in perfonlichen Leiben; nichts fei thörichter als Aufopferungen feber Art; es fei ja eine unendlich geringe Babrfceinlichkeit auf Erfolg, es fei vielen Taufenben gleichgultig, wer über sie berrsche." Sagte man ihnen bagegen: "Damit opfert man alle Rationalität auf, die Eriftenz wodurch bas leben sich über bas thierische Wohlbefinden erhebt; was ift es dann noch für ein großes Unglud, wenn man flirbt? was ift ber Tob, was ift Unglud gegen bie Knechtschaft?" - wie oft habe ich bas Gefühl gehabt, bag ich fterben möchte und alle bie mir lieb waren und ich Gott bafür gebankt hatte, auch bafür daß ich noch keine Kinder hatte! — dann antworteten fie: "Sie fdmarmen," und erbittert fügten fie ju! "fur alles Unglud find Sie verantwortlich;" fa man ristirte von ihnen benunciirt zu werden als Schwarmer und Anstifter bes Berderbens. Bu biefer Claffe von Leuten, benen in neuerer Zeit fein billiger Dann ein Chrendentmal feten wird - man wird ibnen verzeihen - bie zwar nicht bofe find, aber unendlich niebrig in moralischer hinsicht fteben, gang indifferent, alles Enthuffaemus gang unfabig fint, gebort Phofion. In folden

Menschen ift haß und Gift: ich habe fie triumphiren feben über Dinge, die fie fonft in rubigem Sinn beklagt batten, aber ihre Beisheit hatte es gesehen, und fie frankten ihre Gegner! Berrather waren fie nicht. So war Pholion ein eben fo schlechter Burger als Demofthenes ein vortrefflicher. Ich erwarte noch einmal bas Bergnugen, beswegen als Lafterer bargeftellt gu werben. Bon Jugend auf habe ich vor Photion einen gefunben Biberwillen gehabt, und er ift mir immer ftarfer geworben. 3ch bin in Berhaltniffen gewesen, wo ich folche Erfabrungen machen tounte, und nur bann tann man von Gefdichte reben, wenn man fie fo fühlt als ob man bamals gelebt batte. 3d batte mich unbedingt an Demoftbenes gefchloffen, er wer fein Schwarmer, fonbern von aller Thorbeit frei. 'Bas follte er thun? Sollte er fuchen ein Bundnig mit Philipp einzugeben um Athen gu forbern ober follte er rubig gufeben? Go fragt er in ber Rebe pro Corona'.

Photion forberte also bobnisch nichts anderes, als bag ber Mann ber ohne Vergleich bamals ber erfte zu Athen war, ben makebonischen Tyrannen überliefert werbe, bamit bie Stadt wieder zu Gnaden angenommen murbe. Aber bas athenifde Boll zeigte fich wie es war; es verwarf biefen fcanblichen Borfchlag und beschloß nicht nur feinen Mitburger anfzuopfern, fonbern felbft bann nicht Frieden ju fchließen, wenn bie Auslieferung ber ungludlichen Thebaner geforbert murbe: lieber wollten fle alles Uebel über fich ergeben laffen. Demoftbenes' modereia mar es, welche die Athener in ber eblen Gefinnung bestärkte die Thebaner zu ichugen. Rach einem folden Beschluß follte man boch mit Respect über Athen reben und anerkennen welchen Einfluß ein großer Mann auf bas Bolf haben fonnte! Das Schwere war nun, daß Jemand jum Tiger in feine Soble ging, um jest zu unterhandeln, und ich glaube wohl bag es wahr ift, baf Demosthenes bem Demades 4000 Kronenthaler ober 1000 frangofische Louisd'or (vier Calente) geboten bat, bamit biefer zu Alexander binginge und die Sache unterhanbelte. Er that es: er konnte auch ohne Aurcht magen zu geben; er galt weber bei Alexander noch bei sonst Jemandem für einen Schwarmer. Er war im Grunde eine gute Saut, burchque nicht bosartig, und bat Riemand ungludlich gemacht: fonnte er nur Gelb betommen, fo war er geneigt bas Befte au thun. Es gibt Falle, wo ein Ehrenmann nicht zur Unterbandlung taugt ober man ibn nicht bazu auffordern fann; ba ift ein folder Demades ein großes Glud. Demades machte feine Sache gut und brachte bie gange Sache auf's Schönfte in's Reine; Alexander ließ fich wirklich bewegen die Forberung aufaugeben. 'Die Festigkeit ber Athener zwang ihn zur Nachgiebigfeit: benn er batte nur bie Wabl, jest Krieben ju foliegen ober Athen ju belagern: bann aber feste er fich ber Gefahr aus daß bie Berfer ben Rrieg nach Griechentand verfetten: aber seine Panegyrifer haben nicht verfaumt seine Rachgiebigkeit als Großmuth zu preisen und als Hochachtung für das große Athen'.

Nur wurde bedungen, die Athener follten einige Feldherrn exiliren: die nämlich sich schon entfernt hatten um gegen Alexanber zu streiten: es wurde ihnen nur ein Berbannungsbecret nachgeschick, mit dem guten Borsate, sobald andere Berhält-nise einträten, es wieder zurückzunehmen. 'Was diese Ber-bannung zu bedeuten hatte, das sieht man daraus, das Demo-sthemes und seine Freunde in Athen blieben'. Iene Männer gingen hin, wo Widerstand gegen Alexander war, gleich unseren Offizieren im Freiheitstriege: so unser trefflicher General Grolmann, der 1809 als wir unglücklich waren zu den Destreichern, dann zu den Spaniern ging, wo er auch als Gemeiner dienen wollte, wenn es nicht anders ginge: er mußte ringen, kämpsen, wo man gegen den allgemeinen Feind socht. So ging damals Exphialtes zu den Persern, der hernach bei Halisarnas blieb, und diese Gesinnung war in verschiedenen Männern: Dinarchus

war Anfangs auch einer von ihnen, aber nachher ward er ein Abtrünniger, veränderte seine Politik. Dem Demosthenes wird vorgeworfen, wenn er ein solcher Patriot gewesen, warum er nicht auch gegangen sei? aber die Antwort ist ganz einsach: weil Demosthenes in seinem vorgerückten Alter nicht viel auszrichten konnte. Wer sagt denn, daß er als Offizier etwas taugte? sonst wäre er wohl Strateg geworden; und als einzelner Soldat bei vorgerücktem Alter zu gehen, sühlte er sich mit Recht nicht veranlaßt. Er blieb in Attisa, leitete die Athener in der Stadt richtig und mit Kühnheit, wenigstens so wenig Unwürdiges als möglich zu thun: so lauge er da war, war er eine stumme Protestation gegen Alles was Athen's Shre verletzte, für die Unabhängigseit und Würdigseit Athen's.

Als Geißeln für ihre Treue mußten die Athener Reiter und 20 Galeeren dem Alexander zu hülfe schiden. Die Thesbaner blieben aber ungestört und sicher in Athen. 'Alexander zeigte sich hier in der That sehr gnädig: er söhnte sich mit den Athenern aus und sagte, daß sie die Hegemonie über Griechensland übernehmen sollten, wenn er gegen Asien unglücklich wäre'.

So stand Athen auf eine wurdige Weise da, da es nicht mehr glänzend daßehen konnte. Bor Allem behaupteten die Athener ihren Charakter, und wenn sie dem Alexander Ehrensbezeugungen erwiesen, so geschah dies nur weil es Gewohnheit war. Ihre sittliche Würde zeigte aber daß sie in dieser Zeit unter den Schrecken der höchsten makedonischen Macht das alte Gese einschärften, wer einen freigeborenen Griechen als Stazwen besäße solle sterben, und auch wirklich Einige zum Tode verurtheilten, die von den Makedoniern zu Skaven gemachte Griechen kauften: daß sie in der höchsten Größe Alexander's dem Demosphenes den goldenen Kranz zusprachen auf Ktesiphon's Nath und ihn von allen Anklagen der Spkophanten befreiten; daß sie ihn nie anklagten daß seine Verheißungen nicht in Ersfüllung gegangen seien, und die Anverwandten der in der Schlacht

Digitized by Google

bei Chaeronea Gefallenen verficherten, es gereue fin auch nach bem Tobe ihrer Angehörigen nicht, daß sie dem Demosthenes gefolgt feien'.

Dabei murbe Alles angewandt, um fich ju ruften. athenische Alotte ward auf eine Babl gebracht wovon fie feit bem veloponnesischen Kriege weit entfernt gewesen war. Lyturg mar als Bermalter ber Finangen febr ausgezeichnet: er ift ber Einzige im Alterthume ber burch Finangverwaltung fich Rubm erwarb. Sonft ift er neben Demosthenes nicht zu nennen, aber unglaublich ift es wie er die Einnahmen verbefferte, Athen verfebonerte, die Rlotte baute. Er hatte brei Pentaeteriden binburd bie Leitung und Berwaltung ber Kinangen und mehrere Theile ber Bermaltung hatten eine consolibirtere Berfaffung erbalten als felbft in Rom. Lyturg felbft hatte bas Befet gegeben, bag Riemand langer ale eine Pentaeteribe bindurch biefem Umte vorfteben folte: aber bas Bolf felbft trug es ibm einmal nach einander unter der Form an, daß einer feiner Freunde ben Ramen trug, er felbft aber bie Beschäfte vermaltete. Er bat in der Berwaltung wirflich Bunber getban, 400 Galeoten gebaut, im Piraceus Arfenale errichtet, bie Beugbaufer mit Waffen verfeben. Auch bat er Alles gethan um Sinn und Achtung für bie ichon gefuntene Poefie zu erhalten: er bat Chore und neue theatralische Wettkampfe gegrundet und einen Ronds fur bie Gieger in benfelben gestiftet, er bat bie Tragoedien bes Aefchylus, Sophofles und Euripides authentifc abschreiben, fie in Archive niederlegen und bann öffentlich porlesen laffen: benn aufgeführt mußten immer neue Stude werben. 14,000 Talente hat er verwaltet und trene Rechenfchaft gegeben. Bei Stolz auf fein Befdlecht - er war aus bem alten ebeln Gefchlecht ber Butaben 1) - batte er große

<sup>&</sup>quot;) In auffallendem Widerspruch mit seinen fonftigen, früheven wie spates ren, Anfichten bemerkt, R. an dieser Stelle, der alte athenische Abel, die edyevera sei nicht in die Demen eingeschrieben gewesen, sondern habe für fich in yevere bestanden. Man tonnte dies so verstehen, daß

Liebe für das Bolf und bessen alte Institute und Gesetze. Dem Tobe schon nahe ließ er sich in die Bolssversammlung tragen, legte mit sterbender Mine dem Bolte seine Abrechnung vor und sorderte Ieden auf ihm Etwas vorzuwersen; und wirklich trat ein Elender, ein an Makedonien versanster Schurke auf und lästerte ihn in seiner Todesstunde'. Aber von Demosthenes ist er himmelweit verschieden.

Als Alexander so seine Verhältnisse mit Athen geordnet hatte, kamen auch die übrigen griechischen Staaten alle die sich gegen ihn aufgelehnt hatten reumüthig und legten sich zu den Küsen seines Thrones. Die Arkader welche dis zum Isthmus gekommen waren verurtheilten den Anstister und die Rathgeber des Juges zum Tode, die Eleer nahmen ihre Verdannten wiesder auf und die Aetoler baten um Gnade. Sie schickten dittend und die Aetoler baten um Gnade. Sie schickten dittend und Verschung hatten, sondern die einzelnen Vötserschaften zusammenwirkten wie die arkadischen Vollere. Damals wahrscheinlich war auch die Revolution in Pellene, die uns das Schicksal der Griechen unter der makedonischen Regierung recht zeigts.

Rach biesem zog Alexander im Frühling, am Ende des zweiten Jahres der 111. Olympiade über den Hellespont, und der perstische Krieg begann, den ich wenig ausführlich behandeln will, weil ich geradehin auf Arrian verweisen kann.

Eroberung des perfischen Reichs.

Merander unternahm den Zug gegen Asien als ein wahrer 76. B. Abenteurer. Ich gehe niemals darauf aus, paradox zu sein:

ber Abel nicht in die Localbemen eingeschrieben gewesen sei, sondern in seinen perace verbleibend besondere Demen gebildet habe: was denn auf N's. gewöhnliche Meinung herauskommen wurde. Aber weiter sagt N. Lykurg sei als Adliger von allen Borrechten ausgeschlossen ges wefen, und damit fallt die Möglicheit vieser Deutung fort. M. d. d.

Digitized by Google

im Gegentheile ich vermeibe Paradoxicen und verabicheue fie: ich betrachte zowai dozac als etwas fehr Respectables. Wenn ich also über Alexander spreche, so habe ich gar nicht die Absicht Paradorieen zu fagen. Ein Abenteuer aber nenne ich es eine Sache so zu unternehmen, bag von ihrem Erfolge Alles abbanat. Die Lage ber Dinge fann fo fein, bag man einen Rrieg anfangen muß und Alles baran fest zu flegen ober unterzugeben. In ber Lage war hannibal bei feinem Buge gegen Italien; aber ba war nichts Unberes zu machen, Karthago konnte feine Flotte berftellen und ber Krieg mar unvermeiblich. Aber nicht fo war es der Fall bei Alexander; er fing den Krieg bloß an, weil die Herrschaft über bas reiche Alien ihn unwiberftehlich anzog. Er unternahm ferner den Rrieg ohne eine Reserve; benn bie Truppen bie unter Antipater's Befehl in Makebonien und Griechenland blieben, maren nothwendig, um bort bie Berrichaft zu behaupten. Die Bevolferung Matebonien's fann nicht groß gewesen fein, und biefe mar burch bie Rriege Philipp's icon sehr angegriffen. Er ging in ben Rrieg mit einer Flotte von 170 Schiffen, die fur ben Seefampf gegen die perfischen Schiffe von Phoenicien und Cypern gang und gar ungureichend war. Er batte ferner tein Gelb; es ift nicht umwahrscheinlich daß er, wie angegeben wird, nicht mehr als 70 Talente bei fich hatte als er anfing: sobald ber Krieg in bie Lange gezogen wurde, konnte er nicht feche Monate befteben. Mit bem Geifte eines Spielers facrificirte er bemobngeachtet in Makedonien Alles, machte bie Makedonier fteuerfrei und verschenkte seine Domainen, so baf ber Berftandige fagte: .- "Dir bleibt nichts," er aber fagte: "bie hoffnung." Das ift ein Abenteurer! Satte Memnon gegen ihn ben Befehl gehabt, fo batte er burchaus icheitern muffen und er tam beschimpft und ohnmächtig nach Makedonien zurud; bann aber hatte- er zuerft feine Befchente gurudnehmen muffen.

.... Ware Darius wirklich durch perfonliche Auszeichnung auf

ben Thron gefommen, ware er aus feinem Palafte in bie Provingen berabgeftiegen um die Lage ber Dinge ju feben, batte er bem Mann, bem er boch traute, bem Memnon, unbedingt ben Befehl gegeben, und batte fich biefer auch gegen bie perfonliche Eifersucht ber Satrapen behaupten konnen, fo mar Alexander durchaus verloren. Memnon's Plan war ber, ber fich in neuerer Zeit unter noch ungunftigeren Umftanben bewährt hat, durchaus teine offene Schlacht ju liefern und ben Rrieg in die Lange zu zieben; die ganze Rraft aber auf bie Rlotte ju legen und auf fie bie größten Anftrengungen ju wenben; bie Infeln Alexander ju entreißen und Griechenland in Aufftand zu bringen; alle Schape von Sufa und Efbatana aufzuwenden, um in Griechenland Taufende zu werben und bort ein Geer zu bilben, bas Mafebonien angreife, Alexander gegenaber aber bloß befensiv ju handeln, bie feften Plage ftart au besetzen' und ihm bas Borruden auf alle Beise au erfcweren, ibm feine Berftarfungen abzuschneiben, bas gange Land por ibm zu vermuften. Rur einige Monate folle man aushalten, bas Gebiet an ber Rufte gerftoren, fich felbft in bie unwegfamen Gegenden gurudziehen, und fo Alexander tief in's Land · loden, ibn notbigen feine geringe Rriegscaffe aufzuzehren und feine Armee in sich felbst aufreiben. Gegen Diesen weisen vortrefflichen Plan - berfelbe burch ben ber Bergog von Wellington im fpanischen Kriege Portugal gerettet bat, - feste fich bie niebrige Eifersucht ber perfifchen Satrapen und auch zum Theil ihr Privatvortheil, ba fie mahricheinlich an ber Rufte reiche Befigun-Memnon aber war ohne einen bestimmten Befehl gen hatten. in ber allerfatalften Lage; er hatte ben Schein auf bas Bertrauen des Rönigs berabgekommen zu fein, aber ibn als Fremben in eine Stelle einzusegen, wo er befehlen tonnte, bas ichien ju gefährlich und bas vermochte ber Perfertonig nicht. Memnon hatte nichts weiter als eine Stimme, und biese ward von ben unwiffenden erbarmlichen Satraven verworfen. Sie vertrauten auf ihr Uebergewicht an Cavallerie, die besonders in hinficht der Pferde den Makedoniern weit überlegen war.

Alexander führte 30,000 Mann Infanterie, 4500 Cavallerie nach Asien: dies ist authentisch bis auf Kleinigkeiten; ein viel stärkeres Berhältniß der Reiterei zur Infanterie, als es jemals in einem griechischen heere stattgefunden hatte. In diesem heere war die Phalanr, die Miliz, ungefähr die hälfte. So schwach waren die eigentlichen Kriegsmittel Makedonien's, daß Alexander 5000 Mann gewordener Truppen hatte. Die makedonische Phalanx war darauf berechnet, daß sie die nicht eingeübte Miliz in Massen und durch die Massen brauchbar mache; in späteren Zeiten wurde die Phalanx gewöhnlich im Winter entlassen, im Frühling kamen sie wieder zusammen. Die Miethssoldaten aber waren das ganze Jahr unter den Wassen und wurden beständig einexercirt. Diese machten den Kern des heeres aus.

- Ol.111,2. Ohne Schwierigkeit und ohne Widerstand zu sinden, ging Alexander über den Hellespont bis an den Granifus. Das persische heer ist ihm ohne Zweisel nicht einmal sehr überlegen gewesen: die Angaben von ungeheurer Anzahl sind apostryphisch; die ächte Angabe bei Arrian stellt keine so großen Zahlen. Rur bedeutendes Uebergewicht an Cavallerie hatten die Perser. Am
- Ol.111,3. Neinen Fluße Granifus trasen sie mit den Makedoniern zusammen. Selbst der höchst schädbare Arrian gibt oft blos die Bewegungen an, aber ihre Zwede muß man errathen. Es scheint, daß die Perser, die in der Ebene von Dascyleum, Sitz des Statthalters von Niederphrygien, wo ihr Hauptquartier war, versammelt gewesen, von da dem Alexander entgegengezogen sind, weil sie erwarteten daß er die Küste entlang nach Kyzikus gehen wolle. In dieser Schlacht hätte die persische Cavallerie ihrer Bortrefflichkeit und Mehrzahl wegen siegen sollen: allein sie unterlag dem Uebergewicht der Europaeer über Asiaten: wie es immer geschehen ist, außer zur Zeit der Chalifen und

ber türkichen Groberung, mo die Enrapaser halb Afiaten geworden waren. Alexander gebührt in biefer Schlacht, wie überall, bas lob einer großen jugendlichen Tapferfeit, bes großen Fefdberrntalents und bes entscheibenben, erforschenben Blide, ber ihm burchaus eigenthamlich ift bei Allem was materieft einzurichten war. Moralisch und intellectuell etwas einzurichten, bazu batte er keinen Blid, ja er hatte nicht die geringfte Abnbung daß es gefcheben muffe: aber materiell etwas einzurichten batte er benfelben Blid wie Napoleon. Durch biefe Eigenichaften und burch bie verzweifelte Lage bes matebonifden Deeres, ba fie fiegen ober gurudgeben mußten und bann fo fcmablich wie Mad bei Ulm geendet hatten, ward ber Sieg möglich. Go flegten die Makedonier und bas perfifche Beer gerftreute fich fo, daß man vor ber Schlacht bei Iffus nirgends mehr Truppen zusammenfindet. Man versuchte auch gar nicht ein neues heer zu bilden.

Unbegreiflich, bag Darius fo rubig in feinem golbnen Palafte verweilte, ohne ein heer zu bilben. Alterdinas wurben griechische Lohnsolbaten angeworben: aber es batten fa brei Monate vorber alle Zugange aus Rleinasien nach bem Innern mit ungabligen Bewaffneten gefüllt werben follen, und ftatt beffen wurde bie Armee gang allmählich bei Damastus gefammelt und tam erft bei Iffus Alexander entgegen. Diefe Schlacht batte indeffen noch Perfien retten tonnen. Denn auf ber anderen Seite hatte, wenn bas Schidfal anders gewesen mare, Memnon feine Plane burchfegen fonnen. Jest wurden namlich feine Rathichlage gewürdigt, ber Ronig faßte ben Entichluß ibm ben Befehl über eine Armee zu geben, wo er mit Gifersucht nicht zu fampfen batte; er gab ibm ben Oberbefeht über bie Flotte und Gelb um ein heer von Griechen zu werben. Er begab fich zuerft nach Salifarnaß, sammelte bier griechische Mi-Abophoren und eine Klotte. Diese befam eine folche Bebeu-

in 1 11

tung, daß Alexander sehr weise um die Seinigen nicht einer Riederlage auszusetzen sie gang entließ.

Ingwischen brang er mit berfelben Entschloffenbeit vor, wie bie frangofifchen Befehlshaber in Spanien, und rudte lange ber Rufte vor. Ueberall fand er bie Symptome eines aufgelöften, vermoberten Reiches. Die verfischen Befehlshaber in ben feften Plagen bachten nicht an Vertheibigung, bie unüberwindliche Burg von Sarbes mit allen Schapen wurde ihm fogleich obne Widerftand übergeben. In ben griechifden Geeftabten erichien Alexander ale Befreier: er proclamirte allenthalben die Demo-Rur einige Orte, in benen ftarte perfifche Besatungen von griechischen Solbnern ftanden, Dilet und Salifarnaffus, leifteten entschiedenen Widerftanb. Milet warb balb erobert, halifarnag wehrte fich lange. Diese Stadt mar nicht mebr volltommen griechisch; sie war lange ber Git ber farischen Dynastie gewesen. Diese indeß war weniger barbarisch als bie Sie schmudte bie Stadt außerorbentlich und mafebonische. Halifarnag ift bamals eine ber glanzenbften Stäbte. Seit ben Perferkriegen hatte bie eigenthumliche unerflärliche Dacht ber griechischen Sprache und bes griechischen Befens (unter ber perfischen Berrichaft) eine folche Gewalt gewonnen, bag biefe Begenden ohne griechische Einwanderung oder politisches Ueber-Die Karer waren zuerft βαρβαρόgewicht fich bellenisirten. povor und nun waren bie farifden Fürften bie Befchuter Alles war griechifch; ber griechischen Runft und Litteratur. ihre eigene Sprache hielten sie bes Schreibens nicht fur werth und haben fie eben fo wenig geachtet, wie die Mafedonier ober wie die Gothen unter Theoderich in Italien die ihrige, bie gewiß nur wenn bas bochfte Bedurfnig mar gotbisch geschrieben haben. Die Belagerung von halitarnaffus gebort ju ben benkwürdigsten. Dem athenischen Ausgewanderten Ephialtes gebührt bas Berbienft ber Bertheibigung: bie Barbaren hatten fehr wenig Antheil baran: aber Ephialtes mit Griechen

und Karern feste Alexander einen mahrhaft begeifterten Wiberftand entgegen, unterftust burch Memnon von ber Gee ber, ber sein Hauptquartier ju Ros hatte. Aber Alexander's Lage hatte fich fest zwar außerordentlich gebeffert; er war jest im Befite von Mysten, Lydien, Jonien, der reichen Kuftengegenden, von benen er reiche Contributionen jog: fo erhielt er fein Seer im Ueberfluß und batte Mittel zu immer neuen Berbungen. Er hat gewiß mit Rarern und anderen tuchtigen Leuten fein Beer verftarft. Seine Siege find wie bie König Friedrich H: in ben letten Jahren bes fiebenfahrigen Rrieges: geworben wurde immer ftarfer im Berhaltniß mit feinen Mateboniern. Aber ber Besit von Salifarnag war entscheibend; mare bie Bekagerung mißlungen, so war der ganze Zug mißlungen, die Meinung war gewichen und ein heer perfischer Cavallerie brach hinter seinem Ruden aus Phrygien bervor, zerftörte Lybien n. f. w. und ruinirte ibn. Alfo Halitarnag mußte er um feben Preis nehmen, und die Borfebung wollte ihm ben Sieg. Ephialtes fiel in einem Ausfalle, bei bem er bie makebonischen Beim gerungewerfzeuge gerftort hatte; mit ihm mar die Geele ber Bertheibigung geschwunden. Run ward erft bie Stadt einge- . . . . nommen, und bann favitulirte bie Burg. Durch Ephialtes' Tob allein fiel Salifarnaß in Alexander's Sande.

Memnon hatte Alexander nicht hindern können; aber er ließ sich nicht schreden, und unternahm nun einen großen Plan: er ließ Alexander vorwärts gehen, und wollte ihm indessen den Archipelagus entreißen und den Krieg nach Griechenland versetzen. Chios nahm ihn als Befreier auf, dann wandte er sich in nach Lesbos, in bessen Besitz Alexander schon vor seinem Uebergang gewesen war, und auch dieses außer Mitylene siel ihm zu. Mitylene war im Bunde mit Alexander i); es mußte er-

<sup>1)</sup> Anf biefen Bertrag beziehe ich eine in ber Dodwellschen Reise befindliche Inschrift (Boeckh. C. J. 2166), die palaeographisch merkwürdig und im rein aeolischen Dialett geschrieben ift. Der Stein ift aber gestigentlich zer-

obert werben, und er nahm es nach bartnädiger Belagerung. Den Ronig Agie von Sparta batte er gewonnen, und icon batte dieser ein Heer für ihn zusammengebracht; schon waren perfifche Truppen auf Euboea gelandet, Memnon felbft wollte folgen, wollte obne Ameifel Antipater bin und ber gieben, er wurde bie Athener gewiß auf bie Beine gebracht und an fic gezogen, bann aber wurde er bie Mafebonier genathigt haben ben Alexander gurud gu berufen, und biefer murbe feine Seis math nicht erreicht baben; ba wurde Memnon frank und farb. So wenig war Leitung und fo febr Alles aufgeloft, bag Riemand vorhanden war, ber an feiner Stelle ben Befehl übernehmen konnte. Bwar erhielt Pharnabajus bas Commanbo ber Rlotte und nahm auch noch Tenebos ein, aber bann treugte er unthätig zwischen ben Inseln an ber kleinasiatischen Rufte. - Er fette bie Unterhandlungen mit Agis amar fort, und hatte mit ihm eine Busammentunft auf ber Infel Giphnus, gab ibm Gelb und 10 Galeeren; aber er felbft febrte bann nach Rleinasien gurud und unternahm mit feiner; großen Alvite nichts'. Dazu tam, bag nach ber Schlacht von Iffus,

- DI.111,4. 'als die phoenicischen Städte und auch Eppern sich ergaben', bie phoenicischen Galeeren nicht mehr dienen wollten und zurückehrten. Das ganze heer mit allen Schätzen und die Flotte
  zerstreuten sich nun. 'Lesbos, Chios, kurz alle kleinestatischen
  Inseln ergaben sich dem Alexander'. Damit endigte diese Unternehmung. Indessen König Agis von Sparta war hierdurch
  ausgeregt; von bessen Unternehmungen nachher.
- Ol.111,3. Alexander ging mährend dieser Bewegungen, die ihn fehr besorgt gemacht haben muffen, immer vorwärts und verfolgte energisch den einzig richtigen Weg der für ihn da war, nämlich vorwärts zu rücken: in's Innere vorzudringen und die persische

fchlagen. Der Bertrag bezieht fich auf bie Ruckfehr ber ans Perfien entlaffenen Matebonier, für bie eine Behörbe festgestellt ift, um bie Guter berfelben por ber Conflocation zu bewahren. 1825.

Armee zu treffen, zu Schlagen, die persische Rotte aber baburch zu gerftoren, daß er bie Ruftenlander, Die Stadte, von benen fie geftellt warb, einnahm. Go rudte er in Lytien ein. und Pampholien waren boch cultivirte ganber, wie wir ichon aus ben Mungen feben mit Inschriften in unbefannter Sprache, bie bie bochfte Bollfommenbeit ber Runft haben; fie waren vollfommen griechifch gebilbet und, obgleich nicht Briechen, im Befite ber griechischen Runft, wie bies auch andere Denfmaler geigen: bie Architeftur ift im vollfommenften Styl ber griechiichen Runft. Leiber find biefe lanber ichwer zu bereifen. Diefe Bolferschaften batten republicanische Berfassungen und wurden von ben Perfern wie bie griechischen Stabte in Jonien behanbelt; fie batten baffelbe Gefühl bes Saffes und ber Berachtung gegen ben Despotismus wie die Briechen, sie waren benfelben intellectuell verwandt, ben Mfaten intellectuell fremb. Dagu tam noch eine Collision anderer Art, die ich nirgend erwogen gefunden habe: bas Entgegengesette ber Religion. Denn ben Perfern war der Gögendienst der Hellenen und der biesen verwandten Bolfer ein verächtlicher Grauel, die Opfer, moburd nach ihrer Meinung bas Feuer verunreinigt wurde, waren ibnen unerträglich, bie gange Mythologie verächtlich, weil fie eine viel reinere Theologie hatten, und daber entftanden ewige Confliete. So erklart sich schon baraus, daß die Perser auch den Lyfiern und Pamphyliern verhaßt waren, bie Griechen bingegen ihnen verbrudert und willfommen. Dann ift auch gar nicht gu bezweifeln, daß bei biesen Bolfern eben wie auch in Italien, ber Einfluß ber griechischen Litteratur febr groß war, bag bei ihnen vertraute Befanntichaft mit ben griechischen Mythen, ber Sprache und Litteratur mar. Die Mafebonier aber galten fur Griechen. Rein Bunder baber, bag Alexander überall freubig aufgenommen wurde. Rur in gang wenigen Orten fant er entschloffenen Widerftand, wo bas verftanbige Bewußtsein, bag man einenft arten, fraftigen Berricher befomme, ben man mehr

au fürchten habe als ben ohmmächtigen, entfernten König zu Sufa, zur Bertheidigung aufregte, namentlich zu Termeffus. Allenthalben aber siegte Alexander; er imponirte, blendete bei feinem Beere burch Unternehmungen und Gefahren, Die vielleicht nicht burchaus nothwendig waren, fo 3. B. burch jenen berühmten Marich, als er ftatt einen Engpaß zu erobern ibn umging und einen geregelten Bug über ein vom Meere befpultes Geftabe machte, burch bas Meer binburch. Durch foldhe Thaten blendete er weit und breit. Schnell hat er für fich begeistert: fo entstand ichon bamals auch bei ben Griechen ein Enthufiasmus für ibn, fo daß ein Gefühl von Ehrgeig da war ben jungen Belben in seiner Berrlichkeit anzuerkennen, um fich wegen ihrer Stlaverei bei fich felbft zu entschuldigen und fich einen Theil ber Ehre zuzueignen. Diese Gefinnung war auch in Athen. Wenn Menanber ber Dichter Alexander's Ruges burch bas Meer erwähnt 1), fo halte ich bas nicht für eine captatio benevolentiae, um eine Hand voll Gold zu empfangen: Menander war ein ehrlicher Mann; fondern er war nur enthusiasmirt für ben jungen helben. Alexander fomeidelte auch ben Griechen, befonders fandte er ben Athenern nach jebem Siege Rachrichten und Trophaen. Bon ihnen wollte Alexander gelobt fein; Giner fagte etwas fpater: "bie Athener allein hatten bas Borrecht in ben himmel zu erheben." Das Lobdecret ber Athener war für einen ehrgeizigen Fürften bamals bas Sochfte mas er erhalten fonnte, bas mas jest fur einen eitlen Privatmann Titel und Orben find. Go boch ftanben bie Athener bamals intellectuell. — 'Die Eroberung bes westli= den Rleinasien's bis an ben Salps war die Krucht eines Sommerfeldzugs, und Alexander legte fruh fein Seer in bie Winterquartiere'.

Dann rudte er gegen Cilicien vor, wo ber Taurus bie natürliche Granze zwischen Asien und Europa bilbet. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Plutarch. v. Alex. c. 17.

Bellesvout ift nicht die natürliche Gränze, so wenig wie ein Strom bie Bolfer icheiben fann: bie naturliche Brange ift ber Taurus, fo daß die Ruften von Cilicien eigentlich ju Affen geboren. Die vorliegenden Bolfer in Rleinasien maren entweder felbft europäisches Stammes ober europäischen Stämmen verwandt; bei fast allen biesen Bölkern waren Institutionen wie bei ben Griechen, burchaus republicanisch. Die Phrvger auf ber Sobe machten eine Ausnahme, fie batten feine freien Stabte und bei ihnen war ein affatisches Wefen; ebenfo war es aber auch bei manchen Bolferschaften bie jum eigentlichen Europa geborten, und boch maren bie Phryger bem großen europäischen Stamme, den Thrafern nämlich, nabe verwandt. Die Ratur macht eben die Granze: benn wenn irgendwo eine Bertbeibigung ift, so ift Afien zweifach geschloffen, erftens burch bie cilicischen Paffe, die nach Tarfus binabführen, bann burch bie fprifchen Paffe, bie amifchen bem Amanus und bem Deere liegen. Ueberall find die Gebirge bie natürliche Granze und fo bier der Taurus; jenseits tommen die semitischen Bolfer. Bei allen biefen Boltern, mit Ausnahme ber phoenicischen Stabte, bie Analogie mit Europa batten, war bamals der morgenlänbifche absolute Despotismus einheimisch: sie batten eine gang andere Religion auf gang anderer Bafie, Die mit ber griechiiden nicht die geringste Berwandtschaft bat, einen ganz andern Auschnitt der Kunft, die fich nie zum Idealischen erhob, die bochftens geschickt ausammensegen fonnte, ber aber immer ein allgemeiner Begriff, aus bem die Ausbildung entwidelt ware, febliet eine ganz andere Sprache, die keine Berwandtschaft hatte mit ben europäischen. Die persische Sprache bat in ihrem Urfprunge vielleicht Bermanbtichaft mit ben europaischen, aber jene Spraden find rabical verschieben von ben europäischen: nicht allein von ihnen gang verschieben, sondern gerabezu entgegengesett, geben von gang anderen Borousfenungen u. f. w. aus.

Digitized by Google

Efficier icon waren den Perfern gewogen, aber fle bertheibigten bas Land nicht'.

Sier batte Mexander aufgehalten werben tonnen und muf-

fen, wenn bie perfifden Befehlshaber ihre Pflicht gethan batten. Darins felbft mar berbeigefommen, bier mar bie Schlacht bei 77. B. Jffus. Mit ben Schlachten gegen bie Barbaren bat es nicht biefelbe Bewandinig wie mit ben Schlachten gebilbeter friegerifder Boller, g. B. mit ben Schlachten Sannibal's, bie icon an und burch fich intereffant find, auch ohne ben Ausgang burch Die Bewegungen. Diefe Schlachten gegen bie Perfer und anbere Orientalen haben alle einen allgemeinen Charafter, etwas Berächtliches. Richt daß bie berabzusegen find, die sie gewonnen haben; aber bie Berwirrung, bas Planlofe und bie Rraftlofiafeit ber übermundenen Beere nimmt diefen Schlachten ihren Reig. Die Schlacht am Iffus ward verloren, wie fie verloren werben mußte, ba Alles was batte gefchehen follen ungefchehen geblieben war, und alle Borfehrungen und Borfichismagregeln versäumt waren.

Di. 111,4. Die Pässe die aus Kappadosien und Phrygien nach Eilicien herunterführen gehören zu den stärksen in der Welt. Heut zu Tage sucht man solche Pässe zu umgehen, nicht zu stürmen: in den Kriegen der Alten ist es aber gewöhnlich den Stier bei den Hörnern zu fassen, man suchte sie zu stürmen, und so hätten sene Pässe sich vortresslich vertheidigen lassen: ich weiß es durch Reisende, daß sie zu den schwierigsten gehören, die ein Land von dem andern abschneiden. Aber diese Pässe waren burchaus nicht besetzt, so daß Alexander ohne Schwierigseit über den Taurus kam. Eben so war Tarsus, wo man den Uebergang über den breiten und starken Kydnus hätte wehren können, nicht besetzt und besestigt. Nun hätten die Verser wenigskens noch die sprischen Pässe besetzt halten sollen; eine Schlacht anzunehmen war gunz unvernünftig'. Aber das ganze persische

Heer, ber Angabe nach 300,000 Mann, lag mußig noch nicht einmal verschanzt.

'hier zeigte fich nun Alexander wieder als großer Felbherr, indem er bie Perfer in einer Stellung, in der fie mit bem großten Rachtheil fampften, jur Schlacht nothigte'. Richts von bem was man hatte erwarten follen geschah in ber Schlacht. Rira gends hat die persische Reiterei ihre Schuldigkeit gethan, ba fie boch bie vortrefflichsten Pferbe ber Welt hat, und bas Reiten bie gange Bilbung ber persischen Ablichen ausmachte; und auch bier that fie nichts. Die Einzigen die ihre Schuldigkeit thaten waren die griechischen Lohnsotbaten, größtentheils geführt von bem trefflichen Athener Leosthenes (sic). Diese braven Leute. von den Versern verlaffen, thaten ihr Aeugerstes: ich nenne fie brav in ber Schlacht, fonft waren fie Befindel wie im fechzebnten Jahrhundert die Geworbenen: viele blieben auf dem Plate. bie übrigen erlangten eine ehrenvolle Capitulation und gingen nach Phoenicien gurud. Gin Theil ichlug fich burch nach Syrien. Sinter fich hatten bie Perfer bie engen fprifchen Paffe, vor sich ein Defile, bas sie nicht besetzt hatten und einen breiten reigenden fluß; gang nabe binter fich ein anderes Defile wo sich bei ber Flucht ihre Bagage ftopfte und sperrte, wo meber Raber noch Meniden burchfonnten: bie unfinnigften Magregeln! Go ift es fein Wunder, daß die ganze perfische Armee wie Spreu por bem Winde aus einander ftob, nachdem ber Rern, die griechischen Lohnsolbaten, verloren war, und als bie Armee fo gerftreut war, fiel das gange perfische Lager, voll von unermeglichen Schaten, in die Sande bes Siegers. 'Die Mafebonier wurden burch bie reiche Beute bes Rrieges frober als iemals'.

Die Art wie Alexander den Sieg benutte macht wieder seinem Urtheil, seiner Strategif und seinem großen Blide große Ehre. Er gehört zu den geborenen Feldherrn, die den Sieg in seinem ganzen Umfange zu benutzen verstehen. Einige können

nur Schlachten gewinnen mit großer Bewandtheit, aft mit nicht großen Mitteln, find aber blind fur ben 3wed bes Sieas und betrachten ihn wie ein Schachspieler, wodurch fie ben Rrieg am Enbe nothwendig verlieren, wenn fie tuchtige Relbberren gegen fich haben. Andere aber feben ben Sieg nur ale Mittel. biesem Geiste brang Alexander vor und that was man leicht als bas einzig Richtige anerkennt, was aber nur ber Mann von großem Talente thut. Für ben jungeren Cyrus mare es auch richtiger gewesen, wenn er langs ber fprifchen Rufte flatt in's Innere gegangen ware, und fo ging Merander lange ber phoenicifden Rufte. Die phoenicifden Stabte fielen ab, öffneten ibm freudig die Thore, im Andenken an das fcbredliche Schickfal, besonders an das Sidon's, bas fie por 14 Jahren von Ochus erlitten hatten. Nur bas einzige Tyrus bielt Alexander seine Thore verschlossen und wollte Reutrali= tat beobachten. Aus welcher Urfache? blinde Leidenschaft mar gewiß nicht die Beranlaffung'. Db es vielleicht von den Perfern ben Bortheil gehabt, daß es feine persifche Barnison in feinen Mauern hatte und es barum that, fann ich nur als Hopothese sagen. Bielleicht war es auch Eifersucht gegen Sibon : swifden beiben Stabten fant icon langft Giferfucht ftatt, und Tyrus war schon im vorhergehenden Kriege von den Verfen glimpflich behandelt worden, vorzugeweise por Sibon, und machte fich von den Phoeniciern los. Bielleicht batte es nach ber Berftorung Sibon's bie Metropolitie über die übrigen phoenicischen Stabte erhalten'. Es scheint aber, bag es jenes große Privilegium hatte, bag es teine Truppen als Garnison ju haben brauchte: was bas bedeute zeigt bas Beispiel von hamburg und nachber Frankfurt a. M. im breißigfabrigen Rriege: Dies ift bie größte Begunftigung bie einer Stadt in folden Beiten wiberfahren konnte. 3ch glaube, bag bie Tyrier fic Alexander unterweifen, ihn anerkennen und ihm Gulfe ichiden wollten, aber er follte bie Staht nicht betreten; bas reigte feinen

Born. Man fann es Unvernunft nennen: er wollte bie Stadt amingen und verwandte auf die Belagerung fieben ganze Mo-Torus lag äußerst fest auf einer Insel, wohin sich in ber Zeit Rebufadnezar's bie Bewohner gezogen hatten, wier. Stadien vom festen Lande: Alt-Tyrus war nicht gang verlaffen, aber feit jener Beit unbedeutend geworden, und bie Regierung mar mohl in Neu-Tyrus'. Diefe Belagerung ift bochft merkwürdig: nur aber konnen wir fie nicht ausführlich ergabten wegen ber Zeit. Lefen Sie biefelbe im Arrian, ber fie vortrefflich ichilbert, ein ungemein angenehmer Schriftfteller und ungemein leicht zu lefen. Er ift ein verftandiger, febr befon= nener Schriftsteller, ergabit alles Militarifche mit Ginfict und Sachkenntniß, baber bat feine Erzählung eine feltene Rlarbeit und einen großen Werth. Die Anftrengungen waren unermeßlich: endlich gelang es Alexander einen Damm burch's Deer nach ber Infel zu bauen, 'trog ber reißenden Strömung, und barauf brachte er bie Belagerungsmaschinen an bie Mauern ber Stadt. Die Tyrier wehrten fich verzweifelt: Belagerer und Belagerte fochten mit gleichem Ruhme, endlich ward bie Stadt mit Sturm genommen'. Gine Belagerung bie nach langer Ber-Dl. 112, 1. theibigung am Ende noch Erfolg hat, ift einem rechtlichen Sinne immer febr fcmerglich: wie ein belbenmuthiger, fleiner Saufe von der lebermacht aufgerieben und überwältigt wird, das hat etwas febr Melancholisches; so auch bas Unterliegen von Tyrus. Die Stadt erlitt bas Schredlichfte und die Bevolferung mare aufgerieben worden, wenn nicht die Tyrjer ihre Weiber und Rinder porber nach Rarthago geflüchtet batten, 'fo daß Eprus: fich nachber wieder mit Tyriern bevölfern fonnte'.

Run jog Alexander vormarts nach Aegypten. Auch bier fand er einen entschlossenen Biderstand an der Granze in Gaza, wo fich ber tapfere Statthalter mit 2000 Mann zwei Monate lang vertheidigte, der einzige Perfer ber fich rühmlich verthei-Sonft war ber Wiberftand in Negopten felbst gang un=Dl. 112,2. 30

Riebuhr Bortr. üb. b. A. &. II.

bebeutenb; man hatte bie versischen Truppen meift nach Iffus gezogen, und die Macht in Aegypten war fcmach. Die Aegyptier aber, die unter Dous alle Grauel ber affatischen Graufamfeit und Sabsucht erfahren hatten, faben in ben Mafedoniern ibre Befreier. 'Dazu fam auch ichon bie alte Berbindung ber Aegyptier mit ben Griechen gegen bie Perfer als ihre gemeinschaftlichen Reinde'. Die religiose Antipathie zwischen ben Megy= ptiern ale Idololatren und ben Perfern hatte ben bochften Grad: es war ein mahrer Religionshaß. Die Perfer verachteten die Aranytier mit Recht wegen ihres Thierdienstes, und diese betrachteten bie Perfer mit Abicheu, weil bie Verfer geringichat= ten, was fie verehrten: ein Perfer machte fich nichts baraus eine Rate ober einen Ochsen ju schlagen, und bas war ein Gräuel in ben Augen ber Aegyptier. Die Makebonier waren in ber hinsicht nicht correcter als die Perser, aber Alexander benahm sich in bieser hinsicht febr klug; er hatte gewiß strenge Befehle gegeben die Aegyptier nicht-zu beleidigen und er felbft affectirte eine große Berehrung fur Anubis; fo icheint auch fein berühmter Bug nach bem Orafel bes Jupiter Ammon barauf be-: ... rechnet gemefen ju fein, ben Aegyptiern feine Berehrung für biefen ihren Sauptgott zu bezeugen. Mit auserlesener Begleitung wallfahrtete er nach Simah, ein Bug ber ihm leicht hatte theuer au fteben kommen konnen. Außer der Politik jog ibn auch wohl feine Bigbegierde dabin; es war für ihn eine Merkwurbigfeit die ihn anzog, schon die berühmte Quelle zu Simah und vieles Andere, und das Orakel, das einzige barbarische an weldes fich die Griechen wandten, war gewiß fur ihn febr angiebend. Er erreichte seinen 3wed vollfommen: die Aegyptier betrachteten ibn als einen Freund ihrer Nation. 'Alexander fiel ihnen auch nicht schwer: er forberte keine Truppen und nichts außer ben Abgaben, und so war Aegypten bis nach Rubien ihm von ganger Seele ergeben'.

" Hier grundete er die größte feiner Schöpfungen, Alexan-

€.;

bria, an einem Plage, für beffen ungeheure Borguge man bisber blind gewesen; wie bas Drafel benen fagte bie nach Bygang gogen, fie follten fich an ber Rufte ben Blinden gegenüber nieberlaffen, ba find bie Aegyptier unter ben Blinden gemeint. Er gab ber Stadt gleich die Bestimmung die größte ju werden, und ihr ichnelles Aufbluben ju biefer Größe ift acht orientalifc. Gine jebe neue Dynaftie im Drient grundet eine neue Sauptstadt ober erhebt wenigstens eine neue Saupt- und Refibengftabt, indem fie ben Sig ber Regierung von ber Sauptftabt bes Reichs in eine andere fleine Stadt verlegt: biefe neue Sauptftadt muß bann bie alte verbunkeln ale ber Mittelpunct einer neuen Macht. Go in Indien, wo g. B. in Bengalen bie Hauptstadt mehrmals verlegt ift, zulett nach Calcutta, und im Reiche bes Großmogule: fo jest in Perfien, zuerft in Rasbin, bann in Ispahan, bann in Schiras, bann in Teheran; so in Aegypten wo Theben, Memphis, Sais hauptstädte waren und in verschiedenen Zeiten Bubaftis, Beliopolis, fo jest Alexandria. Ohne Frage hat Alexander bamals die Idee gehabt Alexandria jum Site feines Reiche zu machen, und wollte bann anch gewiß alle Lander um bas mittellandische Meer zu seinem Reiche versammeln.

'Alexander zog jest nach Sprien zurud, und von ba an ben Euphrat'. Er war jest im Besis von unermestichen Schäsen. In Damastus hatte Parmenio die persischen Schäse aufgespurt und erobert; so wurde Alexander ungeheuer reich.

Jenseits bes Tigris an der Gränze von Kurdistan, am Jab, hatte indessen Darius ein unermeßliches heer aus den hintern Satrapieen versammelt. Aber sein Bertrauen war gesunken und seine Hoffnungen sehr vermindert; er suchte Frieden mit Alexander, bot ihm die Hälste seines Reiches bis an den Euphrat an und Berschwägerung durch seine Tochter, die als Gefangene in Alexander's händen war, 'als Unterpsand dafür, daß die Perser das Reich nicht zurücksorberten'. Parmenio sah

verständig und rieth bazu. Eine Zeit bes Berfalls bewundert Aferander in der Antwort: "Wenn ich Parmenio wäre, wurde

ich es thun "; feine Größe batte aber barin bestanden wenn er es angenommen batte, benn bas Größte ift boch bas Dag: was Beftand haben will, barf nicht granzenlos fein. Gin fo begranztes Reich hatte eine Form gehabt und fich regieren laffen; und obicon aus beterogenen Beftanbtheilen gusammengesett, batte es fich nachher boch bellenifirt'. Alexander aber ber nicht einsah, warum er ftillfteben und nicht alle Schätze bes Königs nehmen follte, warum nicht bis in's Unendliche im Often porbringen; nach ben Goldlandern, von denen die Ergählungen poch übertrieben wurden, bem etwas Unbegranztes am Liebsten war, und ber ohne Rrieg nicht gewußt hatte was mit fich selbst anzufangen, verschmähte Alles, brang burch Mesopotamien vor, Dl. 112,2 ging über beibe Strome, traf im vierten Jahre bes Feldzugs bei Arbela mit Darius zusammen. hier fam es zur Schlacht, 'bie über Afien entschied', worüber ich eben so wenig ausführ= lich fein will wie über die bei Iffus; fie verdient es eben fo wenig. Darius foll hier tapfer gewesen fein, bas mag fein, aber es ift nichts weiter als die Tapferfeit eines Mannes, ber noch zulett seine Ehre zu retten suchte. Der Sieg mar leicht: es war ein Sieg 'über asiatische Feigheit und barbarische Un= ordnung', wie ber bes Lord Clive bei Plassey, ber mit einigen taufend Mann ein Beer ber Inder von 100,000 fclug; fo folug auch Alexander ein bochft zahlreiches Beer, mag es 300,000, 500,000, 1,000,000 Mann gewesen fein, mit einem verhältnigmäßig geringen, 'obwohl bie Schlacht in ber Ebene und ber Boben für bie Perfer gunftig war'. Er schlug bie Perfer so vollfommen, daß nachher von diesem ungeheuern heere feine Spur fich findet. Nirgends sammelte fich etwas; felbft als bie Römer bei Cannae ganglich geschlagen waren, konnte boch Barro, ben ich fur feinen vorzuglichen Mann halte, nach einigen Tagen einige taufend Mann sammeln, so daß Sannibal

٠.

für gerathen fand, ihn hinter ben Mauern von Canustum zu lassen: nie fo bei ben Perfern.

Alexander konnte sich jest hinwenden, wohin er wollte. Sein Beg führte ihn zuerft nach bem gewaltigen Babylon, beffen Mauern ichon bamale abgetragen gewesen fein muffen, was aber bennoch Wunder genug noch hatte nach ber Plunderung ber Perfer um die Makedonier in großes Staunen zu fegen. Auch hier war Alexander boch willfommen: das herrliche babylonische Land scheint von ben Perfern mit besonderer Sab= sucht ausgesogen worben zu fein. Aber boch war es bamals auch unter perfischer Tyrannei angebaut wie ein Barten, wie bie Niederlande, jest ist es Wildniß. Bon bort wandte sich Alexander dann nach Sufa, nach Chufiftan, einem halb perfiichen Lande: ich balte es ursprünglich für semitisch, aber von ben Perfern mit ftarfer Menge eingenommen, fo bag bier eine ftarte Mifchung von beiben Stämmen, Elamiten (Perfer im alten Testament) und Semiten stattfand. In Susa war bie febr fefte Burg bes perfischen Reiches; mit allen ihren Schapen ward fie ohne Widerstand ibm übergeben. Alle Perfer betrachteten fich nun ichon fo ale feine Diener, bag fie ihm Alles wie fein Eigenthum übergaben, 'und ber Schatmeifter ibm ben Schat überreichte wie feinem legitimen herrn, obwohl Darius noch lebte, während in andern gandern in folden Beiten jeber nimmt was er retten fann'. Bon ba zog er nach Persepolis, ber eigentlichen Sauptstadt ber persischen Nation im engeren Sinne. Bur perfischen Nation, zu ben Iraniern, geboren auch bie von Sistan, Choraffan, Balth und ringeum bis nach Mawaralnahar, Bochara und bas Land ber Afghanen, wo unter bem Namen Tabichif ein perfischer Stamm Städtebewohner und Sandwerfer find, auch Aderbauer jum Theil. Go weit reichte ber alte perfifche Stamm; ibm waren die Meder verwandt obne biefelbe Nation zu fein: unter biefen Stämmen machten aber bie von Fars und Rerman die persische Nation im engernSinne aus: bie Arier und Drangianer in Siftan und Choraffan, obgleich Nationalgenoffen, murben boch von ihnen als Unterthanen behandelt. Die berrlichen Ueberrefte von Persepolis find gewiß Denkmale ber alten Nationalhauptstadt, in ber Zeit bes Glanzes ber verfischen Ration von ben Ronigen als Schmuck ibres eigentlichen Rationalsites gebaut, und mit aller Beute ber fremben Bolfer geschmudt. Aber obgleich die Ronige es als ibren Rationalfit betrachteten und bier ihre Graber waren, fo war es boch nicht ihr eigentlicher Bohnfit; fie befuchten es nur von Beit zu Beit: Sufa war im Winter Resibenz, Etbatana im Sommer. 'Aber es war ber Mittelpunct ber alten perfiiden pornehmen Kamilien und voll von unermeglichen Schagen'. hier in Persepolis nahm Alexander auch Anfangs die Mine ber Schonung und bes ebelmuthigen Siegers an: aber ber größte Biberfpruch bamit ift, bag er bie Stadt einafcherte. Das zeigt bag er boch nur ein übertunchter Barbar mar: meldes Motiv immer er baben mochte, es war eine burchaus unwurdige Sandlung und flar ift, bag er nur eine Befconigung suchte, werm er behauptete, er habe ben Perfern die Ginafcherung ber griechischen Tempel vergelten wollen. Die Gebäube von Persepolis haben in all ihrer funftvollen Manier, in ihren funftvollen Saulen bennoch etwas Geschmad = und 3beenlofes; auch in ihren tunftvollen Basreliefs ift ganglicher Mangel an Schonheit und ichopferischen Bebanten. Auffallend ift bag fich baran feine Spur von Brand zeigt, ba es Marmor ift und Marmor von ber Flamme febr leibet. 3ch begreife nicht, wie menn auch nur bie Gebalte von Solz waren, bas Gebalf bat verbrannt werden fonnen ohne dag bie Gaulen befchabigt mur-Auch ber Boben ift nicht beschäbigt. Go muß man glauben, daß hier bas Feuer nicht gewüthet hat. Daber ift es wohl möglich, bag bamale andere Gebäube eingeafchert worden find, baß bie Stadt ber Perfer gelitten bat bie nabe babei lag, nicht aber die Valafte ober die Tempel, und bag die eingealcherten

Gebände ganz verschwunden, nicht aber die Ruinen find die noch ba stehen. Dies ist bas herrlichste bes ganzen Drients.

Jest hatte Alexander nur die Schwierigfeit der Bahl, wohin er sich wenden sollte. Die Natur leitete ihn. Gerade aus weiter nach Often ift die unermegliche Bufte, die in Inbien zwischen Banges und Indus anfängt, bann von bem Thal bes Indus burchschnitten bieffeits bes Indus hervor= fommt und durch Mefran und Kerman bis auf die Höhe von Medien und Masanderan fortgeht. hier durchzuziehen, wie er es nachber that, hatte er feine Veranlaffung. Es zog ihn nach Dl. 112, 3. Etbatana zu geben. Merkwürdig ift wie wir auf biesem Buge bie Beschaffenheit des persischen Reichs kennen lernen; bier mußte Alexander fich burch Gebirge burchichlagen, von wilden Bolfern bewohnt, die mitten in Perfien die Sobeit der perfischen Ronige nicht anerkannt hatten, und benen ber große Ronig, wenn er von Efbatana nach Sufa ziehen wollte, um Rube gu haben, immer Tribut unter bem Namen eines Geschenks ent= richten mußte. Bon Efbatana wandte fich Alexander nach Often, und fam von ba burch den Pag bes Elburg') nach Masande= ran berunter.

Darius stoh vor ihm, wie Jezbegerd vor ben arabischen Eroberern. Ein Ungeheuer von Schändlichkeit aller Art, das im damaligen Ruine seines Baterlandes die Schändlichkeit haben konnte den Thron erobern zu wollen, Bessus, empörte sich gegen ihn, nahm ihn gefangen, und führte ihn fort. Alexander folgte ihm nach, aus dem triftigen Grunde damit er nicht Conssistenz gewinnen sollte da er vielleicht ein tüchtiger Mann war: einfältig wird erzählt, als ob Alexander geeilt sei, den Darius zu retten! Bessus oder seine Helseshelser ließ den Darius umbringen: das ist die gewöhnliche, obzleich nicht unbestrittene Erzählung. Alexander nahm nun höchst zweckmäßig die Mine des Rächers der Legitimität und des unglücklichen Monarchen

<sup>1)</sup> Conj. für "Bilruh's Bett" wie ein Seft co hat. A. b. G.

an; er nahm einen Bruber bes Darius zu Bnaben auf, gab Dl.112,4ff. ihm eine Satrapie, und verfolgte den Beffus. Go burchzog er nun bas öftliche Perfien und brang bis in die öftlichften Begenden vor, 'burch Parthien über ben Drus und Sogbiana'. Die Mariche, die er machte find für die Geographen ichwer zu erfennen, und es gebort nicht zu unfrer gufammengezogenen Beschichte, wie er bis über ben Jarartes ging. , 'hier aber in Dichagatai mußte er umfebren; benn in die ffythischen Steppen konnte er nicht einbringen, auch fühlte er bag er schon in ein fehr faltes Land gekommen war. Wir wundern uns, wenn die Alten fagen, Alexander fei bis zu bem arktifchen Kreis gefommen; auf diesen boben Steppen ift aber ichon eine außerordent= liche sibirische Ralte, und es ift fein Bunder, dag die Golda= ten welche feine Polhobe nahmen glaubten unter ben 60. Grad gefommen zu fein, woran freilich noch viel fehlte'. Die Schwierigkeiten bie er auf biefen Bugen überwand mit Berbienft und Glud, find glanzende Thaten: alle Unternehmungen gelangen ibm. Bie bochft zwedmäßig er feinen Rrieg führte lefen Sie im Arrian.

Die Ordnung bes Justin sührt uns auf zwei Episoben in ber Geschichte Alexander's, die Ariege des Königs Agis in Griechenland und Alexander von Epirus in Italien, und auf eine Erwähnung des unglücklichen Zuges des Zopprion im Pontus gegen die Skythen. Nachdem Alexander das persische Reich umgestürzt hatte, vernahm er durch eine Nachricht Antipater's die dreisache Botschaft von dem Tode des Agis, des Alexander von Epirus, und seines Feldherrn Zopprion gegen die Skythen. Bon letterem Zuge wissen wir wenig. War Zopprion wirklich Feldherr im Pontus, so folgt daraus, daß es salsch ist, daß der Pontus dei Alexander's Zuge unberührt geblieben ist, und es sind ferner dann die Skythen, welche Zopperion angriff, nicht die wandernden Skythen vom Ister gewesen, sondern die Bewohner des Kaukasus. Aber wie kommen diese

Berichte an Alexander burch Antipater und nicht burch Parmenio, den Statthalter von Medien, durch den die Nachricht ja am Rächsten gegangen ware?

Ereignisse im Abendlande. Agis und Alexander von Epirus.

Wie König Agis, des Archidamus Sohn, Enkel des Agefilaus, persische Subsidien von Memnon empfangen und damit ein heer geworben hatte, ist schon oben kurz erwähnt.

Damals war ber große Werbeplat für alle Misthophoren auf spartanischem Gebiet am Taenarus, wo schon seit 30 Jahren und lange nachher ein beständiges Werbquartier war, wo die Reisläuser von ganz Griechenland sich hinbegaben und wo. sie Quartier fanden. Eine merkwürdige Erscheinung! 'Es war dort ein Tempel des Neptun mit einem Aspl, und dadurch war diese Gegend mit der Zeit neutral geworden'. Alles beim Elende Griechenland's suchte damals sein Brod als Lohnsoldat, seder junge gesunde Kerl ließ sich werben, nahm die Pike statt sich zu hause hudeln zu lassen, wie im dreißigsährigen Kriege und plünderte seines Gleichen in andern Ländern: ein Uebel wovon Nationen sich manchmal nie wieder erholen.'). 'Je mehr Orte verwüstet wurden, desto mehr Werblinge fanden sich: der Krieg nährte den Krieg.

Hier am Taenarus sammelte nun Agis Truppen'; er hatte von Memnon sehr große Summen erhalten und war schon bereif loszubrechen, als Memnon's Tod Alles änderte.

Um ober nach Memnon's Tobe begab Agis sich nach Kreta, um seine Truppen zu beschäftigen. Ueber dies Unternehmen liegt tiefes Dunkel. 'Die Kreter waren lange still gewesen, waren aber seit einiger Zeit zerfallen, Knossus und Lyktus im Kriege gegen einander, und bedrängte Kreter riefen den Schus

1) Der vorftebende Sat ift von S. 463- 3. 25 hergesett. . A. b. S.

ber Perfer und des Agis an. Diefer fandte seinen Bruder Agesilaus dahin; das Nähere wissen wir nicht weiter, nur daß Agis sich auf Kreta sestseste. Als Alexander Phoenicien ersobert hatte, ließ er eine Expedition dorthin abgehen um die Spartaner von der Insel zu versagen. Dieß muß ihm gelungen sein und dieser Krieg ist es vielleicht, auf den Aristoteles im zweiten Buch der Politif anspielt; denn die Sache mit Phalaekus war zu kurz und zu gering.

Unterdeffen aber gewann Alexander die Schlacht bei Iffus', und nach Memnon's Tobe, ber Nieberlage bei Iffus und ber Eroberung von Phoenicien war die Lage Griechenland's eine folche geworben, daß verständige besonnene Manner von einer . Unternehmung nichts bofften: 'so lange die Berfer belfen fonn= ten war noch immer Zeit gewesen, aber jest war es zu fpat'. Es zeigt Demoftbenes' Berftandigfeit und bag er frei von blinber Leidenschaft war, wenn ihm von den Berkleinerern in feiner Beit vorgeworfen ift, daß er feine Bewegung machte, mabrend Agis gang Griechenland aufregte, und bie Athener gurudhielt. Diese Anklagen bes Aeschines und Dinarch find hernach an bie Pinfel unter ben Neuern übergegangen und man bat fich nicht gefcheut zu wiederholen, daß es Demosthenes fein Ernft mit ber Freiheit Griechenland's gewesen. Aefchines ber feile Berrather, ber gewiffenlose Dinarch warfen ibm vor, daß er bem Ephial= tes nicht gefolgt, daß er nicht unter ben Baffen gewesen fei, ale Ugis unter ben Baffen war, bag, ale ein makebonisches Corps unter Korrhagos jusammengebauen, er jurudgebalten. ja es fehlt nicht an Insinuationen bag er wohl makedonisches Gold genommen haben fonne. Daß biefe Parteimanner ber Beit fo rebeten war fein Bunber, fie thaten ihr Befchaft und logen mit gutem Bewußtsein beffen was fie thaten. Rachwelt foll bas Wahre erfennen. "Reben ift Gilber und Schweigen Gold zu feiner Zeit," ift ein Spruchwort im Drient, und das wußte Demostbenes wohl; er hatte ben helbenmuth

ber Gebuld. Er fah, bag mit Memnon's Tobe Alles verloren war, daß man auf neue Umftanbe warten muffe. Agis war freilich ein fühner, belbenmuthiger Abenteurer, ber wie ein Selb ftarb, aber er war nicht ber Mann, von dem Demosthenes viel hoffte. Er, ber in die Ferne fab und gewiß Mittheilungen batte bie Unbern gebeim waren, er fab ficherlich in ben Berhalt= niffen Makebonien's, in bem Innern ber makebonischen Regierung und Macht ben noch fleinen Reim zur Theilung und Spaltung, und auf biese allein batte er seine Aussicht, obgleich sie traurig war. Da Agis so helbenmuthig focht, 'und Alexander Makedonien fo von Mannichaften erschöpft hatte', batte Untipater allerdings in große Berlegenheit fommen fonnen, wenn bie Athener fich zu ihm schlugen, bas ift mabr, aber wenn Alexander einen Theil bes Heeres zuruchfandte, war es boch vergebens. Wenn der Aufstand später ausgebrochen ware als Alexander jenseits bes Drus und Indus, und die Gabrung in feinem heere ichon größer geworden war, fo hatte gehofft wer= ben fonnen, und Demosthenes murde wohl mehr gewagt haben; jest aber, da er in Medien war und beliebig von feinem Beere einen Theil jurudfenden fonnte, wann er wollte, war es Thor= beit fich zu erheben. Es waren eben bamals Berhältniffe wie bei uns in Preußen im Jahre 1811, als Napoleon nach Rußland gegangen war, wo brave Manner glaubten und hofften, es muffe etwas Berzweifeltes gewagt werben, man muffe auffteben in Deutschland; bie Besonneneren waren anderer Meinung und dankten bem himmel, daß es nichts murbe. 3ch bin felber darüber zweifelhaft gewesen, mit Freude mar ich unter benen die mit Ungebuld hofften. Bielleicht war Demosthenes zu vorsichtig, aber er fonnte ja bie Folgen diefer Erschütterung un= möglich berechnen. Dag es nicht fleinliche Gifersucht gegen Sparta war, Die ben Demosthenes gurudhielt, zeigte fein Betragen bei Friedens= und Bundesichluffen, wo er immer nach=

gab, die Berhaltniffe, worin er Theben zu Athen ftellte: er er= wartete die ganze Praponderanz vom Geiste in Athen 1).

Ol. 112,3. Agis warb indessen thätig fort. Die griechischen Truppen zogen sich nach der Schlacht bei Isus größtentheils von Persien ab. Ein Theil begab sich unter dem Amyntas nach Phoenicien und segelte nach Eppern und dann nach Aegypten, wo sie niebergehauen worden sein sollen. Diese Erzählung ist aber wohl mit großer Beschränfung zu verstehen, denn die Meisten mussen nach dem Taenarus entsommen sein. Doch vor der Schlacht bei Arbela kam nichts Bedeutendes zu Stande.

Indeß hatte ein gewisser Memnon, der Statthalter von Thrakien sich emport und in Thessalien revollirte ein Fürst der Perrhäder (Aesch. in Ctes.). Und nun unternahm Agis den Krieg gegen die Makedonier. Die Lakedaemonier zogen aus, mit ihnen die Achaeer, Eleer, ein Theil der Arkader. Agis hatte 10,000 Mann Gewordene, meistens Griechen, die aus der Schlacht von Issus entkommen waren. Nach Diodor sollen außer den Peloponnesiern die sich unter die Hegemonie des Agis stellten, auch von den Griechen einige außerhalb des Isthmus beigetreten sein: dieß können bloß Aetoler gewesen sein.

Rlar ift, daß Antipater durch diesen Krieg in große Berlegenheit und Bedrängniß kam, besonders da er mit dem Aufstande in Thrakien zu kämpfen hatte'. Unter Korrhagus wurde ein Heer der Makedonier vernichtet 'das in den Peloponnes eingefallen war'. Man versteht falsch Korrhagus als den Namen eines Ortes, aber es ist ein makedonischer Name, der auch in einer Anekdote in Alexander's Geschichte vorkommt').

2) Diod. XVII, 100.

<sup>1)</sup> Nicht fo urtheilte N. 1825. Er fagt: "Die Schuld war wohl auf Seiten ber Spartaner und Athener zugleich, die gegen einander von ihren Prätensionen nichts nachlassen wollten. Bielleicht glaubte auch Azis die Sache ohne die Athener durchsehen zu konnen und wahrscheinslich hatte er schon jest die Idee Griechenland vom Peloponnes aus herzustellen und zu beherrschen."

N. b. H.

Agis fand indeffen im Peloponnes Schwierigkeiten, Die bie Grausamkeit ber Spartaner in fruberen Zeiten und bie trauri= gen Bemühungen gegen die Athener berbeigeführt hatten. 'Die Argiver waren Lakedaemon feindselig', und er fand bie Arkaber voll Eifersucht gegen Sparta; sie waren ber Knechtschaft ber Mafedonier geneigt, die Abhängigfeit von Sparta mar ihnen bagegen gang und gar verhaßt, besonders wegen der Feindschaft ber Spartaner mit Megalopolis. hätten bie Spartaner nach ber Schlacht von Mantinea irgend Bernunft angenommen, ben Arfabern bie Sand geboten und fich entschloffen, Megalopolis im Besit ber ihnen von Epaminondas zuerkannten gandereien anzuerkennen, so ware bas nicht so gewesen und es wurde gut gegangen fein; nun aber batte Philipp Megalopolis bie Grangen gesetzt, die streitig waren zwischen Sparta und Degalopolis, und fo fonnte baffelbe fich nur erhalten burch ben Schut ber Makedonier. 'Es ist eine von ben Städten geme= fen, bie Urfache zu vielem Unglud Griechenland's waren, und fo war es auch hier'.

Agis' erste Aufgabe bei seiner Unternehmung war Megalopolis zu belagern, 'um sich den Rücken frei zu halten', und dies hielt ihn so lange auf, daß der alte Antipater, noch ein rüstiger frischer Krieger, mit einem Heere herankommen konnte, 'der makedonischen Wiliz und Miethssoldaten: er mochte die Thrafter und Perrhaeber leicht unterworsen haben' und alle Fürften vom Rheinbund schlossen sich an ihn an und folgten ihm nach in den Peloponnes, bereit ihre Devotion zu beweisen. So kam Antipater vor Megalopolis und zwang Agis zur Schlacht'): die Makedonier waren ihm weit überlegen, und er

<sup>1)</sup> Der Ort ber Schlacht steht nicht ganz fest; gewöhnlich nennt man fie bie Schlacht bei Mantinea, ich weiß aber kein Zeugniß bafür. Der Ort ber Schlacht war aber in Bahrheit Megalopolis und die Schlacht ber Bersuch Antipater's die Stadt zu entsetzen. Jenes kann eine Berzwechslung sein, da ein späterer Agis, Sohn des Eudamidas, bei Mans

ward vernichtet; aber er endigte auf glorreiche Weise sein vor= efliges Unternehmen. Die veloponnefischen Berbunbeten batten 20,000 Mann Kugvolf und 2000 Reiter, Antipater aber, wie Diobor fagt, bas Doppelte ber Truppen. Die Schlacht war nach Curtius bart bestritten, und noch einmal zeigte fich bier die alte spartanische Tapferfeit', obwohl zu bemerken ift, daß nur wenige Spartaner und Lakebaemonier in Agis' Beere maren, es bestand meift aus Geworbenen. Die Spartaner hatten Anfange gefiegt, allein Antipater warf fich jest in Die Schlacht und brangte bie Spartaner fo lange gurud bis fie ein gunftiges Terrain fanden. hier widerftanden fie fo lange bis Agis fdmer vermundet murde fo daß er weggebracht werden mußte, und als die Uebermacht ber Makedonier immer mehr und mehr anbrangte, wichen bie Berbundeten, und fo murden bie Flanken frei. Die Spartaner wichen auch, floben aber nicht, fonbern zogen fich Anfangs wenigstens nach Diobor in Ordnung zurud: freilich halt ein folder Rudzug fich nicht lange regelmäßig'. Es war eine ber blutigften Schlachten innerhalb ber Granzen

tinea gefchlagen ift. In ben Apophthegmm. Laconn. bes Blutard, welche ihm nicht abzusprechen find, p. 216 wird ein Befecht bei Dans tinea ermahnt und ergahlt, Giner habe Agis abgerathen bei Mantinea gu fampfen, weil bie Feinde ihm an Bahl überlegen feien, und er habe geantwortet, wer über Biele herrichen wolle, muffe gegen Biele tams pfen. Dies bezieht fich aber nicht auf biefe Schlacht, fonbern auf ein anberes Gefecht, mahricheinlich auf ben Sieg über Rorrhagos. Das mag jum Irrthum beigetragen haben. Ebendaselbft p. 219 findet fic aber bas Beugniß, bag bie Schlacht bei Degalopolis gemefen, mo Avrlyovov flatt Avrinargov fleht. Auch fonft laffen fich in Blutarch noch manche fleine unzusammenhangenbe Rotigen über ben Rrieg bes Agis finden. Go icheint es, bag Argos in biefem Rampfe entichieben gegen bie Spartaner Partei nahm: Agis liefert ihnen eine Schlacht und fcblagt fie, aber barnach ruden fie wieber gegen ihn vor. Siche rer ift, bag Agis bis nach Korinth vorructe, aber wieber guruct bis gegen Megalopolis gog, ale Antipater mit feiner gangen Seeresmacht aus Mafebonien herangog. Ginen achtzigjahrigen Officier hat Agis am Tage ber Schlacht nach Sparta gurudfenben wollen; "es ift fconer bier gu fterben als in Sparta," antwortete er. 1825.

bes alten Hellas; 5000 Mann auf jeder Seite fielen'). Agis überlebte die Riederlage nicht, am Fuße verwundet, von den Seinigen auf dem Schilbe fortgetragen wurde er eingeholt; da ließ er stille halten, ließ sich seine Waffen geben und wählte sich den Ort aus wo er sterben wollte; hier ließ er sich niederssehen und kämpfte auf den Knieen gegen die verfolgenden Mastedonier bis eine Lanze seine Brust traf und er vom Leben bestreit war.

Die Spartaner sandten Gesandte an Antipater und fanden bei ihm Frieden. Er rückte nicht gegen Sparta und verwies sie an die Bundesversammlung der Griechen und diese sie an Alexander; indessen gaben sie dem Antipater 50 Geißeln aus den angesehensten Geschlechtern<sup>2</sup>). Das Weitere ist unbekannt. Ob sie damals den Argivern die Orte haben abtreten müssen, die diesen versprochen waren, ist ungewiß; die Häupter wurden sieherlich verbannt. Den übrigen Bölkerschaften des Peloponnes, den Arfadern, Eleern u. s. w. ist es ohne Zweisel viel schlimmer als den Spartanern ergangen. Antipater hob damals eine bedeutende Truppenmacht aus und schiede sie zu Alexander. Das war ein Kunstgriff der Politis, denn so wurden die Kräste Griechenland's hinlänglich geschwächt. Aber vor Aergerem rettete sie Antipater'.

Ein Umftand, auf ben ber tieffebenbe Demoftbenes gewiß

- 1) Die Beloponnesser hatten 5300 Tobte, die Masedonier aber auch über 3000. Bei Curtius stehen 5360 von Seiten der Spartaner, aber diese Jahl ist verdorben, weil die 60 etwas Anderes en halten wie die Schriftzüge zeigen. 1825.
- 2) Die Spartaner sollen gefagt haben: "Lege uns Opfer auf, aber feine Schanbe," und Borstellungen gemacht, Jünglinge könnten sie nicht geben, well sie die spartanischen Sitten verlernten, aber die doppelte Jahl Greise. Die Bundesversammlung der Griechen hatte zu Korlnth statt. Wahrscheinlich waren bloß die isthmischen und pythischen Spiele (vgl. or. c. Ctes. p. 89 ed. Steph.) von der Zeit an wo die Verssammlungen stattsanden. Es ist also wahrscheinlich daß die Govedool bei allen vier Spielen zugegen waren. 1825.

Aussichten baute, war das Verhältniß Antipater's zu Alexander: Antipater fürchtete den König und er unterhandelte mit den Griechen seiner Sicherheit wegen um einen Rückhalt zu haben. Alls Alexander von dieser Schlacht erfuhr, die etwas ganz Ansberes war als alle die Schlachten in denen er über die Persex den Sieg erhielt, sagte er mit einem vornehmen Ignoriren, er höre, daß in Arkadien ein Mäusegebeiß gewesen. Solche Aeuserungen machten Antipater kein gutes Blut und es ist kein Wunder, daß er Alexander's erbitterter Feind warb'.

'Griechenland's Lage blieb von nun an unverändert, bis Alexander in Indien mit seinem Beere war'. Für Athen mar bies eine Zeit großer Prosperität: Lyfurgus mar ein fo ge= schickter Abministrator, ale er ein grundschlechter Redner mar: wenn feine Reben nicht gang befannt als achte waren, follte man glauben, fie feien von einem Declamator: fie find fo schlecht als es in ber alteren griechischen Litteratur wohl nur welche gibt. An gutmuthigen Bewunderern Alexander's war in Athen Ueberfluß, unter ihnen ber Dichter Menander ber ein Enthusiast für Alexander war, so wie viele ehrliche brave Leute in Athen; wie in Deutschland und sogar in England so Biele für Rapoleon]. Menander ift ein fehr liebenswürdiger Menfc, aber urtheillos wie je einer. Ich glaube Demofthenes bat ibn gang unbeschreiblich verachtet, wie ein thätiger, großer, gewaltiger Mann und hielt ihn nur in feiner Sphare brauchbar. 'Meranber's Siege blenbeten, und man betrachtete feinen Bug als Nationalsache. Diese Stimmung anderte sich nachber allgemein, ale aber Agie fein Unternehmen begann, batte bie allgemeine Stimme fich noch nicht gegen Alexander erhoben'.

Wir kommen jest auf die Unternehmung des Alexander pon Spirus 1).

Alexander von Epirus war ber Mutterbruder Alexander's.

<sup>1)</sup> Bgl. Rom. Gefch. III. S. 181 ff. und Bortr. ub. R. G. I. S. 465 ff. Die Borgeschichte von Epirus wird bei Pyrrhus ergablt. A.b. S.

Philipp batte ibm ein fleines Fürftenthum in Spirus gegranbet, aber die Feftungen mitten in feinem gande bielt er befest, wie Ambratia, die gang Evirus ben Sals jufdnuren tonnten', fo bag Alexander 'and feinem Lande nur Revenuen jog und' ale Karft fich befand wie ber Kurft in Indien, ber eine Weile von feiner hauptstadt Seringapatnam hat Tbas von den Engfändern befest ift], in seiner hauptftadt selbst aber einen englis feben Abgeordneten, ber gewiffenhaft barauf feben muß, bag gut abminifrirt werbe. Alexander mochte wohl feine Abhangigfeit fablen. Er theilte ben Unmuth, ben abentouerlichen Charafter ber Zeit, wie Agis. Ihm war es unerträglich, bag fein Reffe Affien unterworfen babe und fich ein Beltreich erwerbe, mabrend er in biesen Gegenden unthätig und eingeschränkt fteben folle: baber nabm er mit Freuden ben Antrag ber Tarentiner an, ihnen Dl. 112.1. ein heer juguführen. Es gebort ju ben Albernheiten ber fpas teren griechischen Schriftsteller, daß man ben Tarentinern als Reigheit vorwirft, daß fie mit Miethsolbaten Krieg führten, ba boch Sparta felbft feine Rriege fo führte, Alexander, die gange Belt damals geworbene Truppen gebrauchten: alle Beere ber Beit bestanden immer aus Miethstruppen. Wie batte aber bas seefahrende Bolf mit Milizen Rrieg führen sollen gegen Sirten und Banern? Ihnen wirft man es ale Feigheit vor, bei Anbern tabelt man es nicht. Auch wirft man ihnen vor, bag fie einen fremden Fürsten mit einem Beere mietbeten: aber auch bier macht man ihnen ben Borwurf mit Unrecht. Gin foldes Beer bing viel beffer zusammen, war viel ficherer als 10,000 Griechen, Die aus zwölf, zwanzig verschiedenen Bolfern gusam= mengesett waren, und ben Rurften nahmen fie als bas verbinbenbe Element des heeres mit. Die Treulofigkeit bie ihnen von einem folden Fürsten brobte, brobte ihnen ebenfo von einem zusammengelaufenen Saufen: im Gegentheil konnten fie von ber Ehre eines solchen Fürften viel mehr Sicherheit hoffen gegen Ereulofigfeit. Borber hatten fie ben Ronig Archibamus,

Riebubr Bortr. ub. b. A. G. II.

31

Bater bes Agis, gegen Lucauer und Sallentiner in ihre Dienste genommen; er sel und fein Heer wurde zerstreut, aber doch scheint es, daß sie große Fortschritte machten, daß die Sallentiner unter ihre Hoheit gekommen und gebiseben waren. Damals scheinen sie über sie geherrscht zu haben. Jeht waren sie mit den Lucauern in Streit verwickelt, befanders um die Colonie Heraklen am Siris zu schüsten. Fast alle griechischen Colonieen an der Küste von Lucanien waren von den Lucauern zerstört oder zu Grunde gerichtet, Taxent hingegen war beständig im Steigen. Bielleicht 50 Jahre nachher war es auf der höchsten höhe der Blüthe, als der Krieg mit Rom entstand, allein auch damals schon war es sehr groß und angesehen.

Jammerschade, das man von diesem Kriege so gar nichts weiß. Das 17. und 18. Buch Diobor's haben aus zwei Salften bestanden, waren boppelt. Bon bem letteren haben wir nur die erfte Salfte und zwar auch biefe mit bebeutenben Luden, die aber oft verstedt sind: was biese Luden aufbeden konnte ift abgeschnitten, um bie Raufer zu taufden. Diobor batte im erften Theile die Geschichte ber Diabochen erzählt und im zweiten Theile bie ber übrigen Boller in Griechenland, Sicilien, Italien, Africa u. f. w. mabrend berfetben Beit und ber Beit Alexander's, mährend 19 bis 20 Jahre. Dieser Mangel ift nirgend ermannt, weder in ber Bibliotheca graces, noch fonft in einer litterarischen Schrift über Diobor. Es verhält fich aber fo, und baburch fehlt und bie Geschichte bes Alexander von Epirus, was namentlich fur bie Geschichte von Italien bochft schmerzlich ist 1). Ich babe die Trummer über diesen Krieg ge= sammelt. In ben Mémoires de l'académie des inscriptions et des belles lettres ift eine, wie es beißt, vollständige Sammlung ber Stellen und Fragmente, allein ich habe weit mehr ge-

<sup>1)</sup> Die vorstehenden 5 Sate find von S. 473 3. 25, wo fie außer 3ufammenhang ftanden, hierher gesetzt. Bgl. bazu Rom. Geschichte III.
N. 297.

sammelt. Merkwürdig ist die Perwirrung der Zeitrechnung, wo durch falsche Anwendung der römischen Chronologie ein Theil zu früh, der andere zu spät gesett wird. Der Krieg hat auch nicht so lange gedauert, sondern er war kurz.

Alexander ftand anfangs ben Tarentinern mit großem Erfolge bei und bestiegte die Lucaner und Apuler, bernach aber entaweite er fich mit ben Carentinern. Den Tarentinern wird Undank vorgeworfen. Ich glaube aber febr mit Unrecht; er 'febrte fein Berhaltniff ju Tarent um', und wollte im Weften sein was sein Neffe im Drient war, und für's Erfle König von Stalien und Sicilien. Daburch erregte er Migtrauen bei ben Tarentinern und Abneigung. Dies ging bis gur Keindseligkeit; Aarent sonderte fich von ihm ab und schloß, scheint es, Friede mit ben Lucanern. Merander aber fente ben Rrieg gegen biefe auf feine Sand und mit eigenen Mitteln fort. Die Reineren axiedischen Städte an ber Rufte ber Lucaner und Bruttier fanben bei ihm Schut, mas für fie anch bas Rachfte mar: viele von diesen hingen ihm an, namentlich die von Thurii, und wie es scheint auch die von Kroton. Mit ben Romern fcblog er ein Freundschaftebundnig, bas ihnen feine Ehre macht. thaten es, weil die Samniter ben Lucanern beigetreten waren, and mit ben Samnitern fanben fie bamale öffentlich in freundfcaftlichem Berbaltniffe, aber wie Chamfort in Sinfict auf burgerliche Perhaltnisse fagt: "il y a trois sortes d'amis, des amis qui nous aiment, qui nous détestent et qui nous sont indifférens;" also ftanben auch bie Romer mit ben Samnitern.

Die Lucaner waren immer unter soch getrennt. Es herrschte unter ihnen die sabellische Colonie; diese war nicht sehr zahlreich. In dem großen Lande Lucanien ift die Bevölserung der Bürger im Census des cisalpinischen Kriegs außerardentlich klein, sie wird nur auf 34,000 Bärger angegeben, während doch die ganze Jahl der Bewahner eine halbe Million gewesen sein muß; das beweist, daß die alten oenotrischen Einwahner Nenesten,

Unterthanen waren. Man wundert fich ausnehmend, daß die Lucaner eine solche Ohnmacht im samnitischen Krieg hatten, und eine so große Ausbehnung auf der Karte. Dies liegt aber eben in dem unglücklichen Umstande eines herrschenden und untersochten Bolks bei einer freien Berfassung. Ein Fürst kann solche Bolker amalgamiren, aber in der Republik ift es unmöglich.

Alexander setzte ben Krieg fort; er sah keinen andern Ausweg, auch nachdem schon seine Hoffnungen verschwunden waren;
ver verlor sein Leben in einem Gesechte durch den Berrath von
lucanischen Ausgewanderten, die dadurch Frieden mit ihrer Nation machen wollten. — Im rheinischen Museum') habe ich
ein merkwürdiges Stüd aus Lykophron und Tzetzes über diese
Angelegenheit bekannt gemacht. Eine der merkwürdigsten Berwidelungen, durch Bermischung, woraus wir schone historische
Resultate ziehen können!

Auf die Berhallniffe von Groß-Griechenland tommen wir gurud.

Alexander's Zug nach Indien. Zwist mit ben Makedoniern. Ende.

Alexander hatte nun das persische Reich vernichtet und brang indessen im Osten immer weiter vor. Er fand Alles aufgelöst und eben so wenig Widerstand wie Radir Schah in Indien, als er einmal Delhi eingenommen hatte, nur von einzelnen Subadars.

Alexander entwidelte nun schon Plane. Seine Aufgabe war ungemein schwierig wie die eines jeden Eroberers. Das Glud tried ihn disher vorwärts mit vollen Segeln, das sein Geschick liedte. Jest aber fragte es sich, was soll geschehen? Es sollte nun eingerichtet, regiert werden: aber die Einrichtung und Regierung von eroberten Ländern war überhaupt kein Geschäft

¥ 13

für bie Alten: es ift bas eine Seite, in ber bas Alterthum unserer Beit febr nachftebt. Wir fellen uns indeffen bas Alterthum unendlich viel einfältiger vor, ale es wirklich war. Dan benft fich g. B. in ber Abminiftration einen Autoschebigsmus von gang eigener Art; man glaubt nicht, bag viel geschrieben wurde, man ftellt fich die Regierungen bes Alterthums por wie bie robesten Regierungen bes Morgenlandes, stellt fich vor bag alles Wefentliche mundlich abgethan worden fei. faliche Borftellung bat einen Grund von Richtigkeit, wie alle falfche Borftellungen. Das Berhältnig ber höheren Behörde aur administrirenden war ungemein einfach, man berfuhr nur zuweilen eingreifend, wie im Mittelalter. In Unsehung bes burgerlichen Rechts und im Kinanzwesen ward aber im Alterthum ungeheuer viel geschrieben, wie jest noch in Indien. 3ch babe Stude von bem indischen Steuerwesen gefeben, die ba beweisen, mit welcher unendlichen Sorgfalt die Controlen geführt werben: ein Freund hatte eine herrliche Sammlung von folden Landbuchern in perfifcher Sprache aus Bengalen mitgebracht, wo bie Genauigkeit in Parcellen fo groß ift, wie nur in einer guten Abministration bei und. Die Romer fcbrieben unermeß= lich viel ichon gur Beit ber Republif. Sie hatten gewiffe Rotariatformulare, wie wir Beispiele aus ber Raiserzeit haben. Auch baben bie Berbore gewiffe Formen gehabt, wie man aus ben [Proceg=] Acten bes beiligen Cyprianus, bes Martyrers, beutlich erseben kann. Also war man nicht so rob, wie man glaubt. Aber bas eroberte Land ließ man auf bem Fuße wie es war, und bie einzige Sorge war, sich biefelben Bortheile bavon zu verschaffen, die der frubere Berr hatte. Diese Ginrichtungen beschäftigten aber Alexander nicht, ihn beschäftigte bie 3bee ber Verschmelzung ber Nationen von Affen und Europa. Diefe 3bee hat etwas Schmeichelhaftes und Alexander wird beshalb gelobt. Aber bag er es that war in jeder hinsicht ungemein verfehrt und übereilt, abgesehen babon, wie undaufbur er gegen sein Bolf und seine Waffengenossen baburch wurde.

79. B. Allerander batte nicht nur bie Griechen an fich gieben fonbern auch die Wölfer, bie ihnen abnlich waren, Pamphylier, Lyfier, Rarer hellenisiren und an sich binden follen; fie mit ben Makeboniern zur berrichenben Nation machen und aus ihnen feine heere bilben follen, fo bag bie Morgentanber beftanbig von ihnen getrennt gehalten und ben bellenischen Stammen un= tergeordnet gewesen waren. Dies zu thun lag in ber Ratur ber Sache. Ein richtiges Unternehmen war, bag er burch ben ganzen Umfang bes Reichs eine Menge Colonieen grunbete, um bie Nationen in Unterwürfigkeit zu halten. Aber mas er weiter that, war bas Allerverkehrtefte was gefchehen tonnte und last nicht zu, daß man Alexander als einen großen Dann beurtheilt. Alexander wollte bas Gange feiner Bolfer gufammen verfcmelgen und fie baburch einander affimiliren, bag er mit feinen Mateboniern zu ben morgentanbifden Sitten überging. Die Makedonier maren gegen bie Bolter in Oberafien eine Sandvoll gegen Millionen, und indem fie fich ben Perfern naberten, mußten fie alles Schlechte ber Orientalen annehmen und balb bas Berächtlichfte bes morgenländischen Luxus lernen. Er batte bas gang unfinnige Project eine Armee aus Verfern nach matedonischer Disciplin zu bitben; und die makedonischen und griedifchen Solbaten follten perfifche Rleibung und Sitten abmech= felnd annehmen; fle follten nicht aufboren Makedonier zu fein, sondern makedonische Ruftung tragen, aber mitunter perfische Rleiber, mitunter auch wieber makebonische. Er ließ in Derfien ruftige Leute ausbeben. Dies emporte feine alten Golbaten. Sie fagten fich: bie Bolfer reiben uns auf wenn es gelingt, ober es gelingt nicht, und bann werben unsere Rinder Morgenlander, entarten: wie die zweite Generation ber Rachfommen ber Mitter in den Rreuggugen, bie Pullanen, bie elenbesten Morgenlander waren. Dies war ein gang richtiges Gefühl ber alten Solbaten.

Er selbst nahm ben elendesten Prunk des morgenländischen Despotismus an, 'und gesiel sich in der Eitelkeit und Thorheit der Perser; die Morgenländer, die daran gewöhnt hubsch vor im niedersielen, waren seine lieben Kinder. Er vergaß den Respect vor seinen alten Soldaten und verlangte von ihnen, die doch freie Männer waren, persische Unterwürsigkeit. Alles das erregte allgemeine Erbitterung unter dem Heere.'

Alexander ftand jung ba unter einer Generation bie viel alter war; seine Felbheren waren alle alter als er, jum Theil racht bejahrt, alter als Philipp, und biefe Manner waren ihm mit ihren Bormurfen zur Laft. Unter feinen Altersgenoffen waren fehr wenige bedeutende Menfchen. Dies ift eine fehr merkwurdige Erscheinung: es ift auffallend, daß bas Genie oft auf eine gewiffe Beit beschranft ift. Unter allen seinen Beitgewoffen ift Reiner zu vergleichen mit den alten Solbaten bes Philipp. Kraterus ift unter ben jungern ber einzige ansgezeichnete Mann. Eumenes von Karbia wurde zwar erft von Alexander hervorgezogen, war aber viel alter und gehörte ichon unter bie Armee bes Philipp. Je alter nun bie Felbherrn maren, besto bitterer waren fie gegen Alexander's Reuerungen; fie fühlten wohl, daß fie feine Berricaft gegrundet hatten. entstand eine entschiedene Abneigung zwischen ihm und ihnen, bie fie zwar gegen ibn nicht außerten, aber manchmal ftanben fie ju ibm in ber Art wie einige ber alteren Generale ber Revolution gegen Napoleon, die nicht verbargen daß fie ihn haßten, wie 3. B. Maffena, ber bas gegen Jebermann gur Schau trug. In diefer Art war Parmenio, ber wohl unter Philipp ber bedeutendfte ber Kelbherren gewesen war. Alexander hatte ibn von fich entfernt, batte ibm bie Statthalterschaft von Debien und bie Bewahrung ber Schate von Ethatana übertragen. um ibn vom heere zu entfernen.

Alexander hatte im Often lange Zeit zugebracht; in diese Zeit, die Alexander's militärischem Talent alle Ehre macht, fällt die Hinrichtung des Philotas, und der Anfang der Entfremdung von seinem Bolse und Heere. Philotas war Altersgenosse mit Philipp, ein Sohn Parmenio's; er hatte eine große Hoftelle an Alexander's Hose: Alexander hatte seinen Hof nach dem persischen eingerichtet, vergab aber die Stellen damals noch meist an Wasedonier.

Was die größte Erbitterung hervorbrachte war bas affa-

tische Beer, welches er bilbete und bas felbftftanbig fein follte. Beffer mare es gemefen, wenn er eine Phalanx aus Affaten gebilbet batte, wo bie Lochagen Makedonier gewesen waren. So war unter ben Makedoniern viel Gerebe; Ausbruche von Indianation waren unter ihnen nicht felten und eben fo baufig Bunide, baf man von Alexander befreit fein mochte. Solde Meugerungen find felten Berfcworung, fie find mehr ein bummes Geschwät, wie man es unter Napoleon in Deutschland und Franfreich baufig borte, oft mit ben ungludlichften Folgen Dl. 112, 3. für Einzelne. Go war besonders ber Makebonier Dimnus, ber viel bavon rebete, man folle Alexander aus bem Wege fchaffen Dies ward Philotas hinterbracht, und ba er bei Alexander ungefähr im Berhältniß eines Rammerherrn war, fann man fagen, daß er es bem Surften batte melben follen; aber natürlich ift es bag er schwieg, wenn viele alte Offiziere, Freunde feines Baters, die felbst fo gesprochen haben mochten, auch in Berbacht fommen fonnten, ba Alexander icon Graufamfeit gezeigt hatte; die Sache hatte gewiß auch feine Folgen gehabt. Aber ba unter benen ein Berbacht entstand bie es bem Philotas mitgetheilt, [bag biefer es verschwiegen habe], und fie fürchteten, es murbe burch Unbere an Alexander gelangen, fo wollten fie zuvorkommen, zeigten bem Alexander felbft die Sache an und flagten ben Philotas an, bag er bas ichon langft wiffe. Alexander meinte nun bier eine eigentliche Berschwörung

an feben; er ließ Philotas als Dochverräther vor die Annes, als Repräsentant der makedonischen Nation, vor Gericht fiellen. Die Garde verurtheilte ihn zum Tode und er ward sehr schwall hingerichtet: die Sache wurde sehr schleunig behandelt. Unterbes sandte Alexander eilig einen Offizier nach Ekdatana, nach Parmenio aus der Welt zu schaffen, gleichsam einen Kapibischafti; dieser kam ganz unerwartet in Ekdatana an, und mahrend Parmenio den Brief las, stieß der Meuchelmörder ihn nierden. Und damit nun Niemand übrig bleibe der die Sache räschen könnte, wurde mit mehreren Anderen auch der letzte seinen Söhne hingerichtet: er hatte drei gehabt, von denen einer schon in Alexander's Diensten gefallen war. Das ist eine abscheuliche That und es läßt sich dafür kein Schatten von Entschuldigung sagen.

'So stieg der Widerwille der alten Solbaten gegen ibn immer mehr, und ihn brudte bas Gefühl, bag er feine Giege ihnen verbanke.' Unter ben jungen Mannern waren zwei, bie Alexander als Freunde behandelte, Bephaeftion, für ben er eine fdmäbliche Neigung batte; biefer mar Affentator, unbedingter Diener bes Willens feines herrn in Allem bis zur Schande. Der zweite war ein gang anderer Mann, Rraterus, ber eine ungludliche Ericeinung fur bie Beltgeschichte ift, weil feine Anfunft ben ungludlichen Rrieg von Lamia leiber gegen bie Griechen entschied. Aber unter ben Makedoniern war er bei Weitem ber Befte; er ift unter allen Makedoniern berfenige fur ben man fich am Deiften intereffiren muß. Er und feine Gemahlin Phila, die Tochter bes Antipater, find ein gang ebles Baar wie fie bie makebonische Geschichte sonft nicht kennt; fie steben gang einzig unter ben Makeboniern ba, die von allem Sbeln auf eine furchtbare Weise entfernt waren. Phila war unbeschreiblich ungludlich wie bas gange Saus bes Antipater, aber in diesem Unglude zeigt fich ihr ganger Cbelmuth. Inf ihrem Sohne rubte ber Segen bon beiben Eltern; er war ein

Mit als die anderen Makedonier: bersenige der eine dipkomatische athenische Geschichte schrieb, die Geschichte aus den Urkunden behandelte. Alle drei stehen über ihrer Nation, als ganz vereinzelte Erscheinungen. Kraterus hat in seinem nahen Verhaltnisse zu Alexander sich niemals der Schmeichelei gegen ihn schuldig gemacht; er sagte selbst, er diene nur dem Könige, nicht Nierander. Bis zusest behielt Alexander Achtung und Schen ster ihn, auch noch in seiner ausgeartetsten Zeit. Wie Teusel zennten und zittern, so ist es auch mit dem Lasterhaften; er verlennt das Gute an und kann es ehrbar und brauchbar sinden: im Grunde sindet er es lächerlich, aber er kann anerkennen daß ze auch eine Kraft ist.

Unter biefen Umftanben entftand eine eigenthumliche Bitterteit bei Alexander und barans ging ber Mord bes Rliins ber-Dl. 113, 1. wor. Rlitus war sein treuer Freund, ber ihm so nahe verwandt war burch feine Schwefter, bie Alexander's Amme und bie Pflegerin feiner Kindheit, feine Bonne gewesen war: im Morwonlande find die Ammen fehr geachtet und treten in ein fo nabes Berhaltnif wie Berwandte. Man foll biefen Morb nicht anns allein feiner Trunfenheit gufchreiben. Durch feine Berunlassung ift er charafteriftisch. Alexander war in aller Rulle feiner Giege neibisch auf seine Kelbherrn. 3ch babe von ber Mieberlage bes Ropprion gerebet: biefe Rieberlage mar ibm baber lieb, weil er bachte, ba feben die Makebonier wie viel fie obne mich ausrichten fonnen. Er nahm bie gange Sache veruchtlich auf, ja bei einem Baftmable wurden fogar Spottlieber über bas vertilgte heer gefungen. Das emporte bie alten Solbaten. Alitus ftand auf und bat ben König, er folle biefe Lieber fcweigen beißen, bie einheimisches Unglud versvotteten : Mexander ichon trunten antwortete mit Gelächter und bem Befelle fortzufahren, und barüber entftanb ber 3wift. Ritus-gerieth außer sich und wurde rafend, gang natürkich: man bente

fich nur in die Sage bes: Kitus hinein, der einen Fürsten sieht ber über seine eigene Niederlage spottet und sich über das Unstädl seiner eigenen Goldaten freut, das ist etwas wo kein Mensch sagen kann, daß er sich halten könnte: ich entschuldige Mitus deshald, daß er rasend wurde, daß er, als Alexander ihn durchaus nicht hörte, ihn so reizte daß er ihn niederstieß. Das Jammern und Wimmern Alexander's über den Tod, die gesspielte Klage des Achilles um Patroklos halte ich größtentihetis für eine Karce, für eine Komoedie vom Jammer des Achilles. Und wenn es auch Ernst gewesen wäre, auf seden Fall mustig es nichts gut.

Er ging auch nach diesem Borfall auf feine Beise in fich fondern tropte immer mehr und mehr; er forderte von ben Briechen und Dateboniern, fie follten fich nach perfifcher Beife vor ihm auf die Erbe nieberwerfen. Im Allgemeinen erlangte er bas mit einer unbegreiflichen Bereitwilligfeit: ber Gchred uber Parmenio hatte bie Lente außer fich gefest, und find erft in Schrecken einige feige Handlungen geschen, fo ift feit May dabei mehr. So ist die Sklaverei des Kaklischenes 1401. 113, 2. begreifen. Diefer, ein naber Bermanbter bes Ariftoteles, und son biefem bem Alexander zugegeben, mar bamals in bes Rie nigs Gefollschaft. Seine eigentliche Bestimmung mag wohl gewefen fein, Alexander ale hofgelehrter und hiftoriograph gu Begleiten, wozu er aber schlechterbings nicht geeignet war. Dolpbius eitirt ihn aber Die Schlacht bei Ifus. Er verftand vom Militairifchen ungefähr fo viel als Boltaire in feinem Leben Rarl's XII.: Polybins, ein tuchtiger Offizier, ärgert fich næ mentlich febr über ibn. Un feiner Gefchichte ift baber gar bein Berluft: berühmt ist er als der aus dem Phutarch geschöpft bat. Auch seinen Charafter verachtet man: aber er erfcheint viel gunftiger als man gewöhnlich glaubt. Man behandelt ibn ale folecht, aber er erscheint nur fowach. Er war berühmt ale ber welcher in utramque partem bifferirt hat, und bie Aut

Digitized by Google

2 ... 14

wie er dies that gibt mit einen tiefen Blit in feinen Chara-Bet. Bei einem fürftlichen Dable warb er namlich aufgeforbert eine Lobrede auf die Makedonier zu balten. Er bielt fie und bielt fie glanzend. Alexander forberte ihn nun auf, er follie auch umgekehrt gegen bie Makedonier eine Rebe balten. Run Merließ er fich felbft, brach in eine entsetliche Invective aus, wrach über bas Elend bas fie über Griechenland gebracht ber 3wed warum er Alexander begleitete war bie herstellung feiner burd Philipp zerftorten Baterftabt zu bewirfen - und batte er vorber bie Makebonier gerühmt, fo schilberte er fie jest mit ben ichwarzesten Karben, ben Kluch ben fie uber Griedenland und bie Belt gebracht batten, bie Berkorung, bag Mich fich entsetzte. Daraus erkenne ich ihn gang: bas zeigt beudich seinen Ginn und fein Berg und welche Gefühle in ibm verborgen waren. Es gibt Gemuther, bie zwar ruhig fomeis gen tannen wenn fie abhangig find, aber boch ihr Inneres merten laffen und nie in ber Stlaverei ein Wort über ihre Lipven bringen tonnen, bas ihrer ale freier Leute unwurdig mare. 36 alaube diesen Charafter selbst zu haben: ich bin oft zu Unterbanblungen gebraucht worben, wo ich mit ben Ersten gufammentam, mich aber nie überwinden fonnte meiner Befinnung Gintrag ju thun, auch wenn fie an ben Tag gefommen mare, id ertannte jebes Berbienft an, achtete ben Staatsmann und guten Offizier an fich. Gine andere Art Gemuther gibt es, bie beweglicher find, die eine Reigung haben nicht außer ben Beiten ju fteben fondern in die Beit fich bineinzupaffen, wenn biefe and ihrem Gemuthe entschieden widerspricht; fie nehmen eine außere Seite an, mit ber fie ben leuten gefällig find mit benen fe in Beziehungen fteben, und ichließen fich außerlich ben Dachthabern an, hulbigen ber victrix caussa, quae Diis placuit, im Innern aber haben fie bennoch ein Gefühl bes Schmerzes und ber Indignation, daß bie Berhältniffe fo find und daß fie es witht anbern konnen. Der Art ift Rallifthenes. Manchmal bricht bann ber Schmerz burch, und fo war es bamals mit ihm. Bene Sprace bie ibm bamals nicht geabnbet wurde, warb ibm nicht gefchenkt, benn bie grausame Behandlung, bie er erfuhr foreibt fich gewiß von jenem Tage ber. Er mag gebacht haben, da einmal bas Wort über bie Lippen war: jest ift boch Alles vorbei, Du bift verloren, fei nun ein orbentlicher Mann und fürchte Dich nicht mehr. Die vornehmen Makedonier, bie fich nieberträchtig vor Alexander beugten, wutbeten doch immer bag fie es thun mußten, wie bie alten Generale ber Revolution gegen Rapoleon, Menichen ohne alle moralifche Saltung, bie wenn Napoleon erschien nicht genug große Budlinge ju machen wußten, wenn er aber nicht ba war ohne Rudhalt gegen ibn sprachen, ibn nicht anders nannten als cet homme, nie empereur, und boch feben neuen Orben von ihm mit bem größten Danke annahmen und fich barüber freuten: fo waren and bie Makedonier, und mit biefen mag Rallifthenes viel gerebet haben, weil er ihren niedrigen Sinn fannte. Als nun Alexanber bie Berbeugungen verlangte - benn gur Erbe Berfen ift nicht immer gemeint — vermieb Rallifthenes bie tiefe Berbeugung und ward nun von Jenen benunciirt. Alexander behan= belte ibn bafür als Majeftateverbrecher und ließ ibn in einen Rafig einsperren, in bem er fieben Monate mit ber Armee berumgeführt wurde in Schmut und Unrath bis er endlich im Efend ftarb.

Alexander's Erbitterung gegen die alten Makedonier war fo groß, daß Antipater sich seines Lebens nicht mehr sicher hielt und einen Dolch fürchtete und mit den Aetolern deshalb in gebeime Unterhandlungen trat um sich zur Empörung gefaßt zu machen, wenn Alexander sein Leben angreisen wollte wie er es mit Parmenio gethan. Seine Lage war um so gefährlicher, da dort Olympias sich in der Rähe aushielt, die ihn bitter haßte. Er hatte von seher mit ihr in Feindschaft gelebt: Olym-

pias wollte Ginfluß auf die Regierung haben, Antipater aber übte bespotische Gewalt.

'lluterdeffen aber jog Alexander immer weiter und weiter. ohne allen bestimmten 3med, nur weil er weiter mußte. Eroberer kommt in die gräßliche Lage eines Hazardspielers binein und fann nicht ftill fteben, er muß Rrieg haben und feine Eriftenz baran setzen. So war Napoleon, er konnte nicht aufhören weil er in biefer Lage war. In biefer Stimmung mar auch Merander, und so ging er vorwärts und norwärts: allein eine folche Stimmung fann fich bem heere nicht mitthei= len; ber Führer fummert fich nicht um bas beer. Alexander's Armee mußte immer weiter, ba fie fich boch febr nach Rube sehnte um ihre Narben zu pflegen und den Genuß ihrer Arbeit u haben, und sie verdiente wohl Ruhe und verlangte sie daher mit Recht. Benn Bewunderer Alexander's die Leute verschreien, baß fie nicht in feine großen Ibeen eingegangen feien, so ift bas albern: er hatte feine großen Ibeen, es riß ihn nur voran und follten die Makedonier sich für diese Idee todtschlagen laffen?'

Ol. 118,2. Rach diesen Vorfällen unternahm Alexander den Zug nach Indien. Wie er Kriegsunternehmungen beginnt ist er gleich bewundernswürdig. Schändlich ist die Art wie er vorher seine Soldaten täuschte durch die Aussicht einen Theil zu entlassen; wie er dann die Briese sich verschaffte, die die Makedonier nach Hause geschickt hatten, und sie ausbrechen ließ, die einzelnen Verdächtigen aussuchte, sie nach entlegenen Orten ausschickte ober zu verzweiselten Unternehmungen. Aber groß war, wie er über die Gebirge, über den indischen Kaukasus, den himmeltoben Paropamisus, einen Theil des Himalaisch geht um in Indien vorzudringen, seinen Kämpse dort, wo er verzweiselten Widerstand von den kriegerischen Völkern sindet, — denn mit dem größten Erstaunen fand man die Inder kriegerisch, nicht weichlich: hier auf der Gränze wohnten Krieger: es sind die

Sitten von Mavistan und die Sitten der jetzigen Radschbnten und Abschwir, nicht die der Bengalen — und doch immer vorwäuse bringt, alle Schwierigseiten überwindet: das sind herrliche Thaten, und dieser indische Feldzug ist wahrhaft glorreich für Alexander und rühmlich auch für die Inder.

Bom Paropamisns flieg bas Beer in bas parabiefife Indien binab. Nach Rafchmir ift Alexander nicht gelommen: er tam in bie berrliche Gegend von Multan und Labore. Die Inder ftellten ihm bier ben lebhafteften Widerftand entgegens er folug aber zwei ihrer Rurften und babnte fich ben Bes aber alle Berge und Kluffe. Er jog immer vormarts, ging über fünf Auffe: vom Indus bis über ben Alefines und bis d an ben letten Strom bes Penbichab, wo bie Bufte bas Inbudthal von bem Ganges-Indien trennt.' Bis in die Gegend von Delhi brang er vor, offenbar mit ber Abficht auf ben Ganges lodzugeben. Wenn auch bie Felbherrn feine Reuntniß vom Sanges hatten, - herobot wußte nichts von ihm, vielleicht auch Rtefias nicht, - fo mar boch Alexander gewiß über bie bortigen Gegenden genauer unterrichtet. Er wollte Indien gama auterwürfig machen, und murbe es auch wohl gang erobert baben. 3mifden Didumna und Syphafis ift zwar eine unfructe bare Wüfte, aber nicht so unfruchtbar wie sublich in Rabschbutana ): Alexander hatte feine Solbaten ohne alle Schwierigleit baburch führen tonnen. Auf bem Dichumna murbe er fich eine Flotte gebaut und auf ihr ben Dichumna und Ganges binunter nach Bengalen gegangen fein. Da aber weigerten fich Die Makedonier weiterzugeben, weil fie gebort hatten, baf fie an einen Alug famen, beffen Stromgebiet in gang anbere Regionen, in eine gang andere hemisphare fubre. Deswegen em= porten fie fich, weil fie Alexander gut fannten, daß ibn folde ein Abenteuer reizen wurde. Hier also fehrte er um. Er zog Dl. 113, 3. nun bis an ben Indus, und verfolgte biefen hinunter bis an

(1) Cong. flatt Bengalen, was die Sefte haben. .... : M. b., O....

feine Mündung mit einem großen Theil ber Armse. Ginen anbern Theil sandte er über bas sehige Randahar und bas schöne Sistan zuräck, die herrlichken Lande des perfischen Acichs.

Auf bem Indus ließ er eine Flotte bauen, die unter

Rearch ben Strom hinunterging, wie er auf bem Ganges hinuntergegangen sein wurde, und die Entvedung der Kuste des erpsträsschen Meeres die Gedrosten machen sollte: d. h. für die Griechen, denn die Perser hatten solche schon unter Darius gesmacht auf Tarischen Schissen von Raschmir aus die zum Eusphrat oder Augypten. Ein lödliches und schönes Unternehmen Mexander's, das für die Geographie sehr ersprießlich gewesen B. B. Mr. Neurch war eine sehr glückliche Wahl. Seine Reisedeschung hat Arrian erhalten. Er wurde zu einer unglücklichen Zeit abgeschickt da die Monsuns gegen ihn waren, und brachte sechsmal längere Zeit auf dieser Reise zu als sonst geschen ware.

Mexanber felbft batte ben Indus eine Strede wieber binaufgeben und bann ben Beg über Gasna und Kanbabar nehmen follen. Diesen Weg fandte er allerdings auch einen Theil feiner Armee. Er felbft aber mit bem größten Theile bes Seeres folgte einer anderen Strafe, beren Schwierigfeiten ungehener waren, und bas konnte ibm nicht unbefannt fein. Er that es entweber unfinniger Beise aus bem Rigel Außerorbentliches auszuführen, ungeheure Schwierigfeiten zu überwinden, wobet bie Fürften immer bas Geringfte zu leiden haben, ober aus Sof gegen feine Armee, aus bem Bunfche fich an feinen Eruppen zu rachen und fle fur ben Wiberftand zu guchtigen: was febr mabricheinlich ift. Er batte bis jum Banges, Diefen binunter gewollt und bann wurde er Indien umichifft baben, und noch weiter vielleicht gebrungen sein: weil nun dieser Plan zer-2011 fidet wurde, haßte er wirklich bie Makedonier. So führte er fe burch bas graffiche Belubichiftan. Das ift ein fchreckliches Land, viel schlimmer als die Buste von Arabien oder die

Sabara, wo man auch auf mehrenen Tagereisen feine Anfiebelungen findet und biefe nur wie gang weit aus einander ge-Tegne Infeln find. Aber es ift eine gang andere Art Bufte. Es gibt in ber Sahara und in ber arabifeben Bufte einzelne Flugfandgegenden, aber nur audnahmeweise, im Gangen ift ber Boben fest und fiefig. Singegen biefe ganber von ben Grangen von Kerman bis an ben Indus, Metran und bas eigentliche Beludschiftan find unendlich viel gefährlicher. Ein Engländer, Lieutenant Pottinger, bat fie vor 12-13 Jahren verfleidet bereift - die Ginmobner steben auf ber niedrigften Stufe ber Cultur, find fanatifche Mohammebaner und ein Abschaum der Menschheit - und befdrieben und diefe Befdreibung bat mir ben Bug Alexander's flar gemacht. Diese große Strede icheint nicht ein eigentlicher Sand ju fein; Pottinger vergleicht es vielmehr mit vulfanischer Afche, die unendlich fein ift; ob es auch demisch ber Afche gleicht bat er wahrscheinlich nicht untersucht. Ginen Schatten von ben Schwierigkeiten biefes Landes finden wir in unseren Sandgegenden im nördlichen Deutschland, wo man tief in ben Sand tritt und sich febr ermudet: aber bas ift nur ein gang unbebentenbes Bilb gegen jenes Land. Der Stand, fo tann man es nennen, ift so unendlich fein, daß er uicht allein bei bem leisesten Winde fich in Die Luft erhebt, fondern fcon durch die Sonnenstrablen, wenn fie fentrecht fteben, auffteigt: wenn die Sonne boch am bimmel febe, erzählt Pottinger, bilbe fich burch ben Staub gleichsam eine Atmosphäre von Ausbunftungen in biefen Gegenden. Der Staub vermischt sich bei bem geringsten Binbe fo mit ber Luft, bag er in Mund und Rafe eindringt. Die Unfiedelungen find nicht . so weit entfernt wie in Arabien und ber Buffe Sabara. gibt Baffer von Beit zu Beit, wo einzelne Anfiedelnugen von wenigen elenden Familien find, aber bas Gran, bas man in Arabien und der Sahara an folden Fleden fieht wo wirkiche Quellen find, erblidt man in dieser ganzen gräßlichen Ausbell-Riebuhr Bortr. ub. b. A. G. II. 32

nung nirgends: nirgends ift eigentliches Gras. 'Die elenbe Bevolkerung an ber Rufte find Ichthyophagen, bie von Ball-fichen und Robben leben: ihre haufer find von Ballfichrippen.'

Auf biefem gräßlichen Bege, ben Marich eines gangen Monats, führte Alexander fein heer, und es erlitt Noth und Elend, wie in ber entgegengesesten Art bie frangolische Armee auf bem Rudjuge von Rufland. Aber burch bie Dauer war bas Elend noch viel größer. Die Flotte die Alexander unter Reard vom Indus aus langs der Rufte fegeln ließ, hatte menigftens einigermaßen bie Befdwerlichfeit bes Mariches milbern können, wenn fie ftationenweise Magazine angelegt batte: allein es war nichts berechnet: bas heer nahm nicht mehr Lebensmittel und Baffer mit, als Jeber tragen fonnte. Ein gräßlicher Durft ber an Wahnfinn granzte bemächtigte fich bes heeres und bie größte Marter war bag man meinte Baffer ju feben und es war nur Geein.' Biele Taufenbe verschmachteten. Bon ben Truppen, die Alexander über die Paropamisaben nach Inbien geführt hatte, brachte er nicht ben vierten Theil wieder gurud, obwohl bas Corps, welches er über Randabar führen ließ, gut zurudtam, fo bag zwei Drittel von feinen Truppen gewiß in ber Bufte verloren gingen. Bei theatralischen Siftorifern lefen wir die rubrende Ergablung von dem Baffer, weldes bem Alexander ein Solbat brachte, und wie er es ausfotitete, um ihnen zu zeigen daß er alle Beschwerben mit ihnen theilen wolle. Ich vermuthe, daß es mit Alexander gewesen ift, wie ein sonft großer Felbherr ein Commisbrod af, worin eine Paftete geftedt haben foll.

Ol. 118,4. Als er nach biesem Zuge in Kerman angekommen war, foll er burch bieses Land ben Triumphzug des Bacchus nachgeahmt haben; die Soldaten, nachdem er sie genug gemartert, ließ er hier in dem schönen Weinlande sich erquicken, bem außersten Weinlande Asien's nach Often zu. Dieser Zug war nach Art seiner traurigen Farren. Es ist eine sohr wahre Bemer-

fung Goethe's 1), daß die späteren Romer schon in den letten Reiten ber Republit, und bann unter ben Raifern, in Allem was fie Großes machen follten, in's Fragenhafte verfielen : biefen selben Charafter haben die großen Reftlichkeiten und Spiele Alexander's. Gin Baumeister schlug ibm vor, ben Athos ju einer liegenden Statue von ihm zu bilben, und er fchlug es nur ab, weil es nicht möglich war. Wie bas Riesenmäßige fein Glement war und nicht bas Schone, bas fieht man aus ben Bestimmungen in seinem Testamente, an den Werfen bie er ausführen wollte, 'eine Pyramide zu Ehren Philipp's, bann fieben Tempel für beren jeben er 1,500,000 Kronenthaler auswatf', Plane bie ungeheure Krafte erforbern, aber von ber Art find, wie die Bauberpalafte in ben morgenlandischen Schriften. Die unermeglichen Rrafte Affen's hatte er gur Ausführung : aber das Schone, wie es in Athen unter Perifles gewesen mar, feblie ibm.

Er fam jest nach Persis jurud, und von biefer Zeit an benahm: er fich völlig als Perfer, affte gang die Gitten ber perfiften Konige nach: baburch flieg bie Erbitterung ber Mafebonier immer bober. Bei ben allen perfischen Ronigen war bie Sitte gewesen, bag wenn sie ihr eigentliches Stammland betraten, fie ein bestimmtes Congiarium gaben, einer jeden Frau vom Stammtand ein Golbftud; bas that jest Alexander auch. Bei ben perfifchen Ronigen war bas angemeffen, aber für Alexander war die Ausübung dieser Sitte eine offenbare Berleugnung seiner Nation. 30,000 junge Verser batte er aus= gelefen, batte ihnen Rriegsehre und militarifche Erziehung gegeben, und fie Griechisch lernen laffen : biefe bestimmte er gu feiner Phalanx. Er wurde fich aber febr getäuscht haben, wenn er fie ohne makedonische Lochagen als Phalanx hatte gebrauchen wollen; sie murben fo unbrauchbar gewesen sein wie Sipais ohne europdische Offiziere nichts werth find. Denn es fehlt ben 1) Bgl. Bottr. über Rom. Gefch. III. G. 208. A. b. H.



Affaten, was Ariftoteles bas Architektonifche nennt, bas Dirigirenbe, Ginrichtenbe: Die Affaten find Daffen. find Manner, wie Sewabschi, Mohammed, die erften Chalifen u. f. f., aber immer haben nur Ginzelne unter ben Affaten biefe Gabe, und wohl fann ein einzelner Beift burch bie Begeifterung bie Nation forttreiben, aber nie die Seele fein. Der Grab ber Geschicklichkeit, Sähigkeit einer Ration beruht barauf, bag Einzelne bie Seele von Bielen fein tonnen: wo bas fehlt ift immer ein großer Schritt ju thun. Leiber fehlt und Deutfchen viel baran; wir waren ftarter, wenn wir biefes batten, wie fo manche andere fcone Eigenschaft. Gine Dafcbine ift oft nut ein unbelebter Organismus. Ariftoteles murbe bies Alexander gefagt haben, er fannte ben Unterschied ber Europäer und Mflaten gut. Er fagte ichon: bie Mflaten maren unfabig frei zu fein, bas beißt zu leiten, sowohl fich felber als Andere. Ein affatischer Officier fann nie bie Seele von Affaten fein. Das mafedonische Exercitium ift gang einfach, und man fann es fich vorstellen, als ob man es felbft gefeben batte; ich tenne es genau, ich habe es mir oft gezeichnet mit allen Evolutionen, alfo tann man fich benten, bag wenn die Perfer vor bem Ros nige exercirten, sie ibn völlig befriedigten. Aber weiter konnten fle auch nichts lernen.

Alerander glaubte aber die alten Makedonier setzt entbeheren zu können und wollte sich von ihnen frei machen. Sein Plan äußerte sich zunächst dadurch, daß er bekannt machte, die alten Ausgedienten sollten entlassen werden. Früher schon hatte er eine große Menge in den entserntesten Gegenden am Jaxanstes, Orus angesiedelt oder als Besatzungen gelassen, auch gegen ihren Billen. Jest sollten die Uebrigen entlassen werden. Nun waren diese Makedonier ein verwildertes Kriegsvolk, und in der heimath erwartete sie nichts Erfreuliches; sie wußten nicht, was sie zu hause treiben sollten, sie hatten entsessich geplundert, aber Alles durchgebracht, und in Makedonien mußten sie



Betfler ober Rauber werben. So wollten fie bleiben, fie hatten affatische Weiber bei sich, einen entsetlichen Trog wie in morgenländischen Beeren. Das Rationalgefühl regte fich und es entstand ein allgemeiner Aufstand; die Makedonier verlangten, wenn er Einen entlaffe, so solle er fie Alle entlaffen. nahm er ben richtigen Befchluß und verabschiedete fie Alle; bas war nicht ihre Absicht gewesen. Das imponirte ihnen, jum Theil batten fie auf feinen Befehl die Waffen niebergelegt und waren gang in feiner Gewalt. Go baten fie batt um feine Auch biese haben Sophisten als etwas Großes gerühmt; allerdings hatte er hier fest und geschickt gehandelt. Unvertennbar war fest fein ganges Streben barauf gerichtet fich von ben Matedoniern unabhängig zu machen, und bas zeigt fich auch in feinem Plane die Bolfer bespotisch zu verfegen, Mien nach Europa zu pflanzen, die Bolfer in Europa nach Affen Din ju gerftreuen. Er wollte eine Maffe jusammenbringen, bie ohne alle Nationalität gewesen ware. Wenn zwanzig verschie= bene Bolfer bie Bevolferung einer Gegend ausgemacht batten, wenn unter 10,000 Einwohnern 500 Griechen, 500 Berfer, 500 Aegyptier u. f. w. gewesen maren, fo mare eine Ration entstanden ohne die geringfte Eigenthumlichkeit, ohne Berband ber Sprache, ohne Zusammenhang - bas Abscheulichste und Berberblichfte mas fich benten läßt - und bei biefem Gegentheil ber babylonischen Sprachverwirrung batte er die Nationen fo qu= fammengerüttelt, daß Reiner gewonnen aber Jeder verloren batte, und Alexander fetbft den Plan batte aufgeben muffen.

Für alles Menschliche war er jest ganz abgestumpft, und' er überließ sich seiner natürlichen Wildheit immer mehr. Sein schimpslich geliebter Hephaestion starb, und biesem seierte er Erequien, die den Unsinn des vollkommen Frazenhaften zeigen in der Berschwendung und orientalischen Gräßlichkeit. Um ihm ein würdiges Todtenopser zu bringen unternahm er einen Zug gegen ein freies Bergvolk und rottete die ganze Ration ausst schlachtete nach orientalischer Sitte dem Todten zu Ehren die Gefangenen. Die Züge aus dieser Zeit sind alle schmählich; ftumpf und mit sich in Unfrieden versiel er immer mehr und mehr dem schrecklichsten Trunke. Er setzte Prämien für's Trinken aus, und ein äyder nodenoolag endigte damit, das sich einige dreißig Menschen todtsoffen; eine Schändlichkeit die man nur mit Ekel hetrachtet.

Doch machte er jest auch große Ruftungen, er mußte etwas unternehmen um fich zu gerftrenen. Im Drient war nichts mehr für ihn zu thun; nach Indien durfte er seine Soldaten nicht jum zweiten Dale führen; bann ware ber Aufftand ausgebrochen. Er warf also feinen Blid nach bem Weften, und wirklich blidte biefer mit großer Angft nach ihm bin. Phoenicien ließ er Schiffe bauen und in Thapfatus am Euphrat, bie bann über land an's Mittelmeer geschafft werben follten. Bahricheinlich murben [bie Stude] fertig gemacht und transportirt, am Mittelmeere aber erft zusammengesett. Sein Plan war eine Flotte von 1000 Galeeren anszuruften, Tetreren und Penteren, Alles ging in's Roloffale. Er wollte mabrscheinlich Afrifa umschiffen laffen und Rarthago erobern. Seine Keldherren sollten auch Arabien unterwerfen, er selbst wollte aber nach Weften geben und Rarthago einnehmen, mobei die Phoenicier trop ihres Widerftrebeus genothigt gewesen maren gegen ihre Landsleute und Colonen ju ziehen. Karthago wurde ibn nur wenig beschäftigt baben: er murbe es mit Leichtigfeit erobert haben, wie sich bas nachher bei den Landungen bes Agathoffes und Regulus zeigt; denn war man ihm einmal nabe, fo war es ein Rolog auf morfden Trummern, Karthago war nicht fo ausbauernd; und bann murbe er feinen Bug weiter fortgefest haben 'um alle Lander bis ju ben Saulen bes hencules zu erobern. Um die Provinzen zu verbinden, wollte er bann eine Strafe langs ber Rufte bes Mittelmeeres von Pprene nach Karibago bauen'.

Aus bem gangen Weften famen nun icon Gefanbifchaften 34 ibm, von ben Relten, Iberern und italischen Bolfern. Briechen in Italien und Sicilien riefen ihn freudig an. Die Freiheit fummerte fie nicht mehr, unter ber Sobeit eines gewaltigen Ronigs zu fteben, mar ihnen gewiß nichte Unftößiges, und fie wollten gerne ihre Gelbständigkeit als fleine Staaten bem Glanze eines folden Reiches aufopfern. Rlitardus erzählt, baß auch romische Gefandte zu ihm gefommen seien, und man fann nicht geradezu fagen, daß bies falfch fei !). Freilich läßt fich nicht fagen, daß Rlitarch feine Beranlaffung hatte die Romer zu nennen. '3war waren bie Romer, als er schrieb, noch nicht fo berühmt, daß ein Grieche fie aus Gitelfeit genannt baben wurde; aber' sie waren boch schon befannt und so konnten teicht, wenn die übrigen italischen Bolfer aufgezählt wurden, bie Romer mitgenannt werben, wie bie beutigen Stalianer oft Befanntes mit hereinbringen, wo es eigentlich nicht hingebort, und bei aller Gelegenheit zusammenzählen, mas fie einmal zufammen zu nennen gewohnt find. Der Italianer gabit immer weiter, die handelnden Bolfer und die befannten in der Rabe: fo wenn ein Stalianer von einer Unternehmung von Mailand, Genua, Florenz erzählen foll, so zählt er nicht nur biefe Städte ber, fondern auch bie bazwischen gelegenen, und fagt man ibm baß biefe nicht babin geboren, so erwidert er, das ift gleichgultig. Das ift also sehr möglich. Aber andrerfeits, wenn man bedenft, daß bie Römet eben mit Alexander von Epirus einen Bund geschloffen hatten, fo febe ich keinen Grund, warum fie nicht auch mit Alexander bem Großen unterhandelt haben follten, um fich bei bem brobenden Bewitter vorzufeben. Wenn Livius glaubt, die Romer hatten Alexander's Namen gar nicht gotannt, fo ift bas eine ungeheure Leichtfertigfeit: Die Romer mußten febr gut von bem Umfturg bes verfischen Reiche und ben ungeheuren Eroberungen Alexander's wiffen. 3m Alterthume 4 Bal. Rom. Gefc. III: 191. Bortr. fib. R. G. I. S. 471.

Digitized by Google

war ber Seeverkehr febr lebhaft und auch von großem Umfange, wovon unfere Unfichten gang verfehrt find: romifde Schiffe fahren nach Bertreibung ber Ronige bis nach Spanien, wie wir aus bem Bergleiche mit Rarthago feben. Alfo wiffen fonnten die Romer von Alexander febr gut. Dringen boch jest große Ereignisse mit unbegreiflicher Schnelligfeit in bas Innere von Afrika, nach Persien, nach China. So war auch die frangöfische Revolution fruß tief im Drient bekannt: aber auf munberliche Beise; fie konnten fie nicht begreifen, so in Berfien, an ber arabischen Ruffe: merkwurdige Dinge babe ich von benen gebort, die diese gander bereift hatten; frub bat man auch in China bavon gewußt. Der jegige Aufstand ber Griechen mar im Junern Afrifa's befannt; in Safatu, Borneo mar im Jabre 1823 Alles bamit beschäftigt; fie faben barin einen allgemeinen Rrieg gwifden Chriften und bem Islam. Buften bas biefe, bie boch nur Salbwilde find, wie follten die wahrhaft bochaebilbeten alten italischen Bolferschaften nichts von Alexander's Fortichritten gebort haben und von feinen Eroberungen? Ber bavon ergablte batte gewiß Taufenbe von Buborern. Babrend bes fiebenjährigen Rrieges fand mein Bater im Junern von Bemen ben Minifter Fati Achmed, ber vom siebenjährigen Kriege wußte und viele Fragen mit großem Intereffe that über bie Berhältniffe zwischen England und Frankreich. Er batte Land+ darten beren Ramen er nicht lefen founte, aber er machte fich boch Begriffe. In Japan bat man einem vollständigen europaifchen Atlas mit japanischer Schrift, und lernt barnach feit 40 Jahren Geographie von Europa, obgleich fie bie Europäer ausschließen. 'Man fragt, wie fanden bie Romer ben Weg nach Babylon: wenn aber etrustische und fogar spanische Gefandten ben Weg fanden, warum follten nicht auch die Romer fich bingefunden baben'? Unfere Borftellungen von lebendigen Buftanden ber alten Welt find so verfehrt Maglich, als die Bertraulichkeit mit dem Alterthume sich von ber Wirklichkeit abneigt: wie unfer Leben mehr profatsch wird, wogegen nichts zu thun ift, sollten wir und bas Altertham aus ber Schaffenwelt in bie wirkliche Welt übertragen.

Die Schaaren von Gefandten verfammelten fich in Babylon. Babylon war für Alexander was Dresben für Adpoleon, the er nach Rugland ging, ber glangenbfte Punet feines Lebens burch bie hulbigungen bie er empfing. Aber Babyton gu betreten, warnten ihn feine Bahrfager: in wie fern bas Tauichung, Betrug gewesen, ober ob Gottes unerforschlicher Ratha folug ihnen ein Mal wirklich einen Blick in bie Jukunft gegeben, davon eins gut glauben mare Thorheit; ich ermuhne es wer. Das Erfte absolut behaupten fann men nicht; es läßt fich auch nicht sagen, daß das Leute in einem bestimmten Ralle eingeweten; aber ber wurde irren, welcher annehmen wollte, alle Drafel und Bahrfagereien bes Alieribums feien nur Betrug gewesen. Die Wahrfager Alexander's mogen vollfommene Thoren gemefen fein: was fur Grund zu warnen fie batten, bavon findet fich feine Spur. Aber Mexander wiberftand bevol. 114, 1. Berfuchung nicht, er begab fich nach Babylon wie zu feiner hauptflicht. Er mußte, daß Bedylon die Wiege aller affatik fiben Reithe war, wie es ja auch nach ber Bibel ift; und bas jog ihn bin, obgleich bie Manern geschleift waren und bie Stadt vermuftet: Babylon war wie bas jegige Delbi gegen bas frubere, wie es Bernier befchreibt. Ge zog ibn babin, wie bem Menschen oft eine unerflärliche Gewalt nach bem Drie giebt. wo es ibm bestimmt ift ju fterben. De nun Alexander bier an Gift gestorben ift, ober an einem Rieber, bas ibm feine vies bifche Unmäßigfeit zugezogen, lagt fich nicht entscheiben. Wenn er burch Gift gestorben ift, fo foll ibm Baffander, Sohn bes Antipater, gegen ben er thoricht ergrimmt war, burch feinen Dberschenken Jollas, 'einen andern Sohn bes Untivater', bad Gift gegeben haben. 'Nimmt man ben bamaligen Gang ber Sachen, ferner bag Bergiftung im makebonischen Reiche fo ge=

Riebuhr Bortr. üb. b. A. G. II.

33

Unthpater's gegen Aiexander, so möchte man wohl mit den meisften Zeitgenossen an die Vergiftung glauben, und Plutarch's Beweis dazegen neutigt nicht'. Aber alle die Bulletin's die Arrican') über Alexander's Krantheit gibt deuten mehr auf Fiesber als Folge seines viehischen Lebens, und machen dies höchst wahrscheinlich. Er ist viel zu lange trank gewesen, als daß er durch Gift gestorben sein sollte. Alles Gift im Alterthum tödztet in 34 Stunden oder es wirkt ganz scheichend; Alexander war aber 10—12 Tage trank.

Bielleicht kein Mensch hat individuell historisch mehr gewirkt als Abranden; das leidet kelne Frage. Wie er aber und ob er wohlthätig wirkte, darüber sind die Meinungen verschieden. Im Allgemeinen wird er durch Plutarch und andere Spätere die Meinung für sich haben: das ist nicht ganz abzukeugnen, aber überwiegend zu verneinen.

In hinsicht auf Griechenland waren seine Eroberungen butchaus verberblich. Durch ihn wurde die griechische Nation gleichsam von der Aussichrung ergriffen: denn sie schmolz durch ihn ungehener ausammen. Sine ungehenre Menge Retruten mussen aus Griechenland und Makedonien nach Indien und Oberasien gegangen sein, die er für immer dem Baterlande entzog, indem er sie dort aussedelte. Daß Griechenland versowen war als ein neuer reicher und mititärischer Staat sich dischete, daß es zur völligsten Ohnmacht heruntersant, lag in der Natur der Sache. Selbst das Gute was aus der Stiftung dieses masedonisch-asiatischen Reichs entstand war nachtheilig für Griechenland. Der Handel zog sich nach Alexandria; von Athen war als Handelsstadt nicht mehr die Rede.

Die Einwirkung Alexander's auf die entfernteren und naberen unterworfenen Lander Asien's war verschieden. Für Aegypten war er wohlthätig, und dies hat offenbar unter den Pto-

<sup>&</sup>quot;) Conj.: in ben heften fieht Plutard. #. b. 4.

lomaeern sich bester befunden als unter Persien. Die brei ersten makedonischen Könige waren vortressliche Fürsten und hoben das Land zu einem Grade der Blüthe, den es früher und später nicht wieder gehabt hat: benn diese Zeit war für sin solches Land hinreichend die alten Wunden auszuheilen.

Die kleinastatischen Bölker suchten sich unter ber makedonischen Herrschaft zu graecistren und dies geschah wunderbar schnell: bie alten Sprachen verschwanden bald und in einem Jahrhunbert nach Alexander war die griechische Sprache in Lykien und Karien so allgemein verbreitet, daß die Bolksredner griechisch sprachen. Man könnte dies für einen Ersan nehmen den Grieschenland erhielt, da es selbst verödete; aber dieses Griechisch das sie redeten war nur ein dürftiges und angenommenes, die Litteratoren aus diesen Landschaften waren die elenden asiatischen Redner, von denen wir in einigen Bruchstüden einen hinslänglichen Begriff haben um zu sehen, was das für eine Litteratur im Bergleich mit der altgriechischen gewesen. Diese Bölsterschaften haben aber auch nichts Reelles gewonnen. Daß in diesen Orten viel gebaut wurde und daß einige zu einer gewissen Gelebrität und Bedeutung gelangten ist nicht zu leugnen.

Einigen Bortheil hat Sprien erhalten, Phoenicien aber verlor: ber Handel zog sich nach Alexandrien und Rhodus. Es ist wirklich ein Rathsel, wie die phoenicischen Städte so unbebeutend wurden. Daß Tyrus verödete war natürlich, allein daß es ebenso mit Sidon, Aradus u. s. w. stand, zeigt die Lage der Sache. Später entstand in diesen Gegenden Antiochia, eine herrliche und sehr geistreiche Stadt, die Leben verbreitete aber mit einem wunderbaren Gemisch.

Auf die oberen Satrapieen von Mesopotamien, Babylonien, Persien haben Alexander's Eroberungen nur verderbliche Wirkungen gehabt; sie wurden zwar graecisirt, aber ihre alte Kunst und Wissenschaft ging verloren und nichts Neues hatte Burzel gefaßt. Seine Colonieen schlugen selten Burzel: nur die Bemühungen einiger seiner Nachfolger hatten einen etwad besseren Erfolg. Seloutia war eine Infel mitten in der Barbarei.

Die Zeitgenoffen Alexander's unter den Griechen täuschten sich nicht über seine Einwirkung. Er ftarb mit dem Flucke und der Berabscheuung Griechenland's und Masedonien's. Sätte er länger gelebt, so hätte er vielleicht das Gedände seines Glücks selbst fürzen gesehen. Er konnte nur thätig und rege sein, und wirklich wäre er dabei gescheitert. Er wollte nicht Asen grieschisch, sondern Griechenland persisch machen. Wäre er daber länger in Asen geblieben, so hätten wir unter ihm ein grieschisch-persisch-masedonisches Reich entstehen sehen. Da er Grieschen und Masedonier persisch bewassnen wollte, so hätten diese wahrscheinlich sich später empört und ihn umgebracht. Das einzige Reteungsmittel Griechenland's, wodurch es frei hätte werden können, wäre gewesen wenn Alexander ausgelebt hätte und mit dem Ruhme seiner Thaten gesallen wäre'.



r.

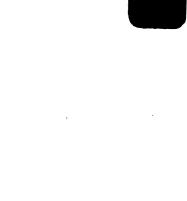

